

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





27 - 321.



.√`&

.

.

•

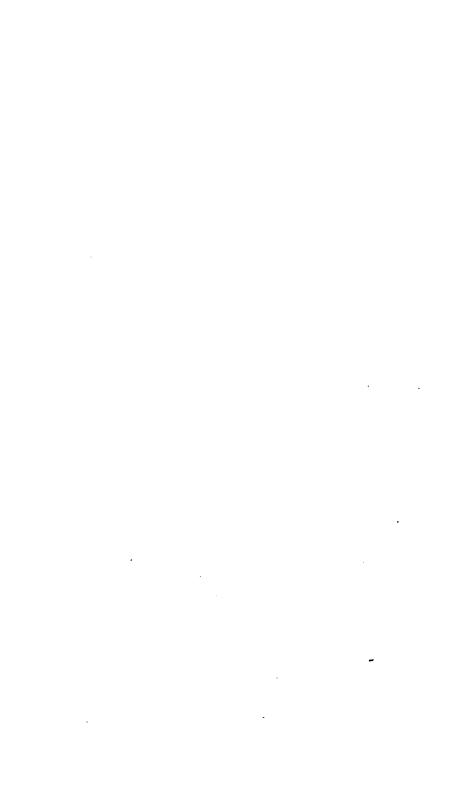

# Ludwig Timotheus Freiherrn v. Spittler's

# sammtliche Werke.

heran egegeben

n é é

Rari Midder.

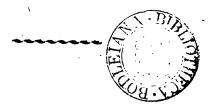

3meiter Banb.

Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta ichen Buchanblung. 1. 8 2 7.
321.

•

**,** • . 2 1 4 1 1

. .

**521.** 

# Srunbri ß

Der

S . [ d i d t e

ber

# christlichen Rirche.

Rach ber vierten Auflage von 1806.

**电子**电流电流器

· Le nou species a service

• • • • • •

•

•

#### Borre be

#### gu ber erften ansgabe bon 1782.

Ein fleiner Grunbrif ber Rirchengeschichte, ber, für eigene Lecture nicht gang unintereffant, boch gugleich bei öffentlichen Vorlesungen gebraucht werben tonnte, icheint ben Beburfniffen bes gegenwartigen Beit alters befonders angemeffen gu fenn, ba allgemeine Auf, mertfamteit auf die großen Beranderungen ber Rathos lifchen hierarchie gerichtet ift. Die Schwierigkeit, zwei folde ungleichartig icheinenbe Zwede zu vereinigen, wird vielleicht bei billigen Richtern manche Fehler entschulbis gen, welche bei erfter Darftellung eines folden Berfuchs faft numbglich zu vermeiben finb. Ich habe, wie gleich ans ber Geschichte ber ersten Periode erhellen wird, alles bloß Gelehrte hinweggelaffen, bie pragmatiichen Sanptpuntte turg gusammengestellt, und halb mehr balb weniger mertbar ben Lefer auf ben Plag binguführen gefucht, auf welchem bas Bange und bas Berbaltniß aller einzelnen Theile, meinem Bebunten nach am richtigften überschant werden tonnte. Diefem Dlas ne vollkommen treu zu bleiben, find burchaus alle Citate hinweggelaffen worben, und felbit ber Berfuch, nur bie und ba einige ber aufflarenbften beigufügen, murbe ju einer unangenehmen Weitlaufigfeit verleitet haben. Die Literargeschichte ber Rirchenscribenten schien mir, fo wie fie nach Mosheim's Beispiel gewöhnlich beigefügt wird, tein nothwendiger Theil einer pragmas tifden Rirdengeschichte gu fenn, ber Dame eines gros

Ben Rirchenschriftstellers wird am bequemften bie und da in die Erzählung einer gemiffen haupthegebenheit eingeflochten, und bie fleinen Erlauterungen, auf melche oft ein absichtlich gewählter Ausbruck in ben beiges fügten dronologischen Tabellen begierig machen fann, geben baufige Gelegenhelt, ben Ramen eines manchen altern und neuern Rirchenschriftstellers zu nennen, wels der in ber fortgebenben Erzählung teinen Plag fanb. Alle folde Berichiebenheiten biefes Grunbriffes von abnlis den altern und neuern Berfuchen tann ich mit Rube ber eigenen Bemerkung und bem Urtheil bes Lefere überlassen, obne ibn burch eine Apologie vorbereiten zu wollen: aber nun mein Manuscript gedruckt vor mir liegt, bes merte ich selbst bie und ba einen Fehler, ben mich viels leicht ichtifffellerifche Eigenliebe, bei biefem emmal gemabiten Plane, ju febr fur unvermetblich halten lagt. Die Reigung fury ju febn und boch viel gu fagen, icheint oft bem biftorifden Ausbruck hie und ba eine enticheibenbe Befrigteit ju geben, welche allem Zweit hiftorifcher Bes lebrungen entgegen ift. Doch feibft ber bieber ichmachere Theil bes firdenhiftorifden Publitums, beffen Dhe nicht genug gefcont werben tonnte, felbft ber Romifc Ratholifde Rlerus ift nun burch viele fcmerghafte Dres rationen endlich fo febr an Horung ber gangen Wahrheit gewöhnt, bag es um einiger werigen willen nicht ber Dube werth ift, fich reuen zu laffen, bie ertannteffe Babrhelt im Bone ber volleften Ueberzengung gefagt gu haben.

..vr: renie 1.

Bollie Snine & Car of the

## Borrebe

gur zweiten Auflage von 1785.

Bei dieser zweiten Anflage dieses kleinen Entwurfs einer allgemeinen Kirchengeschichte sind mehr nur einzelne kleine Abanderungen gemacht worden, als daß im Sans den eine Beränderung hatte ausgesührt werden konnen, welche dem Plane, der meinen gegenwärtigen Ueberzeus gungen entspricht, gemäß gewesen wäre. Letzteres hatte ein völlig neuausgearbeitetes großes Werk erfordert, zu dessen würdiger Darstellung manche Vorarbeiten erst noch vollendet werden mussen, welchen allein die Musse mehrerer Jahre sowohl notthige Bollständigkeit als Reise ges ben kann.

Die erste nothwendigste Hanpsveranderung ware und streitig gewesen—sorgsältiges Sitiren aller Stellen, worauf sich diese und jene Anspielung, oft die Wahl gerade dies ses Ausdrucks beziehe. Mancher halt es vielleicht für Intoleranz, wenn einmal vom Pabst der Ausdruck Unstergott, Vicegott gebraucht wurde, aber diese und andere ahnliche Ausdrücke sind gerade von dem Pabst, bei dessen Namen das Wort vorkommt, entweder selbst gebraucht, ober von seinen Freunden ihm beigelegt wors

ben, wie in einigen solcher Falle selbst schon ans Beibegger erhellt. So ware selbst schon allein in solchen Beziehungen eine recht sorgsältige Trene im Citis ren nothwendig gewesen, aber auch diese Dauptveräns berung hatte nothwendig mehrere Buuptveränderungen ersorbert, welche ber ganzen Heinen, Schrift eine Ansbeh-nung zum brauchbar großen Wert hatten geben mussen.

Sottingen, ben 20. April 1785.

# Inhalts-Anteiße, bibigio

|            |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Belte        |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.         | 1-13.                                   | Borbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 3          |
| 3.         |                                         | Molfibben min himm ner germenbeimenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13           |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            |
|            | non                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤. ي         |
| _ `        |                                         | Geschichte bes Stifters ber Christischen Religion ,<br>Geschichte ber ersten Schuler und Apostel beffetben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 10         |
| ۶٠         | 1.11                                    | Geldichte ber erften Schiler und Apostel beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22           |
| 3.         | 4                                       | Ente Ausbreitungen und Schiafale des Christen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>y</b> • | 4.                                      | thams. I have been the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26           |
| 6.         | 5.                                      | nerfolgungen der Christen Berfolgungen. Milbernde Umstännde dieser Berfolgungen. Alfche der dret<br>Innere Berfastung der Christischen Africe der dret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 39<br>. 39 |
| ď.         | 6.                                      | Mildernde Umstande dieset Bertougungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 34         |
|            | 7-                                      | erften Jahrhunderte nur als Gesellchaft hetrachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| : ,        | •                                       | Cifett Zühlanterer une um balgieletet Aggentalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · >/         |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Entkehung bes Klerus<br>Entfehung bes Subordinationsspfiems bei bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 3.         | 8.                                      | Mierung<br>Mirtung der Martyrer und Confesioren auf die<br>Hierarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 34         |
| ď          | ~                                       | Mireung ber Martvrer und Confesioren auf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " ·/         |
| 3.         | 9.                                      | Hierardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÷ 39         |
| È:         | 10.                                     | - Linicha Chaptinfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 30         |
|            | 11.                                     | Nerenderungen der Kirmenbucht ihre vurnten ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39           |
|            |                                         | anlagter Rovatianismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 43         |
| Š.         | 12.                                     | Kirchenbuge Bottesbienft ber Gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77           |
| Ŋ.         | 13.                                     | Gottesbienst ber Gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?            |
|            | <b>B</b> \$.                            | Tolote ber Lebre, nach beiben Beites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :            |
|            | • ;                                     | bungen als Religion und Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?            |
| . •        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46           |
|            | 14.                                     | Lebre ber Apostel<br>Repereien. Gnostifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 4Ž         |
|            | 15.                                     | · CODANIANAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50           |
| •          | 16.                                     | lander manuficate to the termination of the second of the  | :45 <b>!</b> |
| ٠.         | 17.<br>18.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53           |
| •          | 19.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55           |
| <b>y</b> - | -,-                                     | Canada Antanta de la Contra de  |              |
| Ş.         | 20.                                     | Lebtes Assuitat der Bornicatschen Geschichte, in<br>Ansehung des Ganzen der allgemeinen Cultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52           |
|            |                                         | Auledand bes Gunfen ger grafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
|            |                                         | 3meite Periodeg Bulavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1 ^        |
|            | MA                                      | n der Mitalichen Sinobe bis auf Mubammeb. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | y. :         |
|            | 460                                     | foiote ber Musbreitung ber Chriffliden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f. 4.        |
|            | <b>9</b> 6                              | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | £ .          |
| _          |                                         | mar actual de Bamismon Roich, Riertes Tabte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 7.         | 21.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ે63          |
| k          | 22-                                     | The Property of the Property o | Ý            |
| 3.         | 240                                     | Abmischen Reich. Wiertes Jahrbundert<br>Abstreitung der Chriftigen Religion im Occident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66           |
| 5.         | . 23.                                   | Ansbreitung ber Chriftiden Hetigton im Dittuent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67           |
|            |                                         | Ganfres Inbrimmbert Relis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 5.         | 84.                                     | Delbiute bet Annotetinnin ger Skeletiden gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70           |
| ٠          | . ;, e                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e ./         |
| (          |                                         | o. Sectinderungen der bilden allem itentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ). I         |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.           |
|            |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|            | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selte Selte                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte ber anger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Terfarfung der Kirche                                                |
| portugitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | net Sternento.                                                         |
| 26. Romifder Patriar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | φ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| ITTO Charles when all the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANTINODEL. VILETADIBLICA AUDRANS                                       |
| A TANK TO BE TO THE STATE OF TH | 78                                                                     |
| e ao Mandamelen in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orient und, excluent . • 02                                            |
| Chankittein hor Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASE NNO DET GIDREN JIKIUIDEN                                          |
| anm Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | des Berhäting bes Romischen                                            |
| 33 Besonberes politis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mes Verhaums ves dominaen.                                             |
| Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | San Winden lin Grintifftan Wolch St                                    |
| 5. 31. Staatsvernatining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Kirche im Frantischen Reich; 87                                    |
| a Geldicte per gente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , als Religion und Theo-                                               |
| 5. 32. Gefdichte bes Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anismus . 92                                                           |
| 32. Geschichte des nr<br>33. Macedonianer. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lppollinaristen 97                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 6. 33. Macedonianer. 2<br>6. 34 u. 35. Geschichte ber Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | phianischen und monophysitischen                                       |
| Unruhen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
| de or overconttelitrett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nebst anbern Controverspuncten                                         |
| NAME FAILOUSTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specific difficulty 104                                                |
| d 20. Martlen ber Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ophyliten. Entitedung einer er:                                        |
| sanow Girche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfelben                                                               |
| 5. 40. Folgen biefer Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | troversien für die gange Theolo-                                       |
| gie ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eitiafeiten                                                            |
| 6. 41: Pelagianische Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123                                                                    |
| 42. Priscillianisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | matisten in biefer Periode, & 123                                      |
| 2 Culanulities Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tiofatten                                                              |
| 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er Theplogie, weiche nicht aus                                         |
| Cantuanaulion (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ontitanden 120                                                         |
| \$446 . Beranberungen b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er kevie don der Kanle und dome                                        |
| Whanhmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130                                                                    |
| \$7.47. Lettes Refultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Geschichte dieser Periode : 132                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e Pertobe,                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| cd von Muhamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d bis auf Gregor VII.                                                  |
| Gie Lingta, per ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reitung ber Christichen<br>teligion.                                   |
| galvaminnen Callar i - 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | teligion- care a                                                       |
| K. T. Revolution bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Drubammebanismus                                                       |
| 6. 24. 3 Musbreitung bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chliftiden geerffenn en meneld.                                        |
| land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mentarise an Warladan im Warbon 146                                    |
| 5. 4. 11'. Di masbreitung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Christlithen Religion im Norden 146                                    |
| g. 5. Befehrung ber 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Julgaren, Bohmen, Mahren, Ruf=                                         |
| Co6. Berbeeringen b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te um bie Befehrung ber Clavt.                                         |
| Schan Malfor 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n Tenticulano .                                                        |
| machinte ber 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erfailung und official wit                                             |
| hie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er periobe-<br>terarchie des fiebenten Jahrbun-<br>in Rudficht auf Rom |
| 6. 8 113 ft 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | terarchie des neventen Jahronn=                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Rudficht auf Rond 155                                               |
| <b>§.</b> 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | archie bes achten Subthunderts 157<br>r innern Kirchenbisciplin 159    |
| §. io.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t funetu Attabenbelethern . 134                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |

|            | •   |       | `   |     |         |       |              |             |        |       |            |          |               |             |          |                                         |              |                                         |              |          |                                        |
|------------|-----|-------|-----|-----|---------|-------|--------------|-------------|--------|-------|------------|----------|---------------|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|
| •          |     | 11    | L.  |     |         | 1     | Ħri          | mr1         | li 194 | 1 111 | Ŋ.         | Æel      | did           | Me          | bee      | · Alb                                   | Acre         | ne mit                                  | ione         | m        | 462                                    |
| - 3        |     | .12   |     |     |         |       |              |             |        |       |            |          |               |             |          | •                                       |              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |          |                                        |
| _          |     |       |     |     |         |       |              |             |        |       |            |          |               |             |          |                                         |              | • .                                     | 4            |          | .164                                   |
| 6          |     | 13    | }.  |     |         | •     | بعو          | I ID        | ωį     | £ .1  | <b>28</b>  | TRE      | HOC C         | u 🕽         | i i i so | tus .                                   | •:           |                                         | . •          |          | 165                                    |
| ć          |     | ,14   | ١.  |     |         | _1    | ĐŁ           | mbe         | ef 1   | mét   | . D        | hot      | us.           |             |          | 4                                       | •            | 714                                     |              |          | 170                                    |
|            |     |       |     |     |         | - 6   | Š            | Cele        | фŧ     |       |            | 'n       | mil           | de          | n 6      | iorar                                   | مأث          | 1,000                                   | 2061         | ıtan     | -, -                                   |
| 3          | •   | 15    | •   |     |         | •     |              |             |        |       |            |          |               | WE          | *        | be reit                                 | WIF.         | 1960                                    | ac 41        |          |                                        |
| •          |     | •     |     |     |         |       |              | 5aŋ         | TO     | and   | ctt        |          | •.            | , •         |          | • .                                     | • '          | : • _                                   | •            |          | 173                                    |
| 6.         |     | 16    | دنا | ij  | • \$    | لد ٠  | Bie          | 20          | ræi    | fot   | t 9        | Bete     | noe           | THE         | iden     | bur                                     | <b>6</b> .0  | tto                                     | en (         | Bro:     | · }                                    |
| 3.         | ٠.  |       | •   |     |         | _     | Ä            | <b>e</b> 11 | in     | 94    | ali        | øn.      | . ₹           |             |          | • 40                                    |              |                                         | ,            | ,        | 7.78                                   |
|            | ٠   | •     |     |     | ٠       |       |              | <u></u>     | 44     | ٠.,   |            | ~~       | . د سا        | ٠٠.         |          |                                         |              | . i                                     |              | <u>_</u> | 170                                    |
| ٥.         | •   | 17    | •   |     | ٠       | •     | <b>ज़</b> ह। | ıφι         | a) t   | انيع  | uct        | U        | 6 III f       | j ay t      | m. 4     | prem                                    | मका          | : im                                    | . eu         | Ares     | . )                                    |
| (          |     | ٠.    |     |     | :       |       |              |             |        |       |            |          |               |             |          |                                         |              |                                         |              |          | . 170                                  |
| 6.         |     | 18    |     |     |         | 6     | ĸñ           | ref         | tial   | feit  | en         | mii      | - 44          | 7 4         | 3rfe     | dia                                     | Men.         | Charles<br>Charles                      | •            | ML       | . 3                                    |
| 7          | •   | 10    | ٠,  |     | ٠.      | . ?   | 73           |             | 3      | 7     | -la        | 4        |               | ••          | O zás    | 4.6                                     | ,            | Riva                                    |              | ~ · »    | _مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| _          |     |       | •   | ٠   | • •     | ٠.    | _·u          | put         | 4 3    | : 5 4 | BIL        | tini     |               | ٠. ٠        | ١١       | 16.                                     | · .          | ., ,                                    | ٠.           |          | 104                                    |
| 5.         |     | 19    | •   |     | ٠       | ł     | ne           | ut          | tat    | au    | er         | pre      | tara          | QUIC        | yen.     | <b>X</b> C                              | CARD         | erung                                   | jen i        | LEE, D   | ieset                                  |
| ٠,         | ١.  |       |     |     |         |       | - 1          | ter         | tob    | è.    | ٠.         |          | <u>.</u> r    | ٠.          | -        | _                                       | . 4          | ٠ 🛕 -                                   |              |          | 18                                     |
| a          | ĸ.  | ء د   | 4   | ٤,  | 4       | -     |              |             |        |       |            |          | · 11          | n.À         | 81       | ñ o n                                   | 100          | 10,                                     |              |          |                                        |
| 6          | 2   | 61    | w   |     | ٠,١     | 7     | . ₹          | ň.          | L      |       |            | . Zo -   | Δ".           |             | - 4      | 7 0 0                                   | E V S        | 771                                     | 44.          | W        | Z * 👯                                  |
|            | •   | D     | ı u | u i | ۲ţ      | IJ    |              | æξ          | T 1    | in    | σt         | i W g    | H D           | 9.5         | 100      | e ii (                                  | 6 č þ        | rá n                                    | W E II       | D.F      | . i                                    |
|            |     |       |     |     |         | -     | i            | d f         | ter    | ıtl   | t de       | 0.11     | . <b>(5</b> ) | 45          | t e s    | Qtc.                                    | u:K.e        | 6. 1                                    | ٠            | 31       | 9                                      |
| 6          |     | 20    |     |     |         | S     | M2 c         | 1110        | the    | let   | ení        | trei     | t.            |             |          |                                         |              | 100                                     |              |          | 190                                    |
|            |     | 20    |     | _   |         | ě     | ň.           |             | +16    | 40    | on,        | -        | 4             |             | Se . 5   | وسد                                     | pirs.        | ung t                                   |              | "خكسا    | : • म <b>्</b>                         |
| 3.         | ٠   | 23    | •   |     |         |       | DO.          | 100         | mu     | we    | 2UE        | LIW      | ANE           | thit        | ir .w    | 166.3                                   | Derai        | neng t                                  | rre          |          |                                        |
|            |     |       |     |     |         |       | đ            | )110        | a)et   | ıΣ    | )og        | met      | R H           | μЮ          | Der:     | Lat                                     | einii        | den                                     | •            | •        | 194                                    |
| G.         | . ' | `22   | 1.  |     |         | •     | 'n           | ba          | ថេ 🤄   | Nic   | åts:       | фe.      | Sve           | nbo         | Lum      | ton                                     | ust .        | filion                                  | rue          |          | ~195                                   |
| 3          | ,   | ~~    | •   | -   |         | 12    | 6            | 7/10        | 4      |       | 44         | m        | i h ou        | Lui         | eg B'    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              | 71-7-7                                  |              |          |                                        |
| -          |     | _     |     | 17  | 44      | : ;   | ~ J          | 147         | •      | * *   |            | - 10     |               | 10.0        |          | •                                       |              | 100                                     | ·            | - N.     | 195                                    |
| ٧.         | •   | `25   | •   |     | ٠       | 6     | ΣŒ           | )tto        | re I i | ung   | ,00        | r p      | મળા           | WI          | en i     | tmke                                    | spoe         | , anel                                  | out a        | Die      | 1. 3                                   |
|            | ;   |       |     |     |         |       | e            | δΦl         | tolo   | ale   | De         | r N      | elia          | Lon         | uni      | d Tb                                    | eolo         | gie i                                   | m n          | euns     | k j                                    |
| •          |     |       |     |     | _       |       |              |             |        |       |            |          |               |             |          |                                         |              | ,                                       |              |          | 20%                                    |
| _          |     | ٠.    |     | ż.  | ٠.      | ٠, ,  |              |             |        |       |            |          |               |             |          |                                         |              |                                         |              |          | ~~~                                    |
| 3          | ٠.  | 20    |     |     |         |       |              |             |        |       |            | · # #    | μw            | 410         | 1641     | QICH                                    | no :         | Ungu                                    | frent        | wit.     | ?                                      |
| ,          |     |       |     | 5   | 111     |       | າ ນຸ         | ne          | ınu    | nge   | п.         |          | •             | 1           |          | •                                       | • 1 .        | . • .                                   | •            | •        | .20                                    |
| ٥.         |     | 27    | _   |     |         | g     | Bi           | e i         | bie    | -(9)  | ott        | egu      | ethe          | Шe          | mí       | t be                                    | m 3          | ujtan                                   | ıb bi        | efes     |                                        |
| у.         |     |       | ٠   | . , |         | ٠.٦   | 1            | en:         | 2011   | 20    | i ta       | Itor     | 2 21          | n Ca        | mm       | nhả                                     | noen         | itie .                                  |              | •,••     | 208                                    |
|            |     |       | 17  | ٠.  | • ••    | 17    |              |             |        |       | , en       | 20.00    | 1160          | 10          |          |                                         |              |                                         |              |          | , 200                                  |
| 9          | ١.  | 20    | ١.  | , , | ١,      | 1     | 90           | (Q)         | ray)   | e (   | et         | ្ស       | cithi         | iķtt        | mar      | ישני                                    | សកម្មា       | 4664                                    | m &          | eyu=     | , )                                    |
|            | •   | ٠.    |     |     |         |       | _t(          | en          | 30     | thrt  | )un        | der      | t             |             |          | •                                       | 1            | .,,                                     |              | •        | 210                                    |
| 6.         |     | 29    | ٠ - | ٠.  |         | :16   | ≊dr          | ilb         | eri    | ına   | DE         | r H      | nstä          | nb          | e. w     | elái                                    | e im         | eilfi                                   | en T         | abra     |                                        |
| 'n.        | •   | -7    | ₹.  |     | •       |       | ~ 77         | 1111        | À.     | ***   | ,,,,       | æ        | a t ma        | di          |          | hor                                     | 300          | mati                                    | - 45         | m. A     |                                        |
| •          |     |       |     |     |         |       | 7            | 411         | OCI    |       | 3 W #      |          |               | inti        | 41/2     | VLL                                     | 2008         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              | WND      |                                        |
|            |     |       | ٠.  | 1   | . !     |       |              |             | X48    |       |            | _        | •             | •           | 20.00    | • ••                                    | •            | * )                                     |              |          | , 21,42                                |
| ٧.         |     | 39    |     |     |         | ฎ     | Bei          | cen         | gat    | tu (i | l (d)      | e C      | trei          | itia        | Feite    | n                                       | • .          |                                         | •            |          | ~2Y3                                   |
| á          |     | 31    |     |     | ٠,      | ٠.۵   | Fin          | fae         | 'n     | or !  | ña:        | unkí     | فماه          | n.          | Mid      | hom                                     | hfa          | berig                                   | 7617.        | (5n=     |                                        |
| , Y        | •   | مرد   | ٠.  |     | ٠.      | 3/4   | , .,.        |             | 4      |       | ~~.        | 77.7     | 717           | (44<br>(44  | fm /1    | 2                                       | 1100         | en P                                    | haal         | 4017     | 2                                      |
|            |     |       |     | •   | : '     | `ン    | · Dj         | Nile        | cup    | ( ) v | Ŗί         | 4        | RMD           | eu          | 1416     | eima                                    | riim         |                                         | hent         | ARIE     |                                        |
|            | ٠.  |       |     |     | , e     | ٠, ١  | μ            | щ,          | De     | r n   | 160        | titiq    | , Hq          | Q€          | utini    | racit                                   | 10ep         | Pro                                     | leee         | •        | 215                                    |
|            |     | •     | •   | -   |         | - 0   | 1.73         | , i         | . '    | ~     | 4 -        |          |               | 04          |          |                                         |              |                                         |              |          | <b>.</b> .                             |
|            |     |       | ٠,  | ٦   | ٠.      | , , , |              |             | •      | 2     | 5.1 6      | TT       | e '           | ψ           | rți      | obe.                                    |              |                                         |              | . •'     |                                        |
|            |     | *     | .,  |     |         | ; •   | 7".          |             |        |       | •          |          | . X.          |             |          | ١                                       |              | 13.5                                    |              | •        | 7                                      |
|            | •   |       |     |     |         |       |              | DO          | η      | જ દ્  | e g        | ot       | I V           | ķ.          | DIS.     | Eu                                      | rbe          | Ç.,                                     |              |          | •                                      |
| •          |     | gr    |     | , ئ | ندو ر   | 111   | r            | ·           |        | 9 12  |            | ٦, م     | 26 W          | «۲»         | +6.      | . 41 5                                  | <b>#</b> ,₽. | RW                                      | 11 2 9       | 100      | <b>2</b> 2                             |
| _          |     |       | Ć.  | . 1 | , H     | TH    | :!!          | 4,1         | . 9    |       | σ <b>=</b> |          |               | 4           |          | , 45 V                                  | ***          | 41 E                                    | <b>~</b> 5 5 |          |                                        |
| Ş.         |     | ı.    |     | ٠,  | •       | ્હ    | pel          | a)t         | a) Te  | , D(  | 8          | ÉLI      | en .          | <b>MT</b> e | uzzi     | igs '                                   | •,           | •                                       | ٠            | -        | 223                                    |
| ٧.         |     | 2.    | ,   | !   | •       | Ŋ     | Be           | ite         | te .   | Rre   | u          | MAG      | ;             | À           |          | •                                       | ₩.,          |                                         | •            |          | 2207                                   |
| 3          |     | 3.    |     |     |         | ş     | Rå+          | ter         | ark    | en    |            |          |               |             |          |                                         |              |                                         | _            | _        | 230                                    |
| Š.         |     | 4.    |     | ,   | ٠, ٠    | : 4   | 1            |             | Q.     |       | •          | N        | نطف           | n ke        |          | ma.                                     | صَمط         | pfolg                                   |              | 014      |                                        |
| à.         | . • | 4.    |     |     | •       | ٠,٤   | ואינ         | 117         | CUI    | મામ   |            | الع      | SPHIL!        | in.         | اربع ا   | 441 S., 1                               | Aba a        | Aintai                                  |              |          |                                        |
|            |     |       |     |     |         | 1. ,  | -El          | )au         | ien    | †u    | r t        | as       | હળ            | 2/16        | arg      | um (                                    | gewi         | nnen                                    | ٠            |          | 233                                    |
| ٧.         |     | 5 u   | . 6 |     |         | . 9   | Cin          | HUI         | ť.     | 50    | aur        | tte      | oolu          | tío         | nen      | ber                                     | 310          | riten                                   | 50           | ilibe    | 9                                      |
| ,-         |     |       |     | •   | _       | _     | ,<br>,       | od.         | 15     | 8     | ah         | r fryn r | ther          | 18          |          | 7.0                                     | 0.4          |                                         | 7.           |          | 235                                    |
| æ          |     | ه. ح. |     |     | ·<br>h. |       | , u          |             | 13     | ٠.,   | ~          | 4        | .vel          |             |          | •                                       | •            |                                         | 110          |          | 414                                    |
| Ø          | e   | 1.0   | ŢŲ  | q)  | PT 1    | F. 1  | vę           | τ.          | y) I   | CIC   | 1 T 4      | 17 T C   | 1             | H D         | ga       | n z e                                   | n e          | ese                                     | iii          | 4 61     | ++1=                                   |
|            |     |       | đ   | ) É | H       | . (   | g i          | Ŕľ          | it di  | t u   | rn j       | ) 5      | er 🖠          | e b         | rti      | tite                                    | pen          | : # i                                   | 44           | (3)      | •                                      |
| <b>§</b> . |     | 7.    |     | •   |         |       |              |             |        |       |            |          |               |             | orbi     |                                         |              |                                         |              |          | 238                                    |
| 'n.        | •   | •     |     |     |         | ہ     | ~~           | - 10        |        | -1    | -          |          | · ~           |             |          |                                         | ,            | h=0                                     | .*           | •        | - X                                    |
|            |     |       |     |     |         |       |              |             |        |       |            | 4        |               |             |          |                                         |              | , ,                                     |              |          |                                        |

| <b>§.</b> 39.                         | Lente iconife Bluthe hofophers hen Schmeigerifchen 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weldigt.                              | Reformirten Kirche e der Katholkinden Kieche von den Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Erien                             | iter opnode bis auf die Constitutions stress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | tiafeit 1563 - 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §. 40.                                | Geschickte ber Dabite. 375<br>Streitigkeiten über die Lehre von der Gnade. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | Mains. The Congregationen in Mom . 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. 42.<br>§. 43.                      | Streitigkeiten Paul V. mit Benedig. Garpf. 1992. 382 Bustand ber Leurschen Rathol. Rirche 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9.</b> 44                          | Cantentitrate Strentigrenient:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.</b> 45.                         | Jansenistische Kirche in den Riederlanden. Lud-<br>migs XIV abwochelinden Kirchenrecht? 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §. 46:                                | Meuere Mystiken ben Katholi Kinche 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47.                                   | Chinelisches Missionseinteresse. 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>%</b>                              | Streitigkeiten über. Quiednels N. E. Constitution 2 ?<br>Unigenitus ? 170000127200 and parte properties 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b> ⊾,5 <b>0.</b> <sup>4</sup> . | Berdienste den Jefniten um theologe Gdehrsams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 51.                                | Beranderung des Ganzen-feit der Trienter Synode 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geidicht                              | e den Lutharischen Kirche von der Noriode<br>Kischen Streitigkeisten his auf die neuellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Aisti                             | filmen Streitigkeiten bis auf die neuellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| §. 52.                                | Pietiftilge Unruhen in Leinzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A. 307                                | 'Entiniaire domailne. Viene lindupphiat Joane. 225abe - ·/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 541" (mant                         | fenbaus baleibft. 1966 Molfficen Philipophie . 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| y. 33. ' ''                           | ·wastige:zotasetgengemen . :: .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>%.856.</b>                         | Pfaffe Unioneversuche. Baumgarten fürtt die Bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. 58147.58.                          | fenhauspartie Ber beueffen theologifchen nesolution 3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| totologi<br>Rightet                   | e der Katholischen Kitchellset der Consti-<br>Atelischelt bid auf die newesten Zeiten. ?<br>Rond der Mitelie 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>59.</b>                            | mente ber marge and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> (1)60, 500                   | Countinations freitigfett feir Lubw. MIV. Toke. Franc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ (M € 85)                           | Murist 191. 2. 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. 62.                                | Aufhebung dieses Ordans n Revol. Kaiser Josephs II. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| formatib                              | des Unglaubens feit ben Zeiten ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9.</b> 63.                         | ff fammt ber Geschichte ber Getnianer.<br>Sillofice Beranianunger, graffen jum Mutters<br>lande bes Unglaubens zu muchen 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 64.                                | Springs Unitarier 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §. 65.                                | Naturanifren in England matnigen in Ei428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| y. 66.<br>S. 67.                      | Socings. Unitarier 425<br>Naturalifen in England 300 (1997) 18428<br>Or. p. Nochefter. Schaftsburd, Gollingbrofe. Sume 429<br>Boltatre und Nousseall. Soften der Natur. Boll-<br>fenbuttler Ergamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 400                                 | fenbattler Fragmeite. 431<br>Ginige Urfachen bet Ausbreitung ber Natutalismus 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § . 68 <sup>1</sup>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | 「「And Table Title The The Table To Table The Table The Table Table The Table |

# Vorbereitung.

#### §. 1.

Es gehort felbst zu ben Lehren ber Christlichen Religiou, baß fich ihre Betenner zu einer gewissen auffern Gesellschaft vereinigen sollen; und wenn auch die ersten Lehrer berselben nicht so fehr barauf gedrungen hatten, so trug doch wie zur Bildung, so auch überhaupt zur Existenz einer solchen aussern Gesellschaft schon die Urt der ersten Ausbreitung dieser neuen Religionslehren sehr viel bei, und es ist in beidem eine der sichtbarsten Spuren des Judischen Ursprungs der Christlichen Kirche,

Die Schickfale biefer Gefellichaft, jum Bekenntniß gewiffer Religionslehren vereinigt, ihre abwechselnden auffern Berhaltniffe und ihre wandelbare innere Berfassung, nebft ben verschiedenen Umformungen beffen, was sie bekannte foll die Chriftliche Kirchengeschichte schildern.

#### **6.** 2.

Bei keiner Art von Geschichte ift es so nothwendig als bier, vorläufig den Gesichtspunkt festzusetzen, aus welchem sie betrachtet werden muß, und sich mit einigen Regeln der Borsicht genau bekannt ju machen, ohne deren Beobachtung keine zuverläßige und brauchbare Kenntniß möglich ift. Nirgends wird man mit einer Menge von Begebenheiten so überhauft als hier. Keinen Theil der Geschichte hat frommer und ruchloser Partiegeist so zerrüttet als diesen; beide holen noch immer von dorther Beweise, welche oft nicht blos auf Berdrehung einzelner Stellen der Alten, sondern auf den funstlichsten Berschiedungen des Zusammenhangs der Geschichte Spittler's sammtl, Werte. 11. Bb.

ganzer Jahrhunderte beruhen. Auch der Reichthum von Quellen und Zeugen, welcher diefer Geschichte ganz eigen ift, erleichtert und erschwert ihr Studium; benn wo ift ber Werth ber historischen Zeugnisse schwerer zu bestimmen, als in der Rir= dengeschichte?

#### S. 3.

Erfter Sauptgesichtspunkt ber Chrifflichen Rirdengeschichte foll unftreitig biefer fenn, aus ben Revolutionen ber achtzehn verfloffenen Sahrhunderte fich die bifforifche Mufibsung bes gegenwartigen Buftanbes ber Chriftlichen Rirde ju fuchen. Die Reibe ift vielleicht in feiner Gefchichte fo ausammenbangend wie bier; fie gebt felbft burch bie unterbrechendften Revolutionen' ununterbrochen binburch, und bleibt immer ein Sanges, auch wenn bie Ergablung aus einer Weltgegend in die andere übergeht. Wem es barum gu thun ift, aus ber Geschichte nicht nur gelehrt, sondern auch weise zu werben, fur ben ift es in einzelnen Perioben bas berrlichfte Schauspiel, auf Die Entwicklungen bes menichlichen Geiftes zu merten, wie fich diefer im Berbalt. niß auf feine wichtigfte Ungelegenheit burch bie machtigften Strebungen und unglaublichften Berirrungen gebildet bat. Mirgende lagt fich auch bas Fortidreiten bes menschlichen Beiftes mit allen Retrogradationen und Berirrungen fo be urtunden ale bier, nirgende die garbe beffer bemerten, welche er bom Rlima, bon ber befondern Berfaffung, in welcher er fich entwickeln mußte, und andern auffern Umftanben annahm. Wo baben fich überdieß je die verfchiebes nen Schattirungen und Mifchungen bee Grrthume und bee Lafters, die mannigfaltigften Proben bes mechfelemeifen Ginfluffes bes Berftandes und bes Bergens beutlicher gezeigt, als in ber Geschichte ber Chriftlichen Rirche? Der Borrath von Rachrichten erlaubt bier, fo gang ins Gingelne jn geben, und gerade bieraus entspringt der ficherfte Unterricht.

Man tann zwar in mancher Rudficht mit Recht fas
gen, baß Kirchengeschichte von dieser Seite betrachtet nichts
anders sen, als ein langes Klagelied über Schwäche und
Berderbtheit des menschlichen Geiftes: aber der Unglaubige
und Abtrglaubige des siedzehnten Jahrhunderts handelt doch
ganz anders als sein Namensbruder im zwolften und brei,
zehnten Jahrhundert, und wie undantbar wurde es sein,
die großen Fortschritte nicht bemerken zu wollen, welche die
Menschheit wirklich auch hierinn gethan hat.

#### S. 4.

Die Chriftliche Rirdengefdichte ift eine Urt von Universalbistorie. Ihr Gegenstand find Nationen von ben verschiedenften Sprachen und Berfaffungen, welche einander vielleicht fonft taum in einem anbern Gefichtepuntte berahren als in ber Diftorie ber Chriftlichen Rirche. Der Begriff einer Universalbistorie bringt es aber fcon mit fic, nicht mit einer gewiffen Borliebe eine ober bie andere Mation gleichfam jur berrfoenben an machen. Dan wird fich alfo in der iGefdicte bes mittlern Beitaltere febr baten muffen, Die Riedengeschichte nicht in eine bloße Geschichte ber Dabfte:und ihrer Miffhandlungen Teutschlands ju vermandlen. 3mar wird. phne Schaben fur bas Bauge, Die Geschichte von Teutschland, Rranfreich und Stalien meiftens als ber Mittelpunet betrachtet merben tonnen; aber oft boch nur wegen bes großern Intereffe des einheimischen und wegen leichterer Erinnerung ber Begebenheiten, welche am beften in eine fonft fcon bekannte Geschichte eingeflochten werben. Die ichwerfte Runft bes pragmatifchen Rirdengefdichtfdreibere ift, bie Abmedelung

| Gesa                                         | hichte ber außern Betfaffung ber Rirde                                                                                                         | Seite       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                              | vorzüglich ber Sierarchie.                                                                                                                     |             |
| . 26.                                        | Romischer Patriard                                                                                                                             | · 73        |
| 27.                                          | Natifach von Constantinopel. Meranbrien: unbarn tiochten                                                                                       | ٠. <u> </u> |
| §. 28.                                       | Mondswesen im Orient und Accident                                                                                                              | . Ro        |
| \$. 29r:``                                   | Berbettnik Der Kirche und Der großen Giergreien                                                                                                |             |
| 3d. Poiri                                    | Befonberes politifches Berhatting bes Romigen                                                                                                  | . 25        |
| 8 m - 38 7 , 17                              | Staats                                                                                                                                         | . 86        |
| 31.                                          | "Staatanorhältnik her Kinne im Eränfiskan spala                                                                                                |             |
| 6 . Gel a                                    | ichte ber Lehre, ale Religion und Theo-                                                                                                        | !           |
| 5. 32.                                       | Weschichte des Arianismus                                                                                                                      | 92          |
| §. 33.                                       | Maceboulaner. Appollinariften Gefchichte bet Refforianischen Unruben                                                                           | 97          |
| મુંદુ 34 પ્ર\ 35.<br>૧૯ 36 n .3ન             | Sefchichte ber Gutochianischen und monophysitischen                                                                                            | 98          |
|                                              | 'Unruhen                                                                                                                                       | Pof.        |
| 5. 38 is his                                 | Dreicapitelstreit: nebst andern Controverspuncten                                                                                              |             |
| 1 20.                                        | bet talfetiliden Cheologie Justinians :<br>Partien der Monophysiten. Entstehung einer ei-                                                      | .102        |
| 16. 34.                                      | genen Kirche derfelben                                                                                                                         |             |
| J. 40.                                       | Folgen diefer Controversien für die ganze Theolo-                                                                                              |             |
| f. 415                                       | Belagianische Streitigkeiten                                                                                                                   | 116         |
| 42.                                          | Oriscillianisten .                                                                                                                             | 1118<br>123 |
| • 43.°°                                      | Beschichte ber Donatiken in dieser Beriode                                                                                                     | 123         |
| 9. 44.<br><b>5. 45.</b>                      | Origenische Streitigfolten Beranderungen ber Theologie, welche nicht aus                                                                       | 126         |
| 45                                           | Controversien entstanden                                                                                                                       | 128         |
| £46.                                         | Beranderungen der Lehre von ber Laufe und vom                                                                                                  | £ 7 - 7     |
| 5. 47.                                       | Abendmahl.<br>Lettes Resultat ber Geschichte bieser Periode                                                                                    | 130         |
| ξ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |                                                                                                                                                | 13%         |
| ું એકતાંદુક                                  | Britte Periode,                                                                                                                                |             |
| (),<br>men filme a th                        | von Muhammed bis auf Gregor VII.                                                                                                               |             |
| 75 Q. (A)                                    | dte ber Ausbreitung ber Christiche                                                                                                             | 横           |
| Ş. 1.                                        | Revolution bes Panhammedanismus                                                                                                                | 139         |
| §. 24.3.                                     | Apphreitung der Christischen Religion in Teutsch-                                                                                              | 141         |
|                                              | *And Breitung ber Christithen Religion im Norden<br>Befehrung ber Bulgaren: Bohmen, Mahren, Ans-                                               | 146         |
| 9. <b>5</b> .                                | Betegeung ver Butgutent Buymen, Rayeen, Rujs                                                                                                   | 142         |
| \$116                                        | Berbeerungen ber Normanner                                                                                                                     | 150         |
| <b>9. 7.</b> 000 ()<br>00                    | Otto's Berbienste um die Belehrung ber Glavt-                                                                                                  | 152         |
|                                              | Aden Boller in Tentschland dicker Bergrote                                                                                                     |             |
| <u>,                                    </u> | bieser Meriode.                                                                                                                                | · 7         |
| <b>5. 8.</b> -1}∋€                           | :: Ermigigeg der Diergrote des peventen Jahrhun-                                                                                               | 458         |
| §. 9.                                        | "Gefchichte ber Dierarchie bes fiebenten Jahrhun-<br>bett, verzuglich in Rudficht auf Rome<br>Geschichte ber Dierarchie bes abren Jugehunderts | 157         |
| §. 10.                                       | Beranderungen ber innern Kirchendisciplin .                                                                                                    | 159         |

|     |                                         |                                                        | <b>CRUIT</b> |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| \$  | . 11.                                   | Urforung und Geschichte ber Richerenembionen           | 462          |
| ٨   | . 12.                                   | 44                                                     | .J64         |
|     | . 13.                                   | me at the state of the same                            | 165          |
| •   | _                                       | Binbei nat Photius                                     |              |
|     | . 14.                                   |                                                        | 170          |
| 3.  | . 15-                                   | Geschichte ber Romischen hierarchie im zehnten         |              |
| ٠   |                                         | Jahrhundert                                            | ı173         |
| ٩.  | . 16:03 11                              | Sierarchifche Beranderungen burch Otto ben Gro         | 1.3          |
| -   |                                         | pen in Italien                                         | 178          |
| 6   | . 17                                    | Geschichte der Remischen hiermoie im eilften           | . 7          |
| ج   |                                         | `O'hehanhort                                           | 1270         |
| •   | 18.                                     | Streitigfeiten mit ber Griechiften Rirge. Di           | . 3          |
| 3.  | . 104                                   | chael Cemularius                                       | TÁ           |
| •   |                                         | Refultat aller hierarchischen Boranberungen in b       | 100          |
| ş.  | .19• •                                  |                                                        |              |
| _   |                                         | Periode .                                              | 180          |
| 6   | relatant                                | te der Religion und Cheologie, nebs.                   | <b>श्रह्</b> |
|     | damit                                   | in Berbindung fiobenden Gebranden de                   | 🍎 🧎          |
|     | •                                       | diffentition. Gottesbienkes. A 111                     | 5. 2         |
| 6.  | .20.                                    | Monotheletenstreit                                     | . 100        |
| ŧ.  | 23.                                     | Befontliche Berichtebenheit ber Bilbung ber Brie-      | ~~           |
| у.  |                                         |                                                        | 194          |
| •   | `22                                     |                                                        | -195         |
|     |                                         |                                                        | 196          |
| ~   |                                         | Schilberung ber wichtigften Umftanbe, meburch bie      | ٠, کد        |
| Ŋ.  | . 25.                                   | Schieberung ver wertigten und Charlesis im mann-       | 3            |
|     |                                         | Schickale der Religion und Theologie im neup-          |              |
| •   | · . · .                                 |                                                        | 204          |
| ٦.  |                                         | : Gottschaft, ein ungläcklicher, Freund Angustinischer |              |
|     | 3 311                                   | Meinungen                                              | 20           |
| ٥.  | 27.                                     | Wie die Gottesurtheile mit bem Buftand biefes          |              |
| •   | 1,9-1,0-4                               | gangen Beitaltere gufammenbangen                       | 208          |
| 6   | 28                                      | Gefchichte ber Meligion und Dogmatik im febn=          |              |
| 3   | , ,                                     | ten Jahrhundert                                        | 210          |
| ď   | 29.                                     | Schilberung ber Umftanbe, welche im eilften Jahr-      |              |
| À.  | 470                                     | hundert jur Entwidlung ber Dogmatit etwas              | •            |
| •   | ٠,٠                                     |                                                        |              |
| _   | _83 - A                                 | heitzugen                                              | 2.5          |
|     | 30.                                     | Berengariufiche Streitigkeiten                         | 213          |
| ۹,  | "3J. ÷                                  | Finige ber Sapptfolgen aus dem bisberigen. Co:         | 1            |
|     | • ; •                                   | sexistens ber reffenden softematischen Theologie       | , Š.         |
| •   | : . :c.                                 | und der mouflich fich entwicklinden Mibstil .          | 215          |
|     |                                         | 39970 . Widnes " Wanta Ka Su. 191                      |              |
|     | 4 19.                                   | Bierte Periode in fi                                   |              |
|     |                                         | von Gregor VII. bis Euther.                            | .7           |
| . • |                                         |                                                        |              |
| _   | M blan.                                 | Instrungen fur Revolution ber Ateuzzüga                |              |
| Ş.  | 1.                                      | Geschichte bes ersten Krenzzugs                        | 223          |
| Ś.  | 2.                                      | Beilere Krenzzige . "                                  | 227          |
| 6.  | 3.                                      |                                                        | 230          |
| Š.  |                                         | Dalaj=Lonna. Dichingis-Chans Dachfolger. Lit-          | ?            |
|     | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | thauen fur bas Chriftenthum gewonnen                   | 233          |
| ٤.  | 5 u. 6.                                 | Eimur. Sauptrevolutionen ber zweiten Salfte            | )            |
| 3.  | J == U =                                | had a P Challenghaused .                               | 235          |
| æ   | AC 4 8 44 4                             |                                                        |              |
| U   | chal ance                               | e der Merarcie und ganzen Gesellschaf                  | +++          |
|     | •                                       | Einrichtung ber Chriftichen Airas.                     | -20          |
| ١.  | 7.                                      | Investiturstreit und Concordat                         | 238          |
|     |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 2            |

| sthわ                          | Selte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60B. #5; 0                    | Endfedung der Untversitäten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ψig.                          | Romifches Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                           | Doggetum Chittian China without with authous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8,1                           | tore Colors Wie has Minkly his Michaele immen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| note to                       | bere Folgen. Wie der Pubst die Bischofe immer :: Mehre mitthatig nacht: 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | melye unevaring hinage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111                           | Laienbrüder 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J. 12%                        | Benduere Einelchtung bet Dabftmabl gebft ben : ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,1                           | Wirkungen derfelben auf Teutschland 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ 13.                         | Henrich Mind Thomas Bedet 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C 14.                         | Entstehung ber Dominicaner und Franciscaner . 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Artifully der Brigutation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>y</b> : 16,                | Geschichte der Handel Philipps des schönen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | el263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 17.                        | Innere Streitigfeiten der Kranciscanen . 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. 98 u. 19.                  | Avignonifche Pabife Diffanifche und Cofinifes Sonoben 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$. 23.0 11 J                 | Difanifche und Coftniger Sonoben 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 21 u. 22.                  | Gefchichte ber Baeter Gunobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> ₹123.                | lleberficht der gangen Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se ids 1                      | hte ber Glaubenelebre in ber Periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194                           | non Gregor bis Luther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 H. 25.                     | Beter Kombardus !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9: 24 u, 25,                  | Outland has Wallalaw In husbackusen Otherhumbant - C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. 29 U d'an                  | (PRES in Literat Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A SHIP A                      | Billiff 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.                           | DUING 288 Bohmische Unruhen 290 Contant her Waltslan im fünfzehnten Ichhennhert 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200                           | Onftand ber Meligion im funfzehnten Jehrbundert 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| y. 30.                        | union and define by a filter and the first of the filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Re Schoold d                  | The Beriode, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ecc \$23                      | Solution the management of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO THE TANK                   | Reformation bis zu Enbedes vorigen Jahrhunderts.<br>Enther eifere gegen den Ablah. Komme in Banu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 1000 m                    | Lucher einerk geden ben gioruk. Rominkrin Bunn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 - 1 " PS                    | und Acht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. 2,                         | Bringli wird burd gleiche Beranlaffung Meformas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sat 5 ~                       | tor: Karistades Unruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.</b> 3.                  | Gludlicher Fortgang der Ref. unter Joh. bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | 20014411014011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 4                           | Luther und Amingli uneffeig. Augeb. Conf. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.</b> 5                   | Sogen. erfter Rel. Kriebe. Berein ber Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                             | und Sachsen. Sentiche VIII. Pfeudoteformation 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9.</b> 6.                  | Kortgang ber Mef. in Teutschland. Luthers Cod 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| §. 7a                         | Meliaiangfrieg. Interim Innere Streitiak der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Religionefrieg. Interim. Innere Streitigt. ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | Entheraner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| f. & B. B. B                  | Ritberdner 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5. 8.</b> 3 htt.           | Reliationsfriede in Teutschland und Mariens, kathol. Eifer in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.8</b> ,2 Å €             | Retietensfriede in Teutschland und Mariens lathol. Eifer in England Bemerkungen über die Hierarchie ber Lutherischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$ 9.                         | Reliatonsfriede in Teutschland und Mariens sathol. Eifer in England Bemerkungen über die Hierarchie ber Lutherischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$. 9.<br>5. 10.              | Reliatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Eifer in Engishnd Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen 317 Rirche Ausdartung der Schulor Melanchtbons in fogenannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$ 9.                         | Reliatonsfriede in Teutschland und Mariens sathol. Eifer in England Bemerkungen über die Hierarchie ber Lutherischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$. 9.<br>\$. 10.             | Reliatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Eifer in Engishnd Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen 317 Rirche Ausdartung der Schulor Melanchtbons in fogenannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$. 9.<br>\$. 10.<br>\$. III. | Reliatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Tifer in England Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Airche Ausdabtung der Schülse Melanchtbons in sogenannte Aropso-Calvinisten. Schwäbische Theologen 319 Leste Veranlassungen zur Entstehung der Bergischen Concordiensormel                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$. 9.<br>\$. 10.<br>\$. III. | Reiterener Meilatonsfriede in Teutschland und Marians, sathol. Eifer in Engishnd Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Kirche Ausbatung der Schülse Melanchtbons in sogenannte Kropto-Calvinisten, Schwäbische Theologen Leste Veranlassungen zur Entstehung der Bergi- schte Concordiensormel                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. 10.<br>§. 114.             | Restatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Tifer in Engisch Gifer in Engisch Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Kirche Ausdatung der Schüler Melanchtbons in sogenannte Arppto-Salvinisten. Schwäbische Theologen 319 Leste Veranlassungen zur Entstehung der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel det e der Reformirten Kirche bis auf die                                                                                                                                        |
| §. 10.<br>§. 114.             | Restatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Tifer in Engisch Gifer in Engisch Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Kirche Ausdatung der Schüler Melanchtbons in sogenannte Arppto-Salvinisten. Schwäbische Theologen 319 Leste Veranlassungen zur Entstehung der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel det e der Reformirten Kirche bis auf die                                                                                                                                        |
| 5. 10.<br>5. 112.<br>5. 12.   | Reilatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Eifer in Engisch Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Kirche Ausdartung der Schüler Melanchtbons in fogenannte Krypto-Calvinisten. Schwäbische Theologen 319. Leste Veranlassungen zur Eutstehung der Bergisschen Concordiensormel Wirtungen der Bergischen Concordiensormes Weber Reformirten Kirche die auf die Svnode von Dordrecht 1618. |
| §. 10.<br>§. 114.             | Restatonsfriede in Teutschland und Mariens, sathol. Tifer in Engisch Gifer in Engisch Bemerkungen über die Hierarchie der Lutherischen Kirche Ausdatung der Schüler Melanchtbons in sogenannte Arppto-Salvinisten. Schwäbische Theologen 319 Leste Veranlassungen zur Entstehung der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel Wirkungen der Bergischen Concordiensormel det e der Reformirten Kirche bis auf die                                                                                                                                        |

| . ,                    |                                                                                  | Gette           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§.</b> 14.          | Ensbreitung ber Calvinischen Meinungen,<br>boterianer                            | Pres:           |
| 6. 15.                 | Entftebung bes Arminianismus                                                     | 327             |
| £ 16.                  | Dorbrechter Spinobe                                                              | 329             |
| <b>3</b>               | Gludlicheres Bieberaufleben ber Remonft                                          |                 |
| 9. 17.<br>9. 18.       | Bemertungen über bas Gange ber Gefc. b                                           | er Mer          |
| 34 204 :.              | form. Strae                                                                      | 332             |
| G - (A                 | icte ber alten (Katholifden) Lird                                                |                 |
|                        | ur Bollendung der Trienter Synob                                                 |                 |
| £ 19.                  | Wirtung ber Steform.auf bie Rathol. Rirche,                                      | •               |
|                        | ber Patite                                                                       | •33▲            |
| <b>9.</b> 20.          | Mittel, wodurch fic die Katholische Kirche                                       |                 |
| •                      | ibren Untergang zu fibusen fudte. Bud                                            |                 |
|                        | fur. Inquisition. Neue Monchborben                                               | 336             |
|                        | Cabuzinet. Absatiner. Jesuiten<br>Entstehung der Gesellschaft. Jesu              | . 338           |
| 22.<br>23.             | Seichfate und Wirfungeft ber Erienter Go                                         | . 339           |
| §. 24.                 | Buftand ber Rathol. Rirde im Gangen, n                                           | ncoc sqq        |
| å4.                    | Erientischen Sonobe                                                              | 343             |
| Me's AfAt              | e ber Entherffden Kirde von ben 3                                                |                 |
| Spatorbi               | ienformel bis ju Enbe bes vorigen                                                | lahehmus.       |
|                        | erta ober bis gu ber Pietiffenepoch                                              | <b>e.</b>       |
|                        | Streitigfeiten ned ber Concordienformel.                                         |                 |
| No 400 1107 .          | Of en h                                                                          | 9 4 4           |
| §. 26.                 | Wieberauffebung ber Muftifer, Rathm                                              | enniche: ,      |
| *                      | Streitigteiten, Morgenoammerung, oui                                             | ch Ca= n        |
|                        | lirtus bervorgebracht                                                            | 349             |
| 27.                    | DRefinhalischer Eriebe                                                           | • 350           |
| 9. 28,                 | Berichiebens für eine bald zuverläßigere guf                                     | Harnas D        |
| 6 00                   | Spenevs fanfte Befferungeverfuche. Erfe-                                         | 352             |
| 9. 29.                 | gungen ber Pietiftifden Spreififteiten                                           |                 |
| 6. 30.                 | Bemertungen über bas Gante biefer Derio                                          | . #(35 <b>3</b> |
| •                      |                                                                                  |                 |
| @eimim                 | e ber Reformirten Kirche von de                                                  | u gerren        |
| ber Spira              | techter Spnobatis ju Anfang bief                                                 | en Amile        |
|                        |                                                                                  | 356             |
| <b>9.</b> 31.          | Entwidlung ber Dogmatif ber Meformirten Salbgelungene Bemuhnngen ber Theologen 3 | n 1840-         |
| 9. 32,                 | mur, eluige Puncte ber Reform, Dogmat                                            |                 |
|                        | auflaten                                                                         | 350             |
| 4. 33.                 | Entwidlung bes Presboterianismus in Er                                           | igland.         |
| An and                 | Independenten. Quader                                                            | . 301           |
| 5. 34,                 | Carteffaulsmus. Formula consensus he                                             | lvetici.        |
| -                      | Coccejaner .                                                                     | . 363           |
| §. 35 <sub>1</sub>     | "Quin der Pfalzischen und Französischen Re                                       | lormir.         |
| £ 26                   | ten Kithe                                                                        | 366             |
| ğ. 36,                 | Fruchtbare Bemuhungen ber in die Riebe geflüchteten Gelehrten. Peter Baple       | 367             |
| §. 37.                 | Schidsale ber Englischen Rirche nach ber 0                                       |                 |
| \$4. 464.              | tion von 1688                                                                    | 370             |
| <b>§.</b> 38.          |                                                                                  | Balth.          |
| · <del>-</del> · - · • | Beders Abamonismus                                                               | . 371           |

|                        | Se tite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 20                   | Loute ichinife Mitthe hosenhers ben Schweizerischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ã. 23.                 | Reformirten Girde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m . + 4 2 2 4          | Leste schönste Bluthe bosophers her Someizerischen 373<br>Reformirten Kirche<br>e der Katholisschen Kirche von ben Zehten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| So s la rair           | e det authorization alterne du maria de ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Per Erien              | ter Spn'ode bis auf bie Constitutions firei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | tig feit 1563 — 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>§.</b> 40.          | Geschichte der Vählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Streitigkeiten über die Lehre pon ber Gnabe. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.</b> 41.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Streifigfeiten Maul V. mit Benedig. Garbt. 123 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| §. 42.                 | Concession to the contract of  |
| <b>§.</b> 43.          | Buftand der Teutschen Rathol. Rirche . 112 . 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. 44.                 | THE CHILD CONTRACTOR OF THE CO |
| <b>5</b> . 45.         | Tansenistische Kirche in den Niederlanden. Lud=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9</b> 1 <b>7</b> 31 | 986 Stoonnedriff faedurischende VIX kolm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 A6                   | Meuere Mystifen then Katholi Kinche 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §. 46:                 | Chinelisches Missioneintereffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>%</b> : 47.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b> : 48 u. 49.   | Streitigfeiten über Quiebnels R. E. Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08.                    | Unigenitus ( Authority of the page of the 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50.                    | Verdienfto bon Jesniten um theologe Gelehrsams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | g Asit. 6 Mich. Girman 1941 / 1944 Antiball 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. 51.                | Beränderung des Gangen feit der Trienter Synode 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Machiat                | e den Lutherischen Kirche von der Wertode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A a mark               | Gichan Studitionaltan bid auf hie neuellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEN AGEN               | ffifgen Streitigkeffen bis auf die neuellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Bandaultita in the building of the second and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S. 52.                 | Dietistische Unruhen in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 5340                | Nietistige Unruhen in Leivzig<br>Shriftian Thomasias. Neue Univolfität Dane. Wate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LL( .                  | 40H NAME AND INT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. 531 " " " " "       | minen und Couben bie Billichen Philosophie . 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. 55.                 | Midelling Briebergemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Q. E.5 6.              | Pfaffe Unioneversuche. Baumgarten fürst bie Bai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cic.                   | fenbauspartie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | The party of the Control of the State of the Control of the Contro |
| N. 281 m. 20.          | Weichichte ber neueften theologischen Revolution 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| To to to take          | e der Kathollschen Rirage feet bet Coulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tarivás                | chrettediett pro unt Ore meneinen gerron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S. 59.                 | e der Katholischen Kirchellfete ber Conftsfüreitigfeit bis auf bie neueften Zeiten. Reife ber Dabie. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36. 5€                 | -Confrientione treftigfeit fele Lubw: Wivi Tobe. Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | and addressed to the state of the state of the state of AIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ (64 € 85)           | Sturt ibes Psiulterordene und Saifer Josephs II. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$. 62.                | Olisthating Marie Dehand , Donal Raifer Cafenha II. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| y. 02.                 | a had the four fame fait han Quiten her Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| @rimin.                | e bes Unglaubens feit ben Beiten ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lo Lillatt             | ou l'ammi der sel alors de l'acculune r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. 63.                 | Pillotilde Recauteunden Litatien gum miniters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 49                  | bit famint der Ge colore ber Setinianer.<br>Silteride Beranianungen, graffen jum Mutters<br>lande bes Unglaubens zu muchen . 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §. 64.                 | Sprinus. Unitarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. 65. The last        | Ratufaniten in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §. 66.                 | Gr. n Rochester Schafrebing, Bollnabrofe, Sume 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Socinus, Autarier (425)<br>Naturanifen in England (301) Boilingbrofe. Hume 429<br>Boltaire und Nousseau. System der Natur. Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 67.                 | forefette Gramante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. 68.                 | TENDUARIE SAMUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V. 075.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                      | Einige Urfachen det Ausbreitung bes Natutalismus 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Vorbereitung.

#### g. 1.

Es gehort felbst zu ben Lehren ber Christlichen Religion, daß sich ihre Betenner zu einer gewissen auffern Gesellschaft vereinigen sollen; und wenn auch die ersten Lehrer berselben nicht so fehr barauf gedrungen hatten, so trug doch wie zur Bildung, so auch überhaupt zur Existenz einer solchen auffern Gesellschaft schon die Urt der ersten Ausbreitung diefer neuen Religionslehren sehr viel bei, und es ist in beidem eine ber sichtbarften Spuren des Judischen Ursprungs der Christlichen Kirche,

Die Schickfale Diefer Gefellichaft, jum Bekenntniß gewiffer Religionslehren vereinigt, ihre abwechselnden auffern Berhaltniffe und ihre wandelbare innere Berfassung, nebst ben verschiedenen Umformungen beffen, was sie bekannte foll die Christliche Kirchengeschichte schildern.

#### **§.** 2.

Bei keiner Art von Geschichte ift es so nothwendig als bier, vorläufig den Gesichtspunkt festzusehen, aus welchem sie betrachtet werden muß, und sich mit einigen Regeln der Borsicht genau bekannt zu machen, ohne deren Beobachtung keine zuverläßige und brauchbare Kenntniß möglich ift. Nirgends wird man mit einer Menge von Begebenheiten so überhäuft als hier. Keinen Theil der Geschichte hat frommer und ruchloser Partiegeist so zerrüttet als diesen; beide holen noch immer von dorther Beweise, welche oft nicht blos auf Berbrehung einzelner Stellen der Alten, sondern auf den taustlichsten Berschiedungen des Zusammenhangs der Geschichte Spittler's sammtl, Werte. II. Bb.

| 31KD                   | Gelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 60B #5:                | Endleding ber Universitäten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| iù io.                 | Romifches-Recht 19 1244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 10.                    | Docretum Gratianis. Seine mabere und entferne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>6</b> ,1            | tere Folgen. Wie ber Publt bie Bifchafe immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 851 *                  | Miehr unthatig mincht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>6</b> 2:11          | Laienbruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 2 - 31.00              | "Genäuere Einelchrung bet Vabikwahl nebst ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 0.12                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                        | man dia anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| § 1317                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| C114.                  | AND INDICATE ALL AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMI |   |
| <b>40</b> 0            | Menteung of Suguingion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 100 16 ni              | Geschichte der Handel Philipps des schönen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                        | HORTISBORFOR VINDO BALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1017                   | Innere Streitigkeiten ber Franciscanes 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 3. 18 u, 19.           | "Avignonische Mabstell 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| D' 50' (1)             | Wifahilde und Cofiniber Sonoben : 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 9. 21 u. 22            | Geschichte ber Baster Gunobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Q123.                  | Uebersicht ber gangen Perlode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| अ १ व                  | lintender Spaudenstehre in ber Periode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 194                    | non Gregor bis Luther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 124 u. 25              | Peter Combardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| §. 126.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| §. 27.0 m              | 1028aldenfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| §. 28                  | Streeter, 4 6 6 6 6 6 6 6 6 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ₩.S29.                 | Vohilliche Untuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| §. 30.                 | Onstand ber Meligion im fünfzehnten Schthundert. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>5</b> €-31•         | rrungen über bas Gange biefer Periode . 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| , G. J. 1888           | Kunfte Beriode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ed atou <sup>200</sup> | Melormation bis ju Enberbes vorigen Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 2 15uasy               | Reformation bis zu Enberdes vorigen Jahrhunderts. Mehrher eifert gegen den Ablah. Komme in Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| *                      | and Mot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| §. 2,                  | Swingli with burd gleiche Beranlaffung Reforma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                        | tor: Karlstades Untuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>76.</b> 3.          | Gludlider Fortgang ber Ref. unter 30h. bem Beftanbicen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Saz                    | Bestandigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| S. 4.                  | Luther und 3mingli uneinig. Augsb. Conf 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                        | Sogen, erfter Rel. Kriebe. Berein ber Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| d. 5                   | und Sachfen. Sentiche VIII. Pfeudoteformation 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| §. 6.                  | Kortgang ber Ref. in Teutschland, Luthers Cob 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| §. 7.                  | Meligionefrieg, Interim. Innere Streitigf, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| \$1.14                 | Lutberdner 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 5. 8.2 hiji            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ا را بدرایس سول        | . Eifer in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| \$ - 2                 | Benierfungen über bie bierarchie ber Lutherifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| सूर्ः जयः              | Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| §. 10.                 | Musartung ber Schuler Melanchtbone in, fogenannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ε                      | Arppto-Calviniften, Schwäbische Theologen 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| §. 11.                 | Lette Beranlagungen gur Entstehung ber Bergi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 4. ***                 | schen Concordiensormel 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| K. 12.                 | 1 Wirfungen ber Bergifchen Concordienformel 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| (S) 2 (c)              | bichte ber Reformirten Rirde bis auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| S. 4.6.4               | . Spnode von Dordrecht 1618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| §, 13,                 | Scheidungen ber Zwinglianer von ben Luthera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 134                    | nern. Calvin, Stifter einer neuen Kirche . 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ; |
|                        | derand muskink masters assess spensis hoseich 4 name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

# XIII,

| • •                      | Gelte.                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§.</b> 14.            | Ausbreitung ber Calvinifden Meinungen, Pres-                                                                               |
| J. 15.                   | Entflehung bes Arminianismus                                                                                               |
| <b>§.</b> 16.            | Pordrechter Synode                                                                                                         |
| §. 17.                   | Gludlicheres Dieberaufleben ber Remonftranten 332                                                                          |
| ), 18 <sub>7 1, 1</sub>  | Bemerkungen über bas Gange der Gefch. der Re-                                                                              |
| <b>30.0</b> 0            | form. Ctrce 332                                                                                                            |
| @ e   cp :               | icte der alten (Katholischen) Airche bis<br>r Bolleudung der Erienter Spnode.                                              |
| f 10                     | Wirtung ber Aeformanf bie Rathol. Sirche. Leben                                                                            |
| y. 190                   | ber Patite :                                                                                                               |
| §. 20.                   | Mittel, woburd fich bie Ratholifche Rirche gegen                                                                           |
|                          | ibren Untergang zu ichnisen fucte. Büchercen-                                                                              |
| £                        | fur. Inquisition. Neue Mondsorben 336                                                                                      |
|                          | Cabuzinet. Abeatiner. Jesuiten                                                                                             |
| ). 22.<br>). 23.         | Entstehung der Gesellschaft. Jesu                                                                                          |
| 5. 24.                   | Buftand ber Rathol. Rirde im Gangen, nach ber                                                                              |
| 44.                      | Trientischen Symbe                                                                                                         |
| Beidfat                  | e ber Entherfichen Rirde von ben Betten ber                                                                                |
| Contorbi                 | enformet bis ju Ende des vorigen Jahrhun:                                                                                  |
| <b>.</b>                 | erts oder bis fu der Pietistenepode.                                                                                       |
| \$ 25                    | Streitigfeiten nach ber Concordienformel. 306.                                                                             |
|                          | 21rnb                                                                                                                      |
| 26.                      | Blederauflebung ber Mufifer. Rathmanniche                                                                                  |
|                          | Streitigfeiten. Morgendammerung, burch Ca- birtus bervorgebracht . 349                                                     |
| \$. 27.                  | Constitute Itich an Guiana                                                                                                 |
| 28,                      | Berichiedene für eine bald zuverläßigere Auflarung                                                                         |
| 1                        | aufammentreffende Umstande . 352                                                                                           |
| J. 29,                   | Speners fanfte Befferungeversuche. Erfte Bemen                                                                             |
| 6 80                     | gungen ber Pietiftifden Streitigfeiten .353                                                                                |
| g. 30.                   | Bemerkungen über bas Gange biefer Periode355                                                                               |
| Beimim f                 | der Reformirten Kirche von den Zeiten<br>zechter Spuode bis zu Ankang Dieses Jahr=                                         |
| her Shire                | bunberts, der der der Der Der                                                                                              |
| S. 31.                   | Entwidlung ber Dogmatit ber Reformirten' . 356                                                                             |
| §. 32,                   | Salbgelungene Bemuhungen der Theologen gu Cau-                                                                             |
| 4. 244                   | mur, einige Puncte ber Reform, Dogmatit auf-                                                                               |
| • •                      | guflaren                                                                                                                   |
| §. 3 <b>3</b> ,          | Entwicklung des Presbyterianismus in England.<br>Indevendenten. Quader 301<br>Eartestanismus. Formula consensus helvetici. |
| 8 26                     | Sartesianismus. Formula consensus helvetici.                                                                               |
| 1. 34 <sub>1 /2"</sub> . | Coccejaner                                                                                                                 |
| \$ 35. in                | Buth der platischen und Lianfoliden gesormits                                                                              |
| -                        | ten Kitche                                                                                                                 |
| 9. 36,                   | Fruchtbare Bemuhungen ber in bie Nieberlande geflüchteten Gelehrten. Peter Baple 367                                       |
| §. 37.                   | geflüchteten Gelehrten. Peter Baple 367 Schickfale ber Englischen Kirche nach ber Revolu-                                  |
| क्र ४६६                  | tion pon 1688                                                                                                              |
| <b>S.</b> 38.            | Heberreft einiger fleinern Streitigfeiten. Balth.                                                                          |
| •                        | Beders Abamonismus 371                                                                                                     |

:

| ٠ ـ                                  | O ALL SELLUS MARKET TO A LANGUAGE MARKET MAR |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 39.                               | Leste schönste Bluthe bosophers her Schweizerischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                    | Meformirten Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cho to                               | icte der Katholischen Kirche von ben Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | tions as a second of the first of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEC 15                               | cienter Sphode bis auf die Constitutions streis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.                                   | tig feit, 1563 — 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. 40.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Streitigfeiten über die Lehre pon ber Guabe. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De 41.                               | Creatigitates abet die Lesse pour des Gunde, Mitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ :                                  | Bajus. Die Congregationen ju Rom 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §. 42.                               | Streitigfeiten Paul V. mit Benebig. Garpf. 1 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Š. 43.                               | Buftand ber Teutschen Rathol. Kirche . 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 .                                  | Janfenistische Streinigfeiten 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9.</b> 44.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>45.</b>                           | Jansenistische Kirche in den Niederlanden. Lud=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | migs XIV. abwocheliendes Airchenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. 46:                               | Meuere Mykifer ben Kathol. Kinde 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>%</b> ∶4Z•                        | Chinefiches Migliousintereffe. 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>%</b> : 48 u.                     | 49. Streitigkeiten über Quesnets N. T. Conftitution : ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08.                                  | Unigenitus ( Linkshipped) and panel graph 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50.                                  | Berdienfte bon fefniten um thentoge Galehrfams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DE JA                                | Seratenien non Belutten auf inchentent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | and afeitene Mich. Ginnen and de 1995 decharation 2 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Si. 51.                              | . Veränderung des Gangen-feit der Trienter Synode 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Sef ch                              | ichte den Lutharkfagn Kirche von der Norkobe<br>igeistigen Streiziskeiten bis auf die neuellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5000                                 | ectificaen Ctualtia raithe hid and hid wandlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acr A                                | e the life in the restance of the property of the present of the p |
| _                                    | Company to 10 Better views of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S. 52.                               | Mietissiche Unruhen in Leivia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 52 0                               | Chriftian Thomagins! Rene Univerfitat Salle. Baie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥                                    | Continue Secretary seems temporalism some some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · _•                                 | fenhaus daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S. 54.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 55.                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. 856.                              | Pfaffe Unioneversuche: Baumgarten fruent bie Bai=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de Sabe                              | platio tintonoverlaufe. Duningareren fenerat ver zone-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                    | fenhauspartie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. 5#F#                              | 38. Befoidre ber neueften theologifchen Revolution arkingte ber Katbotifden Airde Fett ber Confti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ஆக் ( <b>ம</b> ்                     | dte der Rathoffemen Mirae Felt ber Confti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| t n 43                               | Self addition to the state of the state of the state of the self o |
| e u u                                | vistereirigfeir bis auf pleffeneften Beiten ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>§</b> . 59.                       | Dreine der Prabite 2011 1710 16 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8.</b> 60.                        | 50 Confrientions trettigfett feir Lubwi MIV. Cole. Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Refteir                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | he i Characteria California di |
| 3 (PX 4)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | and Standings Mainteerntnemmilit Call and A free wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. 62.                               | At   Sour bes Gesulterordene and and and Angles Josephs II. 428 Aufbebung diefes Ordansa Revol. Kaifer Josephs II. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| g. 62.<br>Gesch                      | Aufhebung dieses Ordensa Revol. Kaifer Josephs II. 420 chte. Les Unglaubens feit ben 3 eften ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| g. 62.<br>Geschi<br>forma            | Aufbebung dieses Ordansa Revol. Kaiser Josephs II. 420 dte des Unglaubens seit den Zeiten der Rezitiff tammt der Geschätze ber Ertiffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| g. 62.<br>Geschi<br>forma            | Aufbebung dieses Ordans Mevol. Kaiser Josephs II. 420 dte des Unglaubens seit den Zeiten der Rezitible fammi der Gefchickte her Getinianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. 62.<br>Geschi<br>form<br>9. 63.   | Aufhebung dieses Ordens, Revol. Kaiser Josephs II. 420 dte bes Unglaubens seit den Zeiten ber Meztivn famint der Geschöte ber Getinianer. Hillotiche Beranignungen, Figlen jum Mutters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| form 63.                             | dte des Unglaubens seit den Zeiten der Rezitän fammt der Geschicke ver Gatinianer.<br>Hildeliche Beranlanungen, Frassen zum Mutter-<br>Lande des Unglaubens zu Muchen. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| form 63.                             | ote des Unglaubens seit den Zeiten der Reziten fammt der Geschichte ber Edituianer. Historice Weranignungen, Istalien jum Mutters Lande des Unglaubens zu muchen 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. 63.                               | ote des Unglaubens seit den Zeiten der Rezition fammt der Geschichte der Extinianer. Hildelice Weranigfungen, Istalien jum Mutters Lande des Unglaubens zu muchen Lande des Unglaubens zu much 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. 63.<br>5. 64.<br>9. 65:           | ote des Unglaubens seit den Zeiten der Rezition fammt der Geschichte der Extinianer. Hildelice Weranigfungen, Istalien jum Mutters Lande des Unglaubens zu muchen Lande des Unglaubens zu much 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. 63.<br>5. 63.<br>5. 65.<br>5. 66. | ote des Unglaubens seit den Zeiten der Rezition fammt der Geschichte der Extinianer. Hildelice Weranigfungen, Istalien jum Mutters Lande des Unglaubens zu muchen Lande des Unglaubens zu much 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. 63.<br>5. 63.<br>5. 65.<br>5. 66. | ote des linglaubens seit den Zeiten der Rezeton fammt der Geschichte der Ertnianser. Hillosige Weranlanungen, Italien jum Mutterstände des Unglaubens zu muhren 423 Gefings. Unterständen in England 423 Boltwallten in England 6 224 Boltwallten in England Boltwallen Gren Moneter Gogferd Boltwallen. Hume 429 Boltatre und nouffeau. Soften der Natur. Boltst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 64.<br>5. 65.<br>6. 67.           | dte des linglaubens seit den Zetten der Rezitsch fammt der Geschäcker ber Ecktnianier. historie Beranlanungen, fallen jum Mutterstande des Unglaubens ju muchen 423 Gesings, Apttarier ju muchen 242 Waturalisen in England de Andlivid 25 426 Gr. v. Nochester Gogseschaft, Bollagbrase. Hunte 429 Boltaire und nousseal. Spstein der Natur. Bottschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 64.<br>5. 65.<br>6. 67.           | dte des linglaubens seit den Zetten der Rezitsch fammt der Geschäcker ber Ecktnianier. historie Beranlanungen, fallen jum Mutterstande des Unglaubens ju muchen 423 Gesings, Apttarier ju muchen 242 Waturalisen in England de Andlivid 25 426 Gr. v. Nochester Gogseschaft, Bollagbrase. Hunte 429 Boltaire und nousseal. Spstein der Natur. Bottschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. 63.<br>5. 63.<br>5. 65.<br>5. 66. | ote des linglaubens seit den Zeiten der Rezeton fammt der Geschichte der Ertnianser. Hillosige Weranlanungen, Italien jum Mutterstände des Unglaubens zu muhren 423 Gefings. Unterständen in England 423 Boltwallten in England 6 224 Boltwallten in England Boltwallen Gren Moneter Gogferd Boltwallen. Hume 429 Boltatre und nouffeau. Soften der Natur. Boltst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 64.<br>5. 65.<br>6. 67.           | dte des linglaubens seit den Zetten der Rezitsch fammt der Geschäcker ber Ecktnianier. historie Beranlanungen, fallen jum Mutterstande des Unglaubens ju muchen 423 Gesings, Apttarier ju muchen 242 Waturalisen in England de Andlivid 25 426 Gr. v. Nochester Gogseschaft, Bollagbrase. Hunte 429 Boltaire und nousseal. Spstein der Natur. Bottschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Vorbereitung.

#### §. 1.

Es gehort felbst zu ben Lehren ber Striftlichen Religion, baß fich ihre Betenner zu einer gewissen aussern Gesellschaft vereinigen sollen; und wenn auch die ersten Lehrer derselben nicht so sehr darauf gedrungen batten, so trug doch wie zur Bildung, so auch überhaupt zur Existenz einer solchen aussern Gesellschaft schon die Art der ersten Ausbreitung dieser neuen Religionslehren sehr viel bei, und es ift in beidem eine der sichtbarften Spuren des Judischen Ursprungs der Christlichen Kirche,

Die Schickfale biefer Gefellichaft, jum Bekenntniß gewiffer Religionslehren vereinigt, ihre abwechselnden auffern Berhaltniffe und ihre wandelhare innere Berfaffung, nebst ben verschiedenen Umformungen beffen, was sie bekannte foll die Chriftliche Kirchengeschichte schildern.

#### g. 2.

Bei keiner Art von Geschichte ift es so nothwendig als bier, vorläusig den Gesichtspunkt festzusetzen, aus welchem sie betrachtet werden muß, und sich mit einigen Regeln der Worsicht genau bekannt zu machen, ohne deren Beobach-tung keine zwerläßige und brauchbare Kenntniß möglich ift. Nirgends wird man mit einer Menge von Begebenheiten so überhäust als dier. Keinen Theil der Geschichte hat frommer und ruchloser Partiegeist so zerrüttet als diesen; beide holen noch immer von dorther Beweise, welche oft nicht blos auf Verdrehung einzelner Stellen der Alten, sondern auf den kunstlichsten Verschiedungen des Zusammenhangs der Geschichte Spittler's sammtl, Werte. II. Bb.

noch einzelne besondere Abschnitte erfordirt, weil man chne biese bei dem großen Reichthum ber verschiedensten Materien weder pragmatischen Justimmenhang noch gludliche Uebersicht bes Sanzen behalten fann. Folgende Danptabschnitte bei jeber Periode schienen mir ganz aus ber Minur ber Sache selbst zu fließen.

- Gefchichte ber Ausbreitung. Man fann bie versichiebenen Ebben und Fluthen eines Strons bemers fen, ohne noch Rudficht auf die Beständtheile feines Waffers zu nehmen.
- Gefchichte ber Rirche, noch bloß als Gefellfcaft betrachtet. Ihre innere Conftitution und ihre aufete Berhaltniffe, wie beibe burch bie abwechelendsten Schiafale gebildet wurden.
- Geschichte dieser Gesellschaft als religiosen Gesellschaft, unter welched also gewiffe Lehrmeinungen, die sich von Zeit zu Zeit anderten, gangbar sind. Unstreitig haben, diese brei bier abgesondert betrachteten Puncte sehr-start auf einander gewirkt, aber durch alle unssere Eintheilungen muß doch immer etwas verloren gehen, weil wir das Continuum unmöglich so darstellen können, wie es sich, in der Natur selbst, als Phanomen zusammenstreffender tausenbfaltiger Ursachen zeigt. Bei obigen drei Abschnitten schien mir der Betlust ber Mahrheit derumöglich geringste.

### Perioden und Plan

i'r Ti

**b** :

1

1 :

Æ:

1

ţ :

ĉ

ber

## Rirdy engeschichte.

I. Beiten ber Unterbrudung und dager manche mal frommer Mythologie bis auf Conftantin ben Großen. Granzpunct Synobe ju Ricaa, 325.

Die Kirche biefes Zeitülters bat alle Fehler und alle Augenden eines Proselyten. Ihre Berfaffung wird nach und nach aristofratisch.

Ihr Lehrbegriff, so fern aumablich etwas biefer Art entsteht, keimt vorzäglich im Orient fast gang aus versuchten Ideen von der Person Iesu; noch hinzuge nommen, was von Meinungen und Lehren aus dem Wisderspruch gegen Juden und Deiden und aus der Lage eis nes verfolgten entspringen mußte.

Apostel. Origenes. Athanafius.

II. Zeiten theologischer Streitigkeiten, Bon Conftantin bem Großen bis jum Aufaug bes fiebenten Jahrhunderts oder bis Muhammed kam. Dreihundert Jahre.

Der Unterbruckte wird herr. Bier große Pralaten bes Romischen Reichs, die sich nach und nach in den Rang der Oligarchen emporschwangen, zanken sich um Borzuge, suchen ihren theologischen Sprachgebrauch einander aufzubrangen. Die Hauptscenen des Kriegs und Signale zu immer steigenden Unruhen find allezeit Sp=noben. Bald triumphirt der eine, bald wird der andere

dologischen Blid geschrieben, wie Plant's classische Ge foichte ber Entstehung bes protestantischen Lehrbegriffs, murbe nicht nur alles, was bisher geleistet worben, weit übertreffen, sondern auch teinen weitern Bunsch übrig laffen.

#### **6.** 10.

Sowohl in Bearbeitung einzelner Materien als in Umfassung des Ganzen sind und Schriftseller ber reformirten
und katholischen Kirche, wenn man die neueste Periode ausnimmt, weit vorgelausen. Wenn schon ber polemische Zuschnitt den Nutzen der Werke der Daille \*) Claude \*\*)
und Blondell \*\*\*) ein wenig schwächt, so sind boch durch
sie manche wichtige kritische Resultate gewonnen worden.

Joh. henr. hottinger's Rirchengeschichte \*\*\*\*) wird an Reichthum, und auch an Brauchbarkeit fur den Polemiter gegen die katholische Kirche, von Fr. Spanheim +) übertroffen; diese begreift aber ein Jahrhundert weniger, nehmlich das Reformationsseculum.

<sup>\*)</sup> Die wichtigften Berte deffelben find : De usu Patrum, Genev. 1656, 4.

De cultibus religiosis Latinorum, Genevae 1672, 4. De pseudepigraphis apostolicis, Harderv. 1653, 8.

<sup>\*\*)</sup> Er war ber vornehmste ber reformirten Theologen bes vortgen Jahrhunderts, welche die Perpetuite de la foi catholique touchant l'Eucharistie mit Gelehrsamkeit und Scharffinn widerlegten.

<sup>\*\*\*)</sup> Turrianus vapulans.

Disquisitio de Iohanna Papissa, Amst. 1657, 8.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lateinifch in 9. Dct. 28. Burich 1655.

<sup>†)</sup> Am vollfanbigften im erften Zomns feiner Berte, Lugd . 1711.

und bas Berderben bloßt theologisch ift, so leiden es bie Ronige gebultig; wie aber die Pabste zu Begierig den Unsterthanen das Geld nehmen, und wie es bald der Pabste mehrere giebt, so fangt man an Bersuche zu machen, ob die Fesseln nicht abgeworfen werden konnen.

Gratian. Innocenz III. Johann XXI. (XXII.) Sponode von Coffinig.

V. Bon Luther bis auf Stiftung ber Univerfitat Salle, 1694. Zwei Jahrhunderte.

Ein Sachfischer Augustiner Mond bringt mit Gottes Dulfe zu Stande, was Raiser und Könige nicht auszustichten vermochten. Wenn sich boch nur seine Partie nicht gleich wieder entzweiet, und mehr die Fehler der alten Partie abzulegen gelernt hatte als oft nur die Namen der Fehler. Die Synode von Trient soll die Wunden der alten Partie heilen, der Schaden wird aber dadurch nur trebsartiger. Auch unsere Bergische Bereinigungsformel wird ein Signal mehr als hundertjähriger Unrusten, und die Resormirte Kirche unterdrückt dutch ihre Dordrechter Synode noch mehrere der ebelsten Keime.

VI. Bon Stiftung der Univerfitat Salle bis auf unfere Beiten.

Christian Thomasius, zwar ahnlichen Temperaments aber nicht ahnlichen Charakters mit Luther, ein Mann vollkommen wie man einen haben mußte, um unsere Kirche aus tiesem Schlaf zu wecken.

Der Saame, welchen Baple ausgestreut hatte, tragt nach und nach gute und bose Früchte. Bei ben aufmerks sam gemachten Bertheibigern ber Chriftlichen Religion blüht allmählig Geschichtkunde und Philologie immer mehr auf, Spittler's sammtl. Berte. II. Bb.

weil man nach vielen Schwierigkeiten gewahr wird, baß Wolfische Philosophie, so gluckliche Revolutionen sie auch im Ganzen gemacht haben mag, doch nicht biblische Theo-logie ist. Letztere gewinnt bis jetzt noch am meisten burch bie genauere Aunde, was historisch er Stil des Altersthums sen, und wie die Menschen in gewissen Zeitaltern von der Vorsehung hatten behandelt werden muffen.

# Erfte Periode

nad

Chrifti Geburt bis Conftantin ben Großen. Granspunct Spnobe von Ricaa, im Jahr 325.

Quellen Diefer Geschichte.

Mechte und unachte Schriften ber Apostel, vereinigt mit Philo und Josephus, nebst bem wenis geren, mas fich bei Lateinern findet.

Die Apologeten, unter welchen Juftinus, Tertullian, und Drigenes vorzüglich mertwurdig find.

Bon Gefdichtschreibern Eufebius.

Ruinarti acta primorum martyrum sincera et selecta. Verona 1731'. fol. sind noch das Beste dieser Art.

Codex Theodosianus (Ed. Ritteri) ift auch fur die Scfchichte biefer Periode eine noch lang nicht genug benute Quelle.

Für die Geschichte ber Glaubenslehre Rosler's Lehrbegriff, und

Auszuge aus ben Bornicaifchen Rirchenvatern, 4 OctavB. Leipzig 1776.

## S. 1.

Gefdichte bes Stifters ber Chriftliden Religion.

Die Welt hat noch nie eine folche Revolution erfahren, bie in ihren ersten Beranlassungen so unscheinbar, und in ihren letzten ausgebreitetsten Folgen so hochst merkwurdig war, als biejenige ift, welche ein vor achtzehn hundert Jahren geborner Jube, Namens Jesus, in wenigen Jahren seis

nes Lebens machte. Pochftens eigentlich nur britthalb Jahre lebte er für die Geschichte; benn so ausgezeichnet merkuntsbig manche Umstände seinet Geburt waren, und besonders vielleicht für einen Juden senn mußten, welchen die Bersscherungen seiner Propheten schon seit langem her mit grossen hoffnungen einer sehr glücklichen Zukunst belebt hatten: so wurde boch diese erst erregte Ausmerksamkeit durch das nachfolgende Leben gar nicht unterhalten.

Er erfchien erft wieder im breifigften Sahr feines MItere, aber ist fcon mit einem fo ausgebilbeten Charafter, unter fo allgemeinem Auffeben, fo unermudet wirkfam und gerabe auch unter fo treffenden Umftanden, bag man fcon bamals einer wichtigen Beranberung entgegen feben mußte. Die Religion feiner Nation, in beren Berbefferung eines Teiner hauptgefcafte beffund, mar als Religion betrachtet fast gur blogen außeren Ceremonie geworden, und batte fur bas Bolt, wie fur bie Bornehmeren, fast alle moralifche Wirtung verloren. Als Theologie betrachtet mar fie ein Begenstand bes Gegantes vorzüglich breier Partien, Pha= rifder, Saboucaer und Effaer, welche in ben wefent= lichften Religionsgrundfagen bon einander abgiengen, und nur in bem Buniche übereinstimmten, ihre Nation von bem brudenden Jode ber Romer und von ben Ibumaifden Ebe rannen endlich befreit zu feben.

Bu keiner Partie foling fich ber neue Lehrer; wenn er biefe strafte, so schonte er jener nicht. Er hatte auch folder außeren Partienbulfe gar nicht notbig, benn feinen moralisschen Ermahnungen gab Wahrheit und eigenes unstrafliches Beispiel ben rubrenbsten Rachdruck; und ju feinen Beshauptungen von ber hoben gottlichen Warbe seiner Berfon

legitimirte er sich burch Bunder, die felbst auch burch ihre verschiedenste Mannichsaltigkeit theils- Nachdenken eheils Glauben erregen mußten. Ereditive dieser Art schienen wirklich auch von ihm gefordert werden zu konnen, da er nicht bloß Reformator ber Judischen Religion werden, sondern nun als hauptperson die neue Periode eroffnen wollte, in welcher ohne irgend einigen Nationenunterschied Gottes alle gemeine Baterliebe allen-Menschen versichert werden sollte.

Der haß besonders der Pharisaischen Partie, der durch ben beleidigten Nationalstolz immer mehr gereigt wurde, gieng endlich so weit, daß fie den größten wohlthätigsten Mann, den je die Welt sab, zum schmählichen Tod brachten. Er fiarb den Tod der Missetter am Arquige, aber mit einer Freiwilligkeit, mit der außer ihm kein Mensch sterben konnte, und die Borsehung erreichte durch seinen Tod Absichten, welche das größte Gluck fur das ganze Mensschengeschlicht waren.

Um britten Tage nach seinem Tobe tam er wieder lebendig ans dem Grabe hervor. Er erschien ofters einer großen Anzahl seiner Freunde und. Schuler, er stärkte ihre Muthlosigkeit, und gab ihnen, ehe er sich ihren Augen vollig entzog, wiederholte Anweisungen, wie sie sich in Zukunst verhalten sollten. Un diesen seinen Freunden lag ihm am meisten, denn er war ein sehr zärtlich gesinnter Mann, und sie auch waren's vorzüglich, die den großen Eutwurf der allgemeinen Religionsbesserung vollenden sollten, zu welchem er während seines Lebens auf Erden nur die Anlage gemacht batte.

Borin die Lehre bestanden habe, welche seine Schuler auf feinen Befehl der Belt verfündigen follten, darüber streitet man sich nun bald achtzehn Jahrhunderte, und bieses Weister, balb keiner von allen vieren, weil sich alle vier nach kaiserlichen Cabineteordren bequemen muffen. Indes biese Bischofe fast einzig noch nur durch ihren Berfolgungsgeist Ausbreitung der Christlichen Religion außer den Granzen des Romischen Reichs befordern, indes diese Religion selbst dus unkennbarste Gewebe elenber Spitzsindigsteiten und aberglaubischer Gebrauche wird, so erscheint mit dem unerwartet glucklichsten Erfolge der Schwarmer aus Mesca.

Athangfius. Augustin. Juftinian.

HI. Bon Muhammed bis aufi Gregor VII. Fanfthalb Sahrs

Der Bischof von Rom, weil ceine Nobenbahler burch Muhammedle Glack fastganzientkräftet find, wächft, und steigt ununterbrochen bober, theils unter dem Schutze der Pipin'schen Usurpatoresamilie, theils anch von Zufällen begünftigt, welche gewiß nicht das Werk seiner Politik waren. So wie überdieß durch Monche und Ausklarung genauerer Zusammenhang unter den verschiedenen Europäischen Reichen entsteht, so bekommt er seine Wirkungsspäischen Reichen entsteht, so bekommt er seine Wirkungssphäre, und nicht an der innern Kraft, bloß an den Communicationslinien hatte es ihm bisber gefehlt.

Muhammeb. Bonifacius, Apostel ber Thuringer und Sachsen. Pseud Isibor. Abmisches Damenregiment. Gregor VII.

IV. Bon Gregor VII. bis Luther. Bier Jahrhunderte.

Der hauptschauplat ber Begebenheiten verengt fich immer mehr auf ben Occident. Boller Mittag ber pabstlichen Hobeit und Macht: es fangt aber auch schon an, wieder Abend zu werden. So lange es bloß bem Dogma gilt, und bas Berderben bloß theologisch ift, so leiden es bie Ronige gebultig; wie aber die Pabste zu Begierig den Unsterthanen das Geld nehmen, und wir es bald der Pabste mehrere giebt, so fangt man an Bersuche zu machen, ob die Teffeln nicht abgeworfen werden konnen.

Gratian. Innocenz III. Johann XXI. (XXII.) Sponobe von Cofinig.

V. Bon Luther bis auf Stiftung ber Universität Salle, 1694. Zwei Jahrhunderte.

Ein Sachfischer Augustiner Monch bringt mit Gottes Dulfe zu Stande, was Kaiser und Konige nicht auszustichten vermochten. Wenn sich boch nur seine Partie nicht gleich wieder entzweiet, und mehr die Fehler der alten Partie abzulegen gelernt hatte als oft nur die Namen der Fehler. Die Synode von Trient soll die Wunden der alten Partie heilen, der Schaden wird aber dadurch nur frebeartiger. Auch unsere Bergische Bereinigungsformel wird ein Signal mehr als hundertjähriger Unrushen, und die Resormirte Kirche unterdrückt dutch ihre Dordrechter Synode noch mehrere der edelsten Keime.

VI. Bon Stiftung ber Universitat Dalle bis auf unsere Beiten.

Christian Thomasius, zwar abnlichen Temperaments aber nicht abulichen Charakters mit Luther, ein Mann vollkommen wie man einen haben mußte, um unsere Rirche aus tiesem Schlaf zu wecken.

Der Saame, welchen Baple ausgestreut hatte, tragt nach und nach gute und bose Früchte. Bei den aufmerks sam gemachten Bertheidigern der Chriftlichen Religion blüht allmählig Geschichtkunde und Philologie immer mehr auf, Spittler's sammtl. Berke. II. Bb. weil man nach vielen Schwierigkeiten gewahr wird, daß Wolfische Philosophie, so gluckliche Revolutionen sie auch im Ganzen gemacht haben mag, boch nicht biblische Theoslogie ist. Letztere gewinnt bis jetzt noch am meisten durch bie genauere Runde, was historischer Stil des Altersthums sen, und wie die Menschen in gewissen Zeitaltern von der Vorsehung hätten behandelt werden muffen.

# Erste Periode

Christi Geburt bis Conftantin ben Großen. Grangpunct Spunde von Ricaa, im Jahr 325.

# Quellen biefer Geschichte.

Mechte und unachte Schriften ber Apostel, vereinigt mit Philo und Bofephus, nebst bem wenis geren, mas sich bei Lateinern findet.

Die Apologeten, unter welchen Juffinus, Tertullian, und Drig enes vorzuglich mertwurdig find.

Bon Gefdichtschreibern Eufebius.

Rainarti acta primorum martyrum sincera et selecta. Verona 1731'. fol. sind noch das Beste dieser Art.

Codex Theodosianus (Ed. Ritteri) ift auch fur die Scfchichte biefer Periode eine noch lang nicht genug benutte Quelle.

Far bie Geschichte ber Glaubenslehre Rosler's Lehrbegriff, und

Auszuge aus ben Bornicaifchen Rirchenvatern, 4 OctavB. Leipzig 1776.

#### S. 1.

Gefchichte bes Stifters ber Chriftlichen Religion.

Die Welt hat noch nie eine solche Revolution erfahren, bie in ihren ersten Beranlassungen so unscheinbar, und in ihren letzten ausgebreitetsten Folgen so hochst merkwurdig war, als biejenige ist, welche ein vor achtzehn hundert Jahren geborner Jube, Namens Jesus, in wenigen Jahren sein

nes Lebens machte. Höchstens eigentlich nur britthalb Jahre lebte er für die Geschichte; benn so ausgezeichnet merkmur, big manche Umstände seiner Geburt waren, und besonders vielleicht für einen Juden seyn mußten, welchen bie Werssicherungen seiner Propheten schon seit langem her mit grossen Hossungen einer sehr glücklichen Zukunft belebt hatten: so wurde boch diese erst erregte Ausmerksamkeit durch das nachfolgende Leben gar nicht unterhalten.

Er ericbien erft wieder im breifigften Jahr feines MItere, aber itt fcon mit einem fo ausgebildeten Charafter, unter fo allgemeinem Auffeben, fo unermubet wirkfam und gerabe auch unter fo treffenden Umftanden, baf man fcon damale einer wichtigen Beranderung entgegen feben mußte. Die Religion feiner Nation, in beren Berhefferung eines feiner hauptgeschafte beftund, mar ale Religion betrachtet fast gur blogen außeren Ceremonie geworden, und hatte fur bas Bolt, wie fur bie Bornehmeren, fast alle moralifche Birfung verloren. Alle Theologie betrachtet mar fie ein Segenstand bee Begantes vorzüglich breier Partien, Dha= rifder, Saboncaer und Effaer, welche in ben wefents lichften Religionegrundfagen bon einander abgiengen, und nur in bem Buniche übereinstimmten, ihre Nation von bem brudenden Joche ber Romer und von den Idumaifden Ep. rannen endlich befreit zu feben.

Bu keiner Partie schlug fich ber neue Lehrer; wenn er biefe strafte, so schonte er jener nicht. Er hatte auch solcher außeren Partienbulfe gar nicht notbig, benn seinen moralis schen Ermahnungen gab Wahrheit und eigenes unstrafliches Beispiel ben ruhrenbsten Rachdruck; und zu feinen Bes hauptungen von ber hoben gottlichen Warbe seiner Person legitimirte er sich durch Wunder, Die felbst auch durch ihre verschiedenste Mannichsaltigkeit theils- Nachdenken theils Glauben erregen mußten. Ereditive dieser Art schienen wirklich auch von ihm gesordert werden zu konnen, da er nicht bloß Reformator der Jubischen Religion werden, sondern nun als Hauptperson die neue Periode eröffnen wollte, in welcher ohne irgend einigen Nationenunterschied Gottes alls gemeine Baterliebe allen Menschen versichert werden sollte.

Der haß besonders der Pharisaischen Partie, der durch den beleidigten Nationalstolz immer mehr gereigt wurde, ging endlich so weit, daß sie den größten wohlthätigstent Mann, den je die Welt sah, zum schmählichen Tod brachetm. Er starb den Tod der Missethäter am Areute, aber mit einer Freiwilligkeit, mit der außer ihm kein Mensch steben konnte, und die Vorsehung erreichte durch seinen Tod Absichten, welche das größte Gluck für das ganze Mensschungeschlecht waren.

Um britten Tage nach seinem Tobe kam er wieder lebendig aus bem Grabe hervor. Er erschien ofters einer großen Unzahl seiner Freunde und. Schuler, er startte ihre Muthlosigkeit, und gab ihnen, ehe er sich ihren Augen vollig entzog, wiederholte Anweisungen, wie sie sich in Zukunft verhalten sollten. An diesen seinen Freunden lag ihm am meisten, benn er war ein sehr zärtlich gesinnter Mann, und sie auch waren's vorzäglich, die ben großen Entwurf der allgemeinen Religionsbesserung vollenden sollten, zu welchem er während seines Lebens auf Erden nur die Anlage gemacht batte.

Worin bie Lehre bestanden habe, welche seine Schuler auf feinen Befehl ber Welt verkandigen sollten, barüber ftreistet man fich nun balb achtzehn Jahrhunderte, und biefes

Streiten macht einen wichtigen Theil ber nachfolgenden Ers
zählung aus. Der hiftoriter barf also bier um so weniger
seine Ueberzeugungen als Geschichte angeben, ba bas Buch,
aus beffen Nachrichten bie ganze Sache beurtheilt werden
muß, in Jedermanns Janden ist, und von Jedem eigene Untersuchung fordert, der nicht gegen die wichtigsten Angeles
genheiten des Menschen ganz gleichgultig bleibt.

# S. 2.

Befchichte ber erften Schuler und Apoftel beffelben.

Den größten Theil ber brittebalb Jahre, welche Jesus bffentlich jum Bobl ber Belt verwandt bat, wibmete er bo fondere ber Bilbung awolf junger Danher, bie er in feinen vertrauteften Umgang nahm, und welche er fich recht eigent: lich fur bie Abficht erziehen ju wollen ichien, um burch fie bas, mas er felbit taum anzufangen Zeit batte, vollkommen auszuführen. Diese 3mblfe - Apostel beiffen fie von biefer ihrer Bestimmung - maren Bubbrer ber wichtigsten feiner Unterredungen, Buschauer seiner entscheidenbften Thaten, gum Theil auch Beugen feierlicher Erklarungen, welche Gott felbft bom himmel berab feinem Sohne gegeben batte. Sie blieben freilich bei allem, mas auch brittebalbjabriger Umgang mit Jefu ju Aufklarung und Befferung ihrer mahrhaftig red. lichen Seelen beitragen fonnte, immer boch noch Menfchen und Juben. Trotig und verzagt, voll Nationalborurtheile, burch welche auch fie verhindert murben, ben Bortrag Befu nur recht zu faffen , und noch mehr entsprangen aus biefer Quelle beständige innere 3wistigkeiten unter ihnen felbit.

Es ichien eine ichlimme Aussicht fur bie Butunft gut fenn, wenn biefe Manner bie wichtigsten Religionsmabrheis

ten, welche Jefus entweber ganz wen aus Licht gebracht ober wenigstens in einem nenen Glanze batgestellt hatte, nun überall verkündigen sollten, und boch selbst dieselbe nicht recht gefaßt hatten. Gelehrte waren sie ohnedieß nicht, welsche sich durch eigenes Nachbenten hatten helsen konnen, und bei allem Nachdenken derfelben hatte man alsbenn doch beforgen muffen, nicht Jesu Lehre zu bekommen, sondern das, was etwa ein ausmerksamer Maun für Jesu Lehre gehalten hatte.

Doch schon während seines Wandels auf Erden hatte ihnen ihr Lehrer die Versicherung gegeben, sie durch Dittellung eines gottlichen Geistes auf den Fall, wenn sie einmal seine mundliche Unterweisungen wurden entbehren mussen, gegen allen Irethum sicher zu stellen. Nicht lange nach seiner himmelsahrt geschah die Erfüllung dieses Verssprechens so seierlich, daß ganz Jerusalem, wo sich diese Apostel Jesu bisher noch aushielten, in große Bewegung kam. Es war als ob Gott im Wetter kommen wollte: wie ein Feuermeer ergoß sich über die ganze Versammlung, und — ein sichharer Beweis, daß Gottes Geist aller ihrer Sees lenkräfte sich bemächtigte — sie siengen an Loblieder in Spraschen zu singen, welche sie nie gelernt hatten.

Bon bem Tage an waren fie umgeschaffene Menschen. Sie erfüllten die ganze Stadt mit der feierlichen Berssicherung, ber unlängst gekreuzigte Jesus sen wieder von dem Tobe erstanden, habe sich zwar, nachdem er sich ihnen ofters gezeigt, nun den Augen der Menschen entzogen, aber itzt in der innigsten Gemeinschaft mit Gott das allgemeine Weltzegiment übernommen, und sie hatten von ihm den ernstlischen Austrag, allen Menschen ohne Unterschied der Nationen kund zu thun, daß Gott ihr gnadiger Bater sen wolle, wenn

fie fich nur entfchibffen, fich funftighin gu beffern, und einzig von biefem Jefn ihre gange Gludfeligfeit gu erwarten.

Mit dem Schmechten; eines schon langst Durstenden eile ten sogleich ganze Mengen herbei, sich zu dieser Lehre zu bekennen. Der liebensmirdig fromme Charakter dieser Manner, die baufigen Munder, welche von den Uposteln versrichtet wurden, maren ausere Neraalassungen genug, im: mer mehrere herbeizuziehen, und die Berfolgung, welche der hohe Rath zu Jerusalem gegen sie verhängte, machte die Sache nur ruchtbarer, und nottigte die Freunde der neuen Lehre, nicht bloß zu Jerusalem bessammen zu bleiben, sondern die Berehrung Jesu auch in andere Länder zu verbreiten. Wie wichtig war es nicht überdieß, daß eine solche Bersolgung die Besehrung des Paulus veraalaste, dem, so viel uns die Geschichte bekannt ist, die Christliche Religion mehr Ausbreitung zu verdanken hat, als allen übrigen Aposteln!

S. 3.

Die Vorsehung hatte sich für die große Revolution, welche jetzt bewirkt werden sollte, einen Zeitpunct gemählt, der nach allen seinen Umständen außerst vortheilhaft war. Bei den Juden war alles voll Erwartung, daß sich der Gott Abrapham's einmal seines Volks annehmen werde. Selbst unter den Samaritern war die Hossnung nach Dem sehr rege, der endlich so viele Religionszweisel austosen, und die heissen Wünsche einer langen Sehnsucht erfüllen sollte. Die Edlerdenkenden des Volks waren mit den herrschenden Pharistischen und noch mehr mit den Sadducaischen Religionsmeinungen gar nicht zufrieden. Die Priester, von welchen die Unterdrüschung der neuen Lehre am meisten zu besorgen stund, waren nicht mehr ganz unabhängige Herren, sondern mußten sich vor dem Römischen Statthalter sürchten.

Doch wie es zu Jerusalem stand, daran lag bald nicht mehr viel, weil Jerusalem gar nicht einziger Schauplat ober auch nur Mittelpunct der neuen Lieche sen sollte. Aber anch in der übrigen Welt trafen fie alles vorbereitet an. Seit den Zeiten der Sprischen Konige hatten sich die Inden durich die ganze policirte Welttzwiftent.! Wo also die Prediger der neuen Lehre in irgend eine berumte Stadt tamen, sanden sie alte Glaubensgenossen und Landsleute, an welche sie sich anschließen konnten, und da es schon längst Sitte war, daß die Indische Spuagoge auch von frommen Heiden hefucht wurde, so konnten auch die Neiden eine Lehre hören, welche man in der Spnagoge vortrug.

Ueberhaupt fand auch die neue Meligion in der beibnischen ABelt nicht fogleich ben beftigften Biberftand. Gine neue Religion ober Berehrung eines neuen Gottes einzuführen, mar für den Bolntbeiften nichts auffallendes, benn er bedachte nicht fogleich, baf Chriffliche Religion nicht bloff neue Religion. fondern eine folde neue Religion fen, welche auf ben Umfturg aller alten gegrundet werden mußte. : Man bielt Chriften lans ge Beit nur fur Judifche Sectirer: follten alfo Juben gebulbet werben, marum nicht auch eine einzelne Jubifche Secte? Die alten beibnischen Religionen maren langft bas Wefpotte ber Rlugern und die forglofe Berachtung felbft bee Pobels geworben, befonders feitbem auch bie Caligulas Aufpruch auf gottliche Ehre machten, Bielleicht mar fur Die Chriftliche Lehre in den allerersten Zeiten ihrer Ausbreitung felbst auch biefes ein Glud, bag lauter forgiofe, um Staat und Relis gion unbekummerte Regenten bas Romifche Reich beberrfche ten. Erft alebenn, ba fich biefe neue Partie icon allzuweit ausgebreitet hatte, fieng man an mabraunehmen, bag alle übrige von ihr verbrangt murben.

Durch Panbel und andere politische Verbindungen mas ren alle Theile der damals für gesittet gehaltenen Welt, in so beständiger wechselsweisen Mittheilung, daß es nur Berührung eines Puncts im Cirkel bedurfte, um den ganzen Cirkel in Feuer zu setzen, und wenn itzt der Missonarius, rest mubsam verschiedene Sprachen der Wolker lernen mus, so konnte der Apostel damals allein durch sein Griechsch vom Euphrat an die au den Ebro allen verständlich werden.

#### S. 4.

Erfte Ansbreitungen und Schicfale bes Spriftenthums.

Man hat keine zuverläffige Nachrichten, burch bern hulfe man bestimmen konnte, wie weit sich die Christliche Lehre burch die Apostel selbst, oder durch andere ihnen gleichzeitige Lehrer verbreitet habe. Gin großer Theil ber Länder jeuseits bes Euphrats, Syrien, Negypten, Kleinasien, das Europäisches Griechenland und Italien empstengen ganz gewiß den ersten Unterricht von den Aposteln selbst. Aber Franzosen und Spanier mochten auch gerne unmittelbare Schüler eines Apostels seinn, und manche der morgenländischen Christen tragen sich mit Nachrichten von Uposteln, als ihren ersten Lehrern.

Weit historisch genauer läßt sich zeigen, wie sich aus dem, was anfangs bloß Judische Secte zu senn schien, eine eigene für sich bestehende Gesellschaft gebildet habe. Tesus seines felbst hatte noch keine Kirche gestistet. Auch die Apostel giengen sehr langsam dabei zu Werk, und sie ließen die Kirche mehr sich selbst bilden, als daß sie den Gang ihrer Entwicklung beschleunigt hatten. Es siel hinen selbst schwer, von ihren alten Glaubensgenossen sich ganz loszureissen, und vielleicht ware das Band zwischen dieser so genannten Christensecte und zwischen der Judischen Kirche nicht einmal so frah aufgelbst worden, wenn nicht die eigene Gewaltthätigkeit der

ten, welche Jefus entweber ganz nen aus Licht gebracht ober wenigstens in einem nenen Glauze batgefielt hatte, nun überall verkündigen sollten, und boch selbst dieselbe nicht recht gefaßt hatten. Gelehrte waren sie ohnedieß nicht, welsche sich burch eigenes Nachbeuten hatten belfen konnen, und bei allem Nachbeuten berfelben batte man alebenn boch besorgen muffen, nicht Jesu Lehre zu bekommen, sondern bas, was etwa ein ausmerksamer Maun für Jesu Lehre gehalten hatte.

Doch schon mahrend seines Wandels auf Erden hatte ihnen ihr Lehrer die Bersicherung gegeben, sie durch Dittellung eines gottlichen Geistes auf den Fall, wenn sie einmal seine mundliche Unterweisungen wurden entbehren mussen, gegen allen Irethum sicher zu stellen. Nicht lange nach seiner himmelsahrt geschah die Erfüllung dieses Berssprechens so seierlich, daß ganz Jerusalem, wo sich diese Apostel Iesu dieber noch aushielten, in große Bewegung kam. Es war als ob Gott im Wetter kommen wollte: wie ein Fenermeer ergoß sich über die ganze Versammlung, und — ein sichtharer Beweis, daß Gottes Geist aller ihrer Sees lenkräfte sich bemächtigte — sie siengen an Loblieder in Spraschen zu singen, welche sie nie gelernt hatten.

Bon bem Tage an waren sie umgeschaffene Menschen. Sie erfüllten die ganze Stadt mit der seierlichen Berssicherung, der unlängst gekreuzigte Jesus sen wieder von dem Tode erstanden, habe sich zwar, nachdem er sich ihnen ofters gezeigt, nun den Augen der Menschen entzogen, aber itt in der innigsten Gemeinschaft mit Gott das allgemeine Weltzegiment übernommen, und sie hatten von ihm den ernstlischen Austrag, allen Menschen ohne Unterschied der Nationen kund zu thun, daß Sott ihr guädiger Vater seyn wolle, wenn

fie fich nur entfchibffen, fich fanftighin gu beffern, und einzig pon biefem Jefn ihre gange Gludfeligfeit gu erwarten.

Mit dem Schmeckten: eines ichon längst Durstenden eile ten sogleich ganze Mengen herbei, sich zu dieser Lehre zu bekennen. Der liebenswürdig fromme Charakter dieser Manner, die häusigen Bunder, welche von den Aposteln versrichtet wurden, waren außere Neranlassungen genug, ims mer mehrere herbeizuziehen, und die Bersolgung, welche der hohe Rath zu Terusalem gegen sie verhängte, machte die Sache nur ruchtbarer, und notthigte die Freunde der neuen Lehre, nicht bloß zu Terusalem beisammen zu bleiben, sondern die Berehrung Jesu auch in andere Länder zu verbreiten. Wie wichtig war es nicht überdieß, daß eine solche Versolgung die Beschrung des Paulus veranlaßte, dem, so viel uns die Geschichte bekannt ist, die Christliche Religion mehr Ausbreiztung zu verdanken hat, als allen übrigen Aposteln!

S. 3.

Die Vorsehung hatte sich für die große Revolution, welche jetzt bewirft werden sollte, einen Zeitpunct gewählt, der nach allen seinen Umständen außerst vortheilhaft war. Bei den Juden war alles voll Erwartung, daß sich der Gott Abrasham's einmal seines Volks annehmen werde. Selbst unter den Samaritern war die Hoffnung nach Dem sehr rege, der endlich so viele Religionszweifel austosen, und die heissen Wünsche einer langen Sehnsucht erfüllen sollte. Die Edlerbenden des Volks waren mit den herrschenden Pharistischen und noch mehr mit den Sadducaischen Religionsmeinungen gar nicht zufrieden. Die Priester, von welchen die Unterdrüschung der neuen Lehre am meisten zu besorgen stund, waren nicht mehr ganz unabhängige Herren, sondern mußten sich vor dem Römischen Statthalter sürchten.

Doch wie es zu Jerusalem stand, daran lag bald nicht mehr viel, well Jerusalem gar nicht einziger Schauplatz ober auch nur Mittelpunct der neuen Kirche senn sollte. Aber anch in der übrigen Welt trasen sie alles vorbereitet an. Seit den Zeiten der Sprischen Konige hatten sich die Juden durch die ganze policirte Welttzwestent. Wo also die Prediger der neuen Lehre in irgend eine beruchtene Stadt tamen, sanden sie alte Glaubensgenossen und Landsleute, an welche sie sich auschließen konnten, und da es schon längst Sitte war, daß die Judische Spuagoge auch von frommen Leiden hefucht wurde, so konnten auch die Neiden eine Lehre horen, welche man in der Spuagoge bortrug.

Ueberhaupt fand auch die neue Religion in ber heibnischen ABelt nicht fogleich ben beftigften Biberftand. Gine neue Res ligion ober Berehrung eines neuen Gottes einzuführen, mar für den Polytheisten nichts auffallendes, benn er bedachte nicht fogleich, baf Chriftliche Religion nicht bloß neue Religion, fondern eine folche neue Religion fen, welche auf ben Umfturg aller alten gegrundet werden mußte. Man bielt Chriften lans ge Beit nur fur Jubifche Sectirer: follten alfo Juben gebulbet werben, marum nicht auch eine einzelne Subifche Secte? Die alten beibnischen Religionen maren langft bas Gefpotte ber Rlugern und die forglofe Berachtung felbft bes Pobels geworden, befonders feitbem auch bie Caligulas Aufpruch auf gottliche Ehre machten, Dielleicht mar fur Die Chriftliche Lehre in ben allererften Beiten ihrer Ausbreitung felbft auch biefes ein Glud, bag lauter forglofe, um Staat und Relis gion unbefummerte Regenten bas Romifche Reich beberrich. ten. Erft alebenn, ba fich biefe neue Partie fcon allzuweit ausgebreitet batte, fieng man an mabraunebmen , baß alle übrige von ihr verdrangt murben.

Durch Sandel und andere politische Berbindungen was ren alle Theile der damals für gesittet gehaltenen Welt, in so beständiger wechselsweisen Mittheilung, daß es nur Bestährung eines Puncts im Cirkel bedurfte, um den ganzen Cirkel in Feuer zu setzen, und wenn itzt der Missionarius rest mubsam verschiedene Sprachen der Ablker lernen muß, so konnte der Apostel damals allein durch sein Griechisch vom Euphrat an die an den Ebro allen verständlich werden.

#### S. 4.

Erfte Ansbreitungen und Schicfale bes Chriftenthums.

Man hat keine zuverläffige Rachrichten, durch beren Salfe man bestimmen konnte, wie weit sich die Christliche Lehre durch die Apostel selbst, oder durch andere ihnen gleichzeitige Lehrer verbreitet habe. Gin großer Theil der Lander jemseits des Euphrats, Syrien, Aegupten, Rleinasien, das Europäische Griechenland und Italien empsiengen ganz gewiß den ersten Unterricht von den Aposteln selbst. Aber Franzosen und Spanier mochten auch gerne unmittelbare Schüler eines Apostels sein, und manche der morgenländischen Christen tragen sich mit Nachrichten von Aposteln, als ihren ersten Lehrern.

Weit historisch genauer läßt sich zeigen, wie sich aus bem, was anfangs bloß Judische Secte zu senn schien, eine eigene für sich bestehende Gesellschaft gebildet habe. Jesus selbst hatte noch keine Kirche gestistet. Auch die Apostel giengen sehr laugsam dabei zu Werk, und sie ließen die Kirche mehr sich selbst bilden, als daß sie den Sang ihrer Entwicklung bescheunigt hatten. Es siel hnen selbst schwer, von ihren alten Glaubensgenossen sich ganz loszureissen, und vielleicht ware das Band zwischen dieser so genannten Christensecte und zwischen der Judischen Kirche nicht einmal so frah aufgelost worden, wenn nicht die eigene Scwaltthätigkeit der

Inden daffelbe abgeriffen batte, und die Chriften burch die traurigen Schicffale ihrer Dalbbraber genhthigt worden was ren, fich schueller von ihnen abzusondern.

Sobald die Chriften eine eigene für fich bestehende Rirsche ausmachten, so ersuhren sie die Verfolgungen, nicht nur ber Inden sondern auch der Heiden. Eine Partie, die so gedrückt war, wie die Juden nach volliger Zerstbrung ihres Staats gedrückt wurden, konnte nicht mehr viel ausrichten, und auch die Wuth des Barcochdas, der sich im zweiten Jahrhundert für einen Messias ausgab, dauerte nur kurze Zeit. Anhaltender und nachtheiliger waren die Verfolgungen der Heiden, weil sie großentheils selbst auf Besehl der Obrig, keit veranstaltet wurden, und oft nicht nur auf einzelne Städte und Propinzen sich erstreckten.

Rero mar ber erfte, ber bie Chriften burch Gefete bers folgte. Er hatte Rom anganden laffen, und mußte boch einnen Schuldigen haben, bem er fein Berbrechen aufbarben tonnte. Die Chriften, ohnebleß Gegenstand bes allgemeinsften Saffes, schienen die geschicktesten bagu zu sepp.

Wahrscheinlich erstreckte sich biese Verfolgung nicht über Die Provinzen, sondern vorzüglich nur über die Romischen Shriften. Vielleicht wurde auch ein solcher einzelner Befehl den Shriften nicht so großen Schaden gethan haben, wenn nicht ohnedieß die heidnischen Priester so sehr erbittert gewes en wären, daß ihnen durch die verminderte Auzahl der Gozendiener viel von ihrem Einkommen entzogen worden, und venn nicht auch schon die bloße Standhaftigseit, unter so espotischen Regierungen, als die Regierung der damaligen taiser war, ein Verbrechen hätte seyn muffen, besonders da iesmal die Ehre der Regenten so sehr darunter Noth litt,

benn die Chriften weigerten fic, ben Bilbfaulen bes Raifers ju opfern und Weihrauch zu streuen.

Durch eine Menge verlaumberifcher Gerachte, Die oft gang falich maren, oft auf migverftanbene Machrichten fich grundeten, murbe bie Erbitterung noch allgemeiner ge macht: die Chriften follten Denschenfleisch in ihren gebeimen Werfammlungen genießen; wie fcandlich war boch bier bie Lehre bom Abendmahl verftellt! Besonders ihre nachtlichen Morgenzusammenkunfte, sollten eine Beit ber schandlichsten Unjucht fenn: und boch fand fich's bei ben Untersuchungen, bag fie blog zusammenkamen, um Gott und Chrifto Loblies ber ju fingen, daß fie fich bloß in ben wechfelemeifen Berfprechungen vereinigten, Bruderliebe zu uben, und Diffethaten nicht zu begeben, die oft faum die Moral ber beibnifchen Philosophen ale unrecht erfannte. Man fagt, Die Chriften follen fich wohl etwa auch manchmal nicht zum rubigften berhalten haben, follen fich burch fanatische hoffnungen getauscht, wenn fie einen Mero ober Domitian fur den Antichrift hielten, in aufrührerischen Ausbruden und Sandlungen vergeffen ba-Wer will aber auch fordern, daß bei fo vielen verfcbiebenft hefinuten Menschen, bie burch alle Provinzen bes Ro: mifchen Reiche gerftreut waren, und bei bem bochften Grabe ber Tyrannei, die fie erdulben mußten, die Gedult immer unüberwindlich bleiben foll?

#### S. 5. Berfolgungen ber Christen.

Berfolgungen tonnen die Ausbreitung einer neuen Relie gionspartie felten hindern, und so viele Beispiele der standhafztesten Zugend, als man hier an den Christen wahrnahm, mußzten Manchen zur Nacheiferung reigen. Gin selbst durch die hartesten Schickfale gereigter Enthusiasmus befordert so oft

bie Ansbreitung ber Luge, warum nicht and bie Ansbreitung ber Mahrheit? Schon an Ende bes erften Jahrhunderts flanben in Aleinafien die Gotentempel berodet, jum Opferfieifch wollte fich tein Raufer mehr finden. Trajan will zwar bie Chriften nicht aufgesucht wiffen, aber man foll fie boch firdfen, wenn fie rechtmäßig angebracht wurden. Benn auch eis net ber nachfolgenden Raifer feine eigentlichen Strafgefete ge= gen bie Chriften gab, fo murben boch bie vorigen nie gang aufgehoben, und bie neuen etwa milbernben Berordnungen bats ten faft immer eine Zweibentigkeit, welche ben Berfolger ber Chriften nicht an febr einschantte. Es ftand alfo bei jebem Statthalter ber Proving, wenn er die alten Gefete wieber in Gang bringen wollte, und an Borwand feblte es nie, einer fo verhaften und verlaumdeten Partie recht mebe ju thun, ba fie obnedieß felbft and nach Berbaltnig ihrer weiteren Andbreitung, unvermeiblich bie und ba fcheinbare Gelegenheit geben mußte:

Indes scheinen die Schickfale der Christlichen Religion nur im Romischen Reiche so fortdurend hart gewesen zu sein. Mit dem Anfange des dritten Jahrhunderts regierte du Socssa ein Christlicher Konig, und auch jenseits des Eusphrats genossen die Bekenner der neuen Lehre eine Aube, welche besonders in Persien fast den Untergang der alten Rationalreligion fürchten ließ.

Die letzteren Sturme, welche die Christen unter der Resgierung der Kaiser aushalten mußten, waren bei weitem die bestigsten. Maximin's Verfolgung dauerte zwar nur kurz, 235 aber Decins wuchete wie ein Aprann, und auf die etwas 249 gelindere Verfolgungen des Gallus und Valerian, kam die Diocletianische, bei der es nicht nur den Personen der Chris 303 sten, sondern vorzüglich auch der Bibel galt, Galerius, vor-

ber einer ber ergimmteften Gegner ber Chriften, fon 311 nen endlich zuerft bie Rube burch ein Sbict, und i 313 fin vollendete ihre Freude.

g. 6.

in den Dilbernbe Umftande Diefer Berfolgungen.

Indes die Rirche manche folder Erschütterung mußte, und unter biefen brackenden Umftanden b und Bofes in derfelben sich entwidelte, so gewaur immer zugleich an Ausbebnung, und felbst manche mischen Kaiser waren gnadiger gegen bieselbe gest man hatte erwarten sollen.

Wo Romische Legionen hinkamen, ba kamen sten hin. Spanien hatte gewiß schon im zweiten bert seine Kirche. Bon Gallien ist's noch erwiese wer kennt nicht ben Bischof Trenaus von Lyon? T bas Baterland Constantin's, ist nicht viel jungere. Ehristenthums als Gallien, und wenn die Kirchen tullian und Trenaus ihre Worte genau abgewoge gab es auch schon bei uns Deutschen im zweiten bert Christliche Kirchen \*).

Manches Borurtheil gegen die Chriffliche Refich verloren haben, nachdem fie bekannter gewo befonders burch allgemeinere Bekanntwerdung ber Leben ihres Stifters in feiner gangen Bortrefflich

Iron, adv. haer, I. to. Tertull. adv. Iud. C.

Die Gothen, welche im britten Jahrhundert in DE Ehracien wohnten, erhielten die Sprifiliche Meligion fall. Sie führten einige Geistliche aus Kleinasten gene hinmeg, und diese machten ihrer Meligion un Barbaren so viel Ehre, daß sich hier eine eigene Kirche bilbete.

Robe ber Affinm für einen großen Mann ju halten? Wie ber

aller Verschiedenheit der Sesinnungen doch der boren Hochachtung würdigte, so konnte mancher Deis
wiede der Bildfanle Christi unter den großen Männern seines Jahreite sie haben. Tiberins war deswegen kein Christ, noch
während Ehristum für einen Gott, wenn er verbot die Chris
entritz, verfolgen, und eine Religionspartie dieses Namens aus

r gign kannin's Toleranz ist einer der schönsten Inge in der te seiner Regierung: von den duldenden Gesinnunitamen, besticher nachfolgenden Kaiser kann man nicht so gut urs
ichen wie War sie nie durch das Geld der Christen erkauft? nie
wie wie klitik des schwachen Regenten, der eine Partie durch die
is ver berberben wollte? Noch unrichtiger ist, einen Kaiser,
is verzägliche Neigung für die Christen bezeugte, oder
wie bie Smehr vom Christenthum hören wollte, als andere, sos
wie bie Belbst zum Christen machen.

in Ingefähr in britthalb Jahrhunderten hatte sich diese neue niospartie nun so emporgearbeitet, daß ihre Menge die nichere und angesehenere auch im Romischen Staat war. whare Sewalt der Gesethe hatte sie zu unterbrücken gesucht, unm der Regenten und Wuth des Pobels war oft fast aus's oste gestiegen, und die Vertheidigungsschriften, welche von it zu Zeit von verschiedenen Schriftsellern verfaßt wurden, iten dagegen wenig Nuten: wer weiß, ob sie der Kaiser erselt, ob sie seine Minister lasen? Die Willinge lachten dieser

So läßt fich noch am besten Tertulian's Erzählung (Apologot. c. 5.) vertheidigen, sie mag auf Tiberins oder auf einen and bern August geben.

her einer ber ergimmtesten Gegner ber Christen, schenkte ih= 311 nen endlich zuerst die Rube burch ein Edict, und Constan-313 tin vollendete ihre Freude.

# - J. 6.

Milbernbe Umftanbe biefer Berfolgungen.

Indes die Rirche manche solcher Erschütterungen leiden mußte, und unter diesen brudenden Umständen viel Gutes und Boses in berselben sich entwickelte, so gewann sie boch immer zugleich an Ausbehnung, und selbst manche ber Ro-mischen Raiser waren guädiger gegen dieselbe gefinnt, als man hatte erwarten sollen.

Wo Römische Legionen hinkamen, ba kamen auch Chrisften hin. Spanien hatte gewiß schon im zweiten Jahrhundert seine Kirche. Bon Gallien ist's noch erwiesener, benn wer kennt nicht ben Bischof Frenaus von Lyon? Britannien, bas Baterland Constantin's, ist nicht viel jungere Tochter bes Christenthums als Gallien, und wenn die Kirchenväter Tertullian und Frenaus ihre Worte genau abgewogen haben, so gab es auch schon bei uns Deutschen im zweiten Jahrhundert Christliche Kirchen \*).

Manches Borurtheil gegen bie Christliche Religion muß fich verloren haben, nachdem fie bekannter geworden, und besonders durch allgemeinere Bekanntwerdung der Bibel das Leben ihres Stifters in seiner gangen Bortrefflichkeit aner-

<sup>&</sup>quot;) Die Sothen, welche im britten Jahrhundert in Moffen und Ehracien wohnten, erhielten die Striftliche Religion durch 3u-fall. Sie führten einige Geiftliche aus Aleinafien als Gefangene hinmeg, und diese machten ihrer Religion unter biefem Barbaren so viel Ehre, daß sich hier eine eigene Striftliche Lirche bilbete.

Iren. adv. haer. I. 10. Tertull. adv. Iud. C: VIL

fannt wurde. War es gerade nothwendig ein Chrift ju sepn, nm Christum für einen großen Mann zu halten? Wie der Schiller Spitar's die großen Bertheidiger der stolschen Grund, säge bei aller Berschiedenheit der Sesinnungen doch der vorzänglichsten Hochachtung würdigte, so konnte mancher Reisde die Bildfäule Christi unter den großen Männern seines Jahre hunderts haben. Liberius war deswegen kein Christ, noch hielt er Christum für einen Gott, wenn er verbot die Chrissten zu verfolgen, und eine Religionspartie dieses Namens aus erkannte \*).

Antonin's Toleranz ift einer der schönften 3fige in der Geschichte seiner Regierung: von den duldenden Gesinnungen mancher nachfolgenden Kaiser kann man nicht so gut urztheilen. War sie nie durch das Geld der Christen erkanst? nie bloß Politik des schwachen Regenten, der eine Partie durch die andere verderben wollte? Noch unrichtiger ist, einen Kaiser, der etwa vorzügliche Neigung für die Christen bezeugte, oder etwas mehr vom Christenthum hören wollte, als andere, sozgleich selbst zum Christen machen.

Ungefahr in britthalb Jahrhunderten hatte sich biese neue Religiospartie nun so emporgearbeitet, daß ihre Menge die zahlreichere und angesehenere auch im Romischen Staat war. Offenbare Gewalt der Gesetze hatte sie zu unterdrücken gesucht, Grimm der Regenten und Wuth des Pobels war oft fast auf's hochste gestiegen, und die Bertheidigungeschriften, welche von Zeit zu Zeit von verschiedenen Schriftsellern verfaßt wurden, hatten dagegen wenig Nuten: wer weiß, ob sie der Raiser ers hielt, ob sie seine Minister lasen? Die Witzlinge lachten dieser

<sup>\*)</sup> So läßt fich noch am besten Tertullian's Erzählung (Apologot. c. 5.) vertheibigen, sie mag auf Tiberins ober auf einen and bern August geben.

neuen Sonderlinge, und wie die Neigung für das Christen: thum allzu allgemein wurde, so sieng man auch im Ernst an, dasselbe zu widerlegen.

Das Christenthum trumphirte über alle Dindernisse: Gottes hand war sichthar in der Geschichte seiner allerersten Ausbreitung, aber leiber haben die Menschen Gottes hand frühe nachgemacht. Bei aller Freiwilligkeit für die größten Berläugnungen scheinen die moralischen Begriffe dieses Zeitzalters noch nicht so ausgeklärt gewesen zu senn, daß nicht man, des von der Art, wie sie oft Christliche Religion auszubreisten suchen, anstößig scheinen sollte. Bieles wird sich genaur zeigen, wenn wir nun die innere Versassung und Umfände dieser neuen Partie sehen.

# Š. 7.

Innere Berfaffung ber Christichen Ritche ber brei eiften Jahr hunderte nur als Gefellschaft betrachtet. Entftehung bes Alerus.

Es war große Mahe, so viele verschieden gesinnte Abste, die seit den ersten Jahren ihrer Erziehung durch Rational- und Religionshaß getrennt waren, in einer Gesellsschaft zu vereinigen, und so viel auch der uninteressirte, nach giedige Charakter der Apostel dazu beitrug, so konnt' es doch nicht ohne manchen wechselsweisen Stoß geschehen, da die Apostel selbst von sehr verschiedenem Temperament und Den kungsart, auch an Seelenkräften einander sehr ungleich was ren. Die Scheidung zwischen Proselyten aus dem Juden: und Neidenthum verlor sich wohl erst zu Anfang des zweiv ten Jahrhunderts, unterdest waren die ersteren immet die ans gesehenere Partie, bei welcher sich auch die meisten Kenntnisse sanden.

Man vermuthet nicht gang richtig, baß es in allen folchen neu entstandenen Gefellschaften eben fo wie zu Jerufas falem ausgesehen habe, und ftellt fich viellricht auch nicht: gang richtig vor, daß es zu Jerufalem immer fo geblieben sep, wie es im ersten Anfang aussah.

Das erste natürlichste Bedürsniß einer solchen neuen Gesellschaft war immer ein Lebrer, der in der Wersammlung: bas Wort führen, was vorgelesen wurde, erklaren konnte... Die Apostel selbst setzen an vielen Orten-solche Manner ein... An andern Orten wählte bie. Gemeine den verstündigstem ans ihren Mitgliedern, einen Wann guten Loumunds und fluger Sitten.

Zum Befehlen war nun ein folder gewiß nicht ba, aber er hatte Auctorität, und konnter besondere in Gesellschaft mit manchen durch Alter und Erfahrung ehrwürdig gewardenen, Mitgliedern, auch bei Sachen, die nicht zunächst das Lehrs amt betrafen, ein galtiges Urtheil sprachen. Bei den gewohn- lichen Obrigkeiten kannten nehmlich die Christen nicht viel Recht hoffen, sie wandten sich also oft lieber an ihn, zu dent sie ohnedies das größte Zutrauen hatten.

Er war auch Berwalter der gemeinschaftlichen Gelder, und bestriet daraus die Bersorgung der Armen, der Wittwen und Waisen und besonders auch derer, so um der Religion willen Roth litten. Zwar vorzüglich ihm gebührte das Recht in der Gemeine zu sprechen, aber die anderen Mitglieder waren dese wegen nicht ausgeschlossen. Er war nur älterer Bruder mehreren Geschwistrige, nur das Bedürsniß mehrerer schwächeren Mitglieden der Gemeine machte ihn nothwendig. Da er ohne alle weitere Borbereitung von Studium unter den übrigen als der verständigste gewählt worden war, so hatte er doch ims mer unter der Gemeine mehrere seines gleichen.

Lange tounte aber eine folde unschuldige Ginrichtung in iffrer Unschuld nicht bleiben. Perfoulice Auctorität mußt. Spittler's fammtl. Werfe II. Bb. 3 sehr frühe Amtsauctorität werben. Der Lehrer einer Gemeine in einer großen Stadt mußte balb mancherlei Gehalfen haben, und je ausgebreiteter die Gemeine wurde, desto leichter veranläßte es Unordnung, wenn auch Laien in der Versammelung das Wort nahmen, oder wenn sich nicht überhaupt in der Gemeine eine bestimmte Regierung bildete. So wurde der Lehrer nach und nach Herr der Gesellschaft, und wo ihm auch ansangs seine eigenen personlichen Verhältnisse nicht dazu geholsen hatten, da wurkte das Beispiel anderer Gemeinen. Er sührte mit den Lehrern anderer Gemeinen den gemein, schäftlichen Namen Bischof, er wollte also auch sepn, mas man sich zuletzt gewöhnlich unter dem Namen eines Bischoss bachte.

#### S. 8.

Entftebung bes Gubordinationsfyftems bei bem Rierus.

Ursprünglich sollte der Lehrer ber Christlichen Gemeine zu Rom um nichts vornehmer seyn, als der Lehrer eines Phrygischen Dorfs, keiner sollte dem andern zu befehlen haben, und wenn es auf Amtserinnerungen ankam, so war das Recht sie zu geben, vollkommen wechselsweis. Aber apostolischer Ursprung einer Gemeine, Große und Reichthum der Stadt, Sitz des Statthalters, der sich etwa gerade da bessand — das alles mit noch mehrern in einzelnen Fällen ganz individuellen Umständen, traf bald so zusammen, daß sich unter den Lehrern der verschiedenen Gemeinen selbst, eine Aristokratie bildete, welche gleich aufangs, selbst nach dem Beranlassungen ihres Ursprungs, die größte Aehnlichkeit mit den politischen Eintheilungen des Römischen Reichs erhalsten mußte.

Aus ber abrigen großen Menge hoben fich ungefahr ge-

großmathig baffelbe fich unter einander ofne weitere Rirchen:

Bie burch ein Lauffener entzundete fich die Streitigfeit in allen Afritanischen Rirchen. Die Donatiften (fo beißt bie Gegenpartie bes Cacilian von einem ihrer Dauptanfahrer) bringen ihre Rlagen vor Couftantin, und erbitten fich Gallifce Bifchofe zu Commiffarien ber Untersuchung. Die nic= bergefette Commiffion, bei welcher Conftantin ben Romifchen Bifchof Delchiades jum erften Commiffar machte, fpricht ben Cacilian pon ben vorgeworfenen Berbrechen vollig frei, und mande ber Befdulbigungen fallen auf Saupter ber Donatis ften gurud. Auch bei ber zweiten Untersuchung, welche Confantin, weil die Dongtiften noch nicht rubten, dem Proconful von Ufrita übertrug, erfcheint Cacilian's Sache als Sache der Unschuld. Doch um ben Rlagern felbft ihre wichtigften Einwurfe zu entreiffen, ruft Conftantin etlich und breißig Bifchofe aus vericbiedenen feiner Provingen nach Arles. Auch 314 fie tonnen nicht anders als wieder gegen bie Donatiften fprechen: und bas einzige, mas ben Unruhigen jest noch übrig blieb, mar, ben Raifer felbft gum Richter aufzufordern. Es mar leicht voraus ju feben, was fich auch wirklich ereige nete, daß fie auch bei bem eignen Urtheil des Raifers, wenn es gegen fie ausfallen follte, Partheilichfeit finden murben. Die weiteren Folgen und Die fcbrodlichen Scenen biefer Bemegungen geboren gur folgenden Periode.

#### G. 11.

Berinderungen ber Rirmengucht und dadurch veraulafter Novatia = nismus-

Benn man an die Ginrichtung und den Geift ber Kirs Dennucht biefer drei erften Jahrhunderte bentt, fo findet man folde heftige Unruhen in ihren Beranlaffungen weniger außers

geandert hatten. Es war seit langem eine Ungleichstrmigsteit zwischen der Romischen und Meinasiatischen Kirche in Haltung des Passa. Dem Beispiel Christi getren aßen die Christen in Reinasien das Ofterlamm am vierzehnten nach dem Neumond, und am siedzehnten seierten sie das Wiederzgedächtniß der Auserstehung Jesu. So wurde also die große Kasten unterbrochen, welche bis auf den Tag der Auserstehung unverletzt sollte gehandelt werden; man as das Ofter, lamm zu gleicher Zeit mit den Juden, und das Fest der Auserstehung siel nicht immer auf den Sonntag.

Drei Puncte, die ber Romifche Bifchof unerträglich fand, ber in feiner Rirche bie Gewohnheit hatte, bas Paffa iu bet Nacht unmittelbar vor bem Auferstehungsfest zu effen, bas Reft felbit immer nur an einem Sonntage gu balten. Man traftirte einige Zeit mit einander wegen diefer Zwiftig. feit, ohne einstimmig werden ju tonnen. Der Romische Bis fcof Bictor murbe endlich fo heftig, daß er die Rleinaffater nicht mehr ale Bruber erfennen wollte. Der gebieterische Zon eines folden, ber im Grund nichts weiter mar als vor: nehmerer College, fam aber damale noch fo febr ju frube, baß alle über ben Stolz bes Bischofs aufgebracht murben. Unters deß fangen boch nun feit biefer Beit hierarchische Bantereien in ununterbrochener Reibe an, fie haben ben wichtigften Gin, fluß auf die Bildung ber Dogmatit, und zeigen diefen felbft fcon in ber gegenwartigen Periode. Ginen wichtigen Mb. fonitt biefer Befdichte machen die Martyrer und Confefforen.

S. 9.

Burfung ber Martyret und Confefforen auf die Bierardie.

Man glaubte dem Manne, der für das Bekenntniß der Shriftlichen Religion weder Leben noch Aufopferung aller Gater theuer achtett, nicht Ehre genug erweisen ju tounen.

Bas ber Martyrer vielleicht noch im Gefangnis, vielleicht in seiner Todesstunde gesagt batte, wurde wie ein Drakel befolgt, und maucher, ber wegen Abfalls ober irgend eines ans bern Berbrechens von ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen war, fand ben bequemften Weg gur Wieberaufnahme, wenn er beweisen konnte, bag ibn ein Martyrer ale Bruber ertannt babe. Das mar Berftorung aller Kirchengucht, beren Bebaup. tung bamale befto wichtiger war, ba bei fo vielen aufmert. famen Reinden ber Rebler eines einzelnen Mitglieds febr leicht ber gangen Gefellichaft batte tonnen jum Berbrechen gemacht werden. Aber auch Unsehen ber Geiftlichfeit mußte barunter febr Moth leiden, benn bas Bort bes Martyrere und Confeffore galt mehr ale bas Wort bes Bifchofe, und ber Darty. rer nahm fich wohl manchmal die Freiheit, felbft ben Bifchof au bestrafen. Dan tritt ber Chre biefer unerschrodnen Befenner bes Chriftenthums gar nicht zu nabe, wenn man zweifelt, ob fie immer auch aufgeklarte und moralisch aut gebildete Menfchen maren, und beides mußten fie doch gemefen fenn, menn bon ihrer Entscheidung ber Wohlstand der gangen Rirdendisciplin und die Berfaffung mancher einzelnen Rirche, batte abhangen follen Ge mar bem Bifcof nicht moglich. phlliger Berr von feiner Gemeine ju werben, fo lange ein folder Laie bei den wichtigften Angelegenheiten berfelben fo viel au fagen batte, und wenn oft ber Martnrer und Confeffer fur fich felbst gegen ben Bischof nicht übel gefinut gewesen mare, fo murbe er von andern in ber Gemeine aufgereigt. Der Bifchof mußte ben Martnrer und Confessor aus ber Armencasse berforgen, aber manche der voruehmen Frauen in der Gemeine schickte reichlicher aus ihrem eigenen, ale ber Bifchof aus ber öffentlichen Caffe, und so wurde die Rube einer ganzen Rirche bisweilen ber Intrigue eines einzigen Weibes preisgegeben.

ordentich, bie Gefiehr abentzeigt fich um so größer, welche von denselben zu befürchten war. Die Kirchenzucht beruhte in idiesem Zeitalter fast einzig auf ben verschiedenen Gesetzen oder Gewohnheiten, welche die Ausschließung oder Wiederausnahme solcher Personen betrafen, die sich gewisser Verbrechen schuldig gemacht hatten. Es mußte bei jeder Kirche festgesseit senn, welche Vergeben als so groß angesehen werden sollten, und in ben ersten Zeiten war Strenge sehr nothwendig. Wie viel Vorwand hatten sonst Inden und Heiben bei ihrer Versolgung gehabt, wenn nicht die Christen einer vollsommenen Unsträssichkeit ihrer Gesellschaft sich bestiffen hatten.

Tobtschlag, Chebruch und Abfall zum Gbtendienst waren die brei Berbrechen, bei welchen keine hoffnung zur vollligen Wiederausnahme war, und am wenigsten für den Geistlichen, an welchem jedes Berbrechen immer doppelter Strafe
werth geachtet wurde. Manches hielt man dabei für eine
Urt des Absalls vom Christenthum, was doch vielleicht nur
erster Schritt zu demselben, oder mehr augenblickliche Berläugnung als Apostasie war. Auf solche Gattungen von
Berbrechen war also immer-eine vorzügliche Strafe gesetzt.

Mancher Chrift, um feiner Berfolger los zu werben, taufte fich von feinem Statthalter ober Richter einen Schein, baß er ben Gottern geopfert habe, er glaubte weniger zu fun= bigen, wenn er gefündigt zu haben vorgab. Mancher glaubte, ben Gottern wenigstens Weihrauch fireuen zu durfen, wenn er nur nicht Christliche Religion feierlich verläugne, ober lic= ferte er zwar ben Verfolgern die Bibel und heilige Gefäße aus, aber er ließ sich nicht weiter treiben. Dem Bischof wurde es schon sehr übel gedeutet, wenn er bei entstandener Berfolgung seiner Gemeine sich nur entzog.

Sobald nun ber erfte Sturm ber Berfolgung ein me=

Like

j:E:

....

}---

b: -

...

4.

ť.

١,

ŋ÷

..

:

:

nig voraber war, und fobald man Duffe betam, bas Betras gen einzelner Mitglieder ju untersuchen, fo martete auf alle biefe furchtsamen Geelen eine febr ftrenge Beftrafung. war nicht möglich, bag biefe Strenge auch bei bermehrterer Ungahl der Gefallenen noch lange fortbauren tounte. Bischbfe, welche die bochfte Reinigkeit ber Rirchenzucht bes baupten follten, maren größtentheils auch burch eigenes Ins tereffe genothigt nachaulaffen. Aber eben biefes Dachlaffen gab oft in ben Gemeinen immer die beftigsten Bewegungen; benn biejenige, welche in ben Berfolgungen ausgehalten batten, wollten nicht ben ührigen gleich gehalten fenn. Ueberbaupt glaubten bie Gifeter, bei ber geringften Belindigteit fen es um alle Rirchengucht geschehen, und gang eingenom= men fur die alten Beiten konnten fie nicht begreifen, wie fich' Rirchenzucht immer nach bem veranberten Zone bes Zeitaltere richten muffe. In manden Rirden maren folde Bewegungen nur borübergebend; in ber Afrifanischen murben fie, wie wir fo eben faben, bon Arglift und Bosheit benutt: noch fruber abet entftanden folche Gabrungen in ber Romiiden Rirde.

Es war nach Bischof Fablan's Tod ein neuer Bischof zu 250 wählen. Unter den Wählenden herrschten zwei Partien, eine hatte Novatian an ihrer Spihe, einen Mann von sehr stren= gen Grundsähen in Ansehung der Gefallenen. Die andere, Cornelius war ihr Naupt, behauptete schon lang gelindere Meinungen. Die meisten Wahlstimmen sielen auf Cornelius, und die disherige Gelassenheit der Eifererpartie verwandelte sich ihr in den heftigsten Haß, der durch die Ausmunterungen einiger Karthagischen Geistlichen, welche sich gerade damals zu Rom aushielten, noch mehr entzündet wurde. Sie erken, nen den Cornelius nicht als ihren Bischof, Novatian soll

sehr fruhe Amtsauctorität werden. Der Lehrer einer Gemeine in einer großen Stadt mußte bald mancherlei Gehulfen haben, und je ausgebreiteter die Gemeine wurde, desto leichter veranläßte es Unordnung, wenn auch Laien in der Versammelung das Wort nahmen, oder wenn sich nicht überhaupt in der Gemeine eine bestimmte Regierung bildete. So wurde der Lehrer nach und nach Herr der Gesellschaft, und woihm auch anfangs seine eigenen personlichen Verhältnisse nicht dazu geholsen hätten, da wurtte das Beispiel anderer Gemeinen. Er sührte mit den Lehrern anderer Gemeinen den gemein, schaftlichen Namen Vischof, er wollte also auch sepn, mas man sich zuletzt gewöhnlich unter dem Namen eines Bisschofs bachte.

#### S. 8.

Entftehung bes Guborbinationefpftems bei bem Rierus.

Ursprünglich sollte der Lehrer ber Christlichen Gemeine zu Rom um nichts vornehmer seyn, als der Lehrer eines Phrygischen Dorfs, keiner sollte dem andern zu befehlen haben, und wenn es auf Amtserinnerungen ankam, so war das Recht sie zu geben, vollkommen wechselsweis. Aber apostolischer Ursprung einer Gemeine, Große und Reichthum der Stadt, Sitz des Statthalters, der sich etwa gerade da besand — das alles mit noch mehrern in einzelnen Fällen gang individuellen Umständen, traf bald so zusammen, daß sich unter den Lehrern der verschiedenen Gemeinen selbst, eine Aristokratie bildete, welche gleich aufangs, selbst nach den Beranlassungen ihres Ursprungs, die größte Aehnlichkeit mit den politischen Eintheilungen des Römischen Reichs erhalten mußte.

Aus ber abrigen großen Menge boben fich ungefahr ge-

aber von biefen zehen hatte keiner dem andern etwas zu befehlen, und felbft auch diese zehen waren weit noch nicht gefetymäßige Derrn ihrer Mitbruder, alle ihre Rechte waren
nur Observanz.

Diefe hierarchische Eidgenoffenschaft aber wurde fich schwerlich so gebildet haben, wenn nicht angerer Drang die Chrisften gleich anfangs jum Zusammenhalten genothigt batte, und wenn nicht diefer Geist der Consociation, zu deffen Rahrung die bamalige Dogmatik febr viel beitrug, durch bas Spanobenhalten geleitet worden ware.

Dan findet nehmlich feit der Mitte bes zweiten Sabrhunderts, daß die Bifchofe, fobald irgend etwas von gemeinicafilider Wichtigfeit zu enticheiben mar ; aus ber gangen Nachbarichaft zusammen tamen, und gemeinschaftlich fich bas tuber besprachen. Man machte Berordnungen wegen ber Rirchengebrauche, verglich auch Streitigfeiten einzelner Bemeinen gegen einander, fprach mit einander bom Glauben, und bon biefem und jenem, ber mit einer neuen Lebre ober mit einem neuen Wort jum Borfchein gefommen mar. Durch Diefe oftere Berfammlungen die mabricbeinlich zuerft in Rleine affen eine gewiffe rechtliche Form erhielten, betamen gemiffe Bifcofe in furgem eine fichtbare Ueberlegenheit über bie ans bere, und fo menig biefe Synoben gleich feit ihrem Urfprung an Wieberherstellung bes offentlichen Boble und Rirchenfrie. bene beitrugen, vielmehr mit jedem Sahrhundert immer fcblim mere Folgen hatten, fo blieb man boch auf ber einmal betres tenen Bahn. In ber nachfolgenden Periode fonnte man ale. benn noch beutlicher feben, wie febr burch fie bie Entwicklung ber hierarchie befchleunigt murde.

Schon aber zu Ende bes zweiten Jahthunderts zeigte fich ein auffallendes Beifpiel, wie fehr fich bie ulten Zeiten

Geschichte ber Lehre, nach beiben Beziehungen als Religion und Theologie betrachtet.

# Š. 14.

#### Lebre ber Apoftel.

Der erste Unterricht ber Apostel war außerst einsaches war ihnen barum zu thun, gute fromme Menschen zu bilben, bem Juden seinen Nationalstolz, bem Heiden seine Laster abzugewöhnen. Dazu brauchte es nun nichts als herzliche batterliche Ermahnungen, verstärkt durch das Beispiel Christi und anschaulich gemacht durch mannichfaltige Grunde aus der Natur der. Sache selbst und aus ihrer unmittelbarm lage. Ihr ganzer Bortrag richtete sich immer nach den Beschürsnissen und Fähigkeiten der Juhörer, war also anders gegen den Juden, anders gegen den Neiden, weil man bi dem Juden manches voraussetzen konnte, wovan Neiden keine Renntniß oder keine Ueberzeugung hatten.

Die besondere Denkungkart eines jeden Apostels trug auch dazu bei, daß einer vor dem andern einen gewissen Artikel in helleres Licht zu stellen suchte. Wie hoch schlug nicht das Herz bes sanften Johannes, wenn er gottliche Wurde seines innigst geliebten Jesus behauptete! Wie eiserte nicht Paulus gegen jeden Ueberrest des Judenthums; wie verschieden scheint sich Jakobus auszudrücken. Man sieht aber doch durch alle diese Verschiedenheiten hindurch, daß es ihnen durch alle diese Verschiedenheiten hindurch, daß es ihnen durch zum zu thun ist, die Nachrichten von der Person und Würzbe Jesu zu einem der Hauptbeziehungspuncte ihres Vortrags zu machen, Sottes allgemeine Vaterliebe besonders aus der Geschichte Christi zu zeigen, und die zweiselsvolle Ungewisscheit zu heben, womit bisher Juden und Neiden in Anschung des Zustandes nach dem Tode gepeinigt wurden.

Es war für die Behauptung der Reinigkeit der Lehre in diesen ersten Sprisslichen Semeinen sehr wichtig, daß die Apostel Schriften hinterließen, worin theils die Scschichte Jessen glaubwürdig erzählt, theils die Hauptpuncte ihres Borstrags gelegenheitlich ausgeführt oder wenigstens berührt was ren. Es sind zwar eigentlich nur Localschristen; denn es sind größtentheils Briefe, also nicht Abhandlungen über gewisse Gegenstände. Wie es sich in einem Briefe giebt, bald Antwort auf eine vorgelegte Frage, bald Digresson aus Gelegenbeit eines neuesten Borfalls, bald Ermahnung wegen einer bevorstehenden Sache. Aber gerade dieses Locale und Indisviduelvertrauliche gab solchen Schriften für jenes erste Zeitsalter das höchste Interesse und ein, unverkennbares Siegel von Authenticität.

Man hat nicht alles, was die Apostel geschrieben haben, und man weiß auch nicht, wie es kam, daß gerade diese Schriften gesammelt wurden, welche wir gegenwärtig noch haben. Sie scheinen schon zu Ende bes erften Jahrhunderts gessammelt gewesen zu senn. Db sogleich alle auf einmal, läßt sich wieder nicht entscheiden. An der Aechtheit einiger dersels zen zweifelte man zu Ende des zweiten und vorzüglich im ritten Jahrhundert. Unter diesen bezweifelten ist die Offensarung Johanuis das merkwürdigste; benn weil sie ein prosetisches Buch ist, bekam sie besonders in Acgypten starke. dartie und Gegenpartie; Leute, die sich mit Deutungen ababen, mißbrauchten das Buch, und Leute, welche diese Deusungen widerlegen wollten, schienen den Mißbrauch dem Bus ze selbst angerechnet zu haben.

S. 15.

Repereien. Snoftiter.

Die Apostel haben es noch felbit erlebt, bag man ihre

Lehre zu verkehren suchte, nicht nur daß Juden ihr Judensthum, so verdorben als es damals auch mar, mit dem Christenthum zu verbinden suchten, sondern auch, daß Leute, wellte nach dem damaligen Tone Gelehrte und Philosophen warren, ihr Christenthum an ihre philosophische Meinungen und biese an jenes anknupfen wollten.

Längst nehmlich vor der Erscheinung der Christlichen Religion war besonders in den Morgensändern eine Philosophie sehr herrschend geworden, welche bald die Materie als Quelle alles Bosen angab, bald auch das große Bernunft räthsel vom Ursprung alles Bosen durch Emanationsprothesen und Aeonengenealogien zu lösen suche, und durch in die Dogmatis als in die Woral manches unrichtige brachte. Biefe dieser Philosophen wurden nun auch Christen, und die Art der umschiedenen Berbindungen, welche sie zwischen ihren alten und neuen Ideen auf Kosten der einen und der andern, zu machen suchten, brachte die verschiedensten so genannten kehenischen Systeme hervor.

Schon Paulus eiferte gegen einen Symenaus und Miletus, welche behaupteten, die Auferstehung sen schon gescheben. haben sie wohl die ganze Lebre bloß allegorisch von der Bekehrung erklart? Johannes widerlegt Leute, welcht leugneten, daß Jesus wahrhafter Meusch gewesen sen, und unter den Benennungen Logos, Sohn Gottes ganz verkehrte Begriffe dachten. Er erlebte noch einen Hauptanführer die ser philosophirenden Christen, Cerinthus. Dieser suchte Gnes sticksmus, Jadische und Christliche Lebre in eins zu verdinden. Der Gnostifer, weil er einmal die Materie nur als Quelle alles Bosen ansah, sprach gewöhnlich vom Beltschopfer nicht zum rahmlichsten, überhaupt war ihm der Gott

Wose nicht iransseendentel genug. Gerinth ober nahm an, bas der Weltschöpfer zwar nicht der hochste Gott sen, aben boch einer der erhabensten guten Engel (Neonen), nur sen er nach und nach schlimm geworden. Deswegen habe Gott einen andern der bochsten guten Neonen gesandt, der sich auf den Sohn Josephs und Mariens bei der Tange herabgelassen, und denselben der Nussichtung seiner, großen. Thaten, sähig gemacht. Berleitet durch den bosen Besist, nud bei der Chemiugus) hatten die Juden Jesum gefrenzigt, und bei der Arusaung sen Ehristus binweggestogen.

Es paßt gar nicht mit bem übrigen Softem bes Cerinthus gufammen, daß er geglandt haben folle, Ehriffus werbe einmal auf die Erde wiederkonimen, und mit feinen Glaubigen im bochften Genuß finulither Bollufte taufend Jahre auf Erbent regieren. Ift bier bas Ungufammenhangende Grund genug, an der, Richtigkeit ber patriftischen Nachrichten ju zweifeln?

So ungefahr dachte einer der hauptanführer einer gnofife, schen Partie. Es ist aber unnütze, die weitere Mannichfaltige, seit der ausschweisenden Ginbildungskraft dieser Schwärmer, zusulusuchen. Giner dachte sich mehrere, ein anderen wenigere, leonen, jeder ordnete sie verschieden, mancher hatte wohl sar kein System. Das große Rathsel vom Ursprung alles. Bosen, wie es sich mit Gottes weiser Gute vereinigen lasse, eschäftigte sie alle, und alle suchten sich dadurch zu helsenzige sine mit Gott ewig coexistirende, von ihm unabhängige Raterie annahmen, die entweder ihren besondern Herrn hatte, er sich dem höchsten Gott widersetze, oder welche ein abgestelner Geist als das Mittel brauche. Gettes wohltheisige Wier gegablt, der als ausgestänter Kopf. bloß, dittleter's sammtl. Werte. II. 88.

Berfuche machte, die gewöhnlichen Bolftellungearten gu ver-

g. 16: 1 h die 1

#### es adad to a low on a mit of a zet. The look of the dotte

Gine Abart ober vielleicht ein Zweig des Snofficismus wären die Manichaer. Manes, ein Perfischer Magier, glaubte zwischen seinstellichen Pelischen seinstellichen Belischen leiner Perfischen Philosophie und ber Christlichen Relischen Lebereinstrimmung ju finden, und was noch nicht über, einstimmend war, glaubte er dazu muchen zu konnen. Die Lehre seiner Bater von zwei gleich ewigen Grundwesen einem guten und bosen, (Licht und Finsternis) wurde zum Grund gelegt.

Der Berr beg Lichts fen ber feligste Beift, voll bes thatigften Boblwollens, ber herr ber Finfterniß voll bittern Saffes und bofer Lufte. Diefe beiden Berren fenen mit einander im Riegn und der Surft ber Finfterniß habe berichiedene fleine Bortheile gewonnen. Wir Menfchen, über welche bon beiden Partien viel geftritten wird, tragen einen Leib, ber aus ber bofen Materie entsprungen ift, und von ben grei Geelen, Die wir haben, tommt eine bom Rurften ber Kinfternig und Die anbere vom Rurften bee Lichts ber. Chriffus murbe in ber 21b: ficht von Gott erzeugt; um benen in Leibern eingeschloffenen Seelen au helfen. Er nahm beswegen einen Scheintorper an. und Manes ift ber Paratlet (Lebrer), ber itt burch Prebigung einer vollkommeneren Sittenlebre ale die Sittenlebre Chris fins war, bas angefangene Wert vollenden foll. Welche Seele fich remigen will, muß ben Dienft bes Jubengottes verlaffen. bem Sefet Chrifti und bes Manes burch Beftreitung feiner Lufte geborchen. 3mar wird fie in diefem Leben nie gang rein. fondern eift noch hach bem Tobe bat fie verschiebene Laute rungen ausgubalfren. Aber wenn fie fich boch nun bier gar nicht reinigen laffen will, fo wird fie nath biefem Leben bon

bent Leib eines Thiere, in ben eines andern tommen, und ben harteften Peinigungen unterworfen fenn.

Sine Partie, welche bieses System hat, konnte nicht viel Gutes pon der Bibel balten, Das alte Testament war nach ihrer Thez ein Werk des Judengottes, also des Herrn der Finsternis, und vohr neuen Testament konnte auch nicht viel bleiben, sie glaubten wenigstens, dasselbe sep größtentheils so mit Fabeln vermengt, daß man das Richtige vom Unzrichtigen nicht wehr unterscheiden konne. Man sollte dem ersten Aublick nach glauben, Hoppothesen, wie die Manischäschen sind, seven viel zu sehr gegen allen Menschenversstand, als daß sie viele Anhänger bekommen konnten: aber man weiß aus der Geschichte ganz zwerlässig, daß sie außerspredentlichen Beisall erhielten, und daß es sehr schwer hielt, ihre allgemeine Ausbreitung zu hindern.

Shre firenge Lebensart und gute Moral, welche wenigs ftens den damals gewöhnlichen Begriffen von moralischer Gute sehr entsprach, mag wohl viel dazu beigetragen haben; aber man macht doch überhaupt durch die ganze Kirchenhistorie bindurch die traurige Bemerkung, daß Sate, die dem auf geklartern und durch Abstraction gedbten Menschenverstand als hochst ungereimt auffallen, oft schnelle den ganzen Beisfall des weniger gebildeten und sich selbst überlaffenen Mensschen erhalten.

# g. 17.

### montantiten.

Einer folden Art gelehrter Schwarmerei aber als bie Gnoffiker trieben, war, wie leicht zu erachten, ein großer Theil gar nicht fabig, ihre Ginbildungstraft weibete fich au viel finnlicheren Ibeen, bachte fich alles viel materieller unden überließ sich, wie bei einer solden Gattung von Schwarmen

Lehre zu verkehren suchte, nicht nur daß Juden ihr Judensthum, so verdorben als es damals auch mar, mit dem Christenthum zu verbinden suchten, sondern auch, daß Leute, welsche nach dem damaligen Tone Gelehrte und Philosophen warren, ihr Christenthum an ihre philosophische Meinungen und biese an jenes anknupfen wollten.

Längst nehmlich vor der Erscheinung der Christlichen Religion war besonders in den Morgenländern eine Philos sophie sehr herrschend geworden, welche bald die Materie als Quelle alles Bbsen angab, bald auch das große Vernunsträthsel vom Ursprung alles Bbsen durch Emanationshypothesen und Aeonengenealogien zu losen sucht, und durch die se zwei Vereinigungs Wersuche sowohl in die Dogmatif als in die Moral manches unrichtige brachte. Viele dieser Phislosophen wurden nun auch Christen, und die Art der verschiedenen Verbindungen, welche sie zwischen ihren alten und neuen Ideen auf Kosten der einen und der andern zu machen suchten, brachte die verschiedensten so genannten Letzerisschen Systeme hervor.

Schon Paulus eiferte gegen einen Hymenaus und Phis letus, welche behaupteten, die Auferstehung sen schon gesche ben. Haben sie wohl die ganze Lehre bloß allegorisch von der Bekehrung erklärt? Johannes widerlegt Leute, welche leugneten, daß Jesus wahrhafter Mensch gewesen sen, und unter den Benennungen Logos, Sohn Gottes ganz verkehrn Begriffe dachten. Er erlebte noch einen Hauptanführer die ser philosophirenden Christen, Cerinthus. Dieser suchte Snossticismus, Jüdische und Christliche Lehre in eins zu verbinz den. Der Gnostifer, weil er einmal die Materie nur als Quelle alles Bosen ansah, sprach gewöhnlich vom Weltschopfer nicht zum rühmlichsten, überhaupt war ihm der Gott

Moss nicht transferndentel. genng. Eerinth ober nahm an, bas ber Weltschöpfer zwar nicht ber hochste Gott sen, aber boch einer ber erhabensten guten Engel (Neonen), nur sen er nach und nach schlimm geworden. Deswegen habe Gott einen andern ber hochsten guten Neonen gesandt, der sich auf den Sohn Josephs und Mariens bei der Aanse berabgelassen, und benselben der Ausschlimung seiner, großen. Thaten sähig gemacht. Berleitet durch den bosen Geist "den ABeltschöpfer, (Demiurgus) hatten die Juden Jesum gekrenzigt, und bei der Krenzigung sen Christis hinweggeslogen.

Es paßt gar nicht mit bem übrigen Spikem bes Cerinthus zusammen, baß er geglanbt haben solle, Ehriffus werde einmal auf die Erbe wiederkommen, und mit feinen Glaubigen im bochften Genuß finnlither Wollufte taufend Jahre auf Erben regieren. Ift hier bas Unzusammenhangenbe Grund geung, an ber Richtigkeit ber patriftifchen Nachrichten zu zweifeln?

So ungefahr dachte einer ber Hauptanführer einer gnoffin schen Partie. Es ist aber unnütze, die weitere Mannichsaltige, keit, der ausschweisenden Einbildungskraft dieser Schwärmer, aufzusuchen. Einer dachte sich mehrere, ein anderer wenigere, Weonen, jeder ordnete sie verschieden, mancher hatte wohl gar kein System. Das große Rathsel vom Ursprung alles. Bosen, wie es sich mit Gottes weiser Gute vereinigen lasse, beschäftigte sie alle, und alle sachten sich dadurch zu helsenzi auß sie eine mit Gott ewig coexistirende, von ihm unabhängige: Materie annahmen, die entweder ihren besondern Derrnibatte, der sich dem höchsten Gott widersetze, oder welche ein abgesale ener Geist als das Mittel branche. Gettes wohltheise, Mostichen zu zernichten. Manchen haben die Kirchenväter unterzie gnopstischen Ketzer gezählt, der als ausgestäuter Apps bloß, Spittler's sammtl. Werte. II. Bb.

Berfuche machte, die gewöhnlichen Belftellungearten ju ber feinern.

g. 16:

#### Mant dazt."

Gine Abart ober vielleicht ein Zweig des Gnöflichmet wären die Manichter. Manes, ein Perfischer Magier, glaubt zwischen seiner Petfischen Philosophie und der Christichen Religion Uebereinstrimmung zu finden, und was noch nicht abm einstimmend war, glaubte er dazu machen zu können. Die Lehre seiner Bater von zwei gleich ewigen Grundwesen einemgeten und bosen, (Licht und Finsternis) wurde zum Grund geleit.

Der Berr bes Lichts fen ber feligfte Geift, woll bes bille ften Wohlmollens, ber herr ber Finfterniß voll bittern haft und bofer Lufte. Diefe beiben Berren fegen mit einander im Rrieg, und der Surft ber Kinfternig habe berichiebene fleint Bortbeile gewonnen. Wir Menschen, über welche von beiben Partien viel geffritten wird, tragen einen Leib, ber aus bet bofen Materie entsprungen ift, und von ben zwei Geelen, ble wir haben, tommt eine bom gurften ber Sinfternig und bie anbere vom Kurften bee Lichts ber. Chriftus murbe in ber 26: ficht von Gott erzeugt; um benen in Leibern eingeschloffenen Seelen zu helfen. Er nahm beswegen einen Scheinkorper au, und Manes ift ber Paratlet (Lebrer), ber ist burch Predigung einer vollkommeneren Sittenlebre als die Sittenlebre Chri fins war, bas angefangene Wert bollenden foll. Belde Geelt fich reinigen will, muß ben Dienft bes Jubengottes verlaffen, bem Gefet Chrifti und bes Danes burch Beftreitung feinet Lufte gehorchen. 3mar wird fie in diesem Leben nie gang rein, sondern erft noch nach bem Tobe bat fie verschiedene Laute runnen auszubauren. Aber wenn fie fich boch nun bier gar nicht reinigen laffete will; fo wird fie nach biefem Leben bon

bem Leib eines Thiere, in den eines andern tommen, und ben harteften Peinigungen unterworfen fepu.

Gutes bon der Bibel halten, Das alte Testament war nach ihrer Jeg gin. Wert des Judengottes, also des Herrn der Kusterust, und vom neuen Testament tounte auch nicht viel bleiben, sie glaubten wenigstens, dasselbe sen größtentheils so mit Jabeln vermengt; daß man das Richtige vom Unzichtigen nicht mehr unterscheiden konne. Man sollte dem ersten Andlick nach glauben, Hoppothesen, wie die Manischen sind, seven viel zu sehr gegen allen Menschenversstand, als daß sie viele Anhänger bekommen konnten: aber man weiß aus der Geschichte ganz zuverlässige, daß sie außer, vobentlichen Beifall erhielten, und daß es sehr schwer hielt, ihre allgemeine Ausbreitung zu hindern.

Ihre firenge Lebensart und gute Moral, welche wenige fiens den damals gewöhnlichen Begriffen von moralischer Gute sehr entsprach, mag wohl viel dazu beigetragen haben; aber man macht doch überhaupt durch die ganze Kirchenhistorie bindurch die traurige Bemerkung, daß Satze, die dem aufgeklartern und durch Abstraction geubten Menschenverstand als hochst ungereimt auffallen, oft schnelle den ganzen Beifall des weniger gebildeten und sich selbst überlassenen Menschen erhalten.

## J. 17. Montanisten.

Einer folden Art gelehrter Schwarmerei aber als die Gnofiler trieben, war, wie leicht zu erachten; ein großer Theil gar nicht fabig, ihre Einbildungstraft welbete fich an viel finnlicheren Ibeen, bachte fich alles viel materieller unden überließ fich, wie bei einer solchen Gattung von Schwarmer.

rei gewöhnlich ift, recht ausschweifenden Soffnungen der Aus Tunft. Niemand biefer Art wurde bekannter ale bie Mous taniften in Phrygien.

Die aufferorbentlichen Gaben bes beiligen Gefftes mb. gen ungefahr bis in bie Mitte bes zweiten Jahrbunberts 'in Rleinaffen fortgedauert baben , weil nirgende langer Apoftel gelebt haben ale borten, alfo eine Gabe, bie nur burch Auflegung apostolischer Sande ertheilt wurde, eben bafelbft am langften fich gezeigt haben mag. Da enblich aber nach und wach alle unmittelbare 3bglinge von Johannes binwegftarben; fo regte fich Rachamungefucht und Begierbe, bie ertbichen Bunderfrafte fortbaurend ju erhalten. In einem unbefaunten Phrygifchen Flecken fieng Montanus, ein fonft ziemlich unwiffender Mann an, fur einen Propheten, far ben Paratlet, fich auszugeben, beffen Sendung Chriffus fo oft verheiffen babe. Er verficherte, bag ber Rirche noch gar biel mangele, bas alte Zeftament fen Beit ber Rindheit gewefen. Ehriffus und bie Upoftel hatten ben Menichen zwar zur jugenblichen Große erzogen, boch ber Schwachheit des Fleisches in vielem noch ichonen maf. fen, burch ibn und feine Gehulfen aber follte bie Chriftliche Tugend in ihrem volligen mannlichen Glang bergeftellt werben.

In Muchicht auf alle damals kirchlich bestimmte Lehz ren waren die Montanisten orthodox. Ihr Resormationsgeist betraf vorzüglich nur die Sittenlehre, und diese wurde von ihnen nach allen Eingebungen eines schwarzen melancholischen Temperaments überspannt oder sie erhoben vielmehr zur alls gemeinen Sittenlehre, was damals der größere Theil bloß zur höheren Ascetik rechnete. Montanus empfahl die Fasten außerordentlich, wollte alle Wissenschaften aus der Kirche verdannt wissen, eiserte vorzüglich gegen die zweite Sie, denn iebe eheliche Berbindung überhaupt ichien ihm ichon menichliche Schmache, und brang endlich auf eine viel ftrengere Rirchenzucht als bamals gewöhnlich ju werben anfteng. Die gange Partie gab fich febr mit Bifionen und Prophezeihungen ab, und man bat ihr viel apotrophische Schriften zu bauten. Riemand machte biefe Partie berühmter, als ber be-

Riemand machte diese Partie berühmter, als der bestannte Afrikanische Kirchenschriftsteller Tertillian, ein Mann der bei seinem seurigen Genie und bei seinen ausgebreiteten Kenntniffen sehr viel hatte leisten konnen, wenn er seinem Temperament weniger Einfluß auf seine Theologie gelassen, und mehr genau gedacht als ledhaft einpfunden hatte. Bei einer schwarmerischen Partie ist es wohl am wenigsten zu verwundern, wen sie sich schwell von Provinz zu Provinz ausbreitete.

# Regereten im Artitel von bet Berfon Corifft.

Pan sieht aus bem Bishetigen, daß die Speculationen ber philosophirenden Partie unter den ersten Christen auf die Lehre von der Person Shristi gefallen sind, und welche Ledre lag ihnen auch näher als diese, da es damals noch so unverkennbar war, daß sie einer der ersten Hauptpuncte des Bortrags der Apostel gewesen. Aber es waren auch nicht allein diese philosophirenden Partien, welche damals in den Borstellungsarten dieser Ledre von einander abgiengen, sons dern es gab noch manche andere Secten, die einen ganz ans dern Begriff behaupteten als der herrschende war, und es war fast keine Proninz der damaligen Christenheit, wo nicht Berschiedenheit der Borstellungsart dieser Ledre große Unruspen erweckte.

Bantereien aber bie Frage, wer Chriftus gewesen fen, jogen fich nothwendig auch in ben Artitel von ber Dreigis

nigkeit. Die Tanfformel erhielt ohne dies die drei bezeich=
nenden Namen in beständigem, Angedenken, und der Streit
mit den Neiden über die Sipheit Jottes gab Beranlassung
zu vielen Bersuchen sich so auszudrücken, daß keine dreikäche
Gottheit berauskomme. Am schnellsten war der Knoten auf,
gebauen, wenn man Jesum sir einem blossen Menschen erklarte, der zwar der größte Prophet gewesen sey, aber doch
seine ganze Würde einzig, von seinem Prophetenamt sehadt
habe. Es war deswegen noch nicht notwendig, ihn für einen Sohn Josephs zu halten. Selbst aber auch das Wunder seiner, Geburt wurde von einer Partie armer Judenchristen in Palästing gelängnet; wie wann es auch so lang
noch nach Jesu Tod zutreffen sollte, daß der Prophet nitgends weniger als in seinem Baterland gelte.

Biel farker als biese Partie war mobl jene, welche Jefum für einen Menschen ansab, mit welchem sich eine besondere gottliche Kraft vereinigt habe, und ebenso auch den beiligen Geist bloß für eine besondere Kraft Gottes bielt, welche von einer gewissen Wirkung diesen Namen habe.

Rein Weg ist unversucht geblieben, um die Lebre von der Person Christi passender zu machen; benn einige glaubeten sich sogar damit zu helfen, wenn sie annehmen warden, daß sich der Batet selbst mit dem Menschen Jesu person-lich vereinigt habe. Wie war's anders möglich, als daß gute und bose, alternde und neuernde Kopse, wenn sie sich in dieser ewig unauftlarbaren Sache damals bestimmt und weite läuftig ausdrücken wollten, auf ungeschickte Worte versallen, schrift= und vernunftwidrige Borstellungsarten manchmal als Wahrheit ergreisen mußten. Die Sprache hatte sich für solche Abstractionen gar nicht gebildet, als nothwendig sind, wenn man nicht bei bloßen Schriftausdrücken bleiben will.

Exagefe in ber Genauigfeit, wie fie bier affrebert wird, fonn, te eben fa menig fatt baben, benn bigumung ein Bud to au Jefen, daß wan ben gangen Sinn bed Berfaffens ergreift, felte noch weit mehrere Renntuiffe und Erfebrungen vornus, besordens wehn wen::bon, Dingent auf gewähnt worden ift. gewiffen Borten und Gollenizium bestimmten Sinn beiem to be the collegence of March of the nor call of the name of the new or call of the name of nime had a con the beath of the familiar back was exist. Lebebegetf boguBaidittffabil meese. Diffgenes, Wathrepoite f. e telegign ift, feineunfichoftenten, bereg ben Genne ind formitigleiten, und enfundent, Unterfcheiduden maren ees amar meiste von jehen welcherber Theologie pach und nach ihr gelehrtes Aufeben gaben aber oftmereignet jed fich boch. baffrein einziger Monn nach bud in die Teinem Beitalter einen gewiffen Untersuchungegeift mittheilt ; ober i baffolbe au feiner gewiffen Dethobe gewohnt, butd welthe alles allmablig vers feinert ober wenigstene in andere Formen gebracht wind : Dieß war and Schickfal ber Theologie und Religion ber breit affen Sabsbundertes Ungeachtet aller Bantereien mit ben Unvffis Fern bebielt bochi biefe und jene weninftene in ben Artikeln, welche nicht gerabe jungdifft ffreitig waren, ein febr einfaches unfchitboolles Quefeben : ce ließ fich turg und funftlos. fageng mas die Chriften glaubten. Er beite bei beiten glaubten.

Es'iff ein' Gott, vieler einzige ift Bater, Commund Geiff. Unterfesiehen find zwar biefe brei Namen: das ift fle: bezeichenen nicht einen und ebenbenselben, es finde micht bille bad Normen eines ind ebenbeffelben, uber wir wiffelt bood nicht, wie fie unterschieben find. Anbetung gebihrt bieseh Dreism. Wissenschieben find. Anbetung gebihrt bieseh Dreism. Wissenschieben End untertwohseit Anserbabon zu erretten, wuch achtifinsmaanthe tiger Mensch, besweite uns nicht nur durch iselnen Ernichten bei und hat diese neue Gefellchaft selbst auch für diefenige manches gute geftiftet, welche nicht in dieselbe eintraten?

Bei bem lebhafteften Angebenten ber groffen und vielm Sehler, welche wir an ben erften Chriften noch mabpnehmen, tft bier aber boch gewiß unlengbar, bag- bie großen Grund mabrbeiten bon einem Gott, von feiner Dorfebung, bam Lo ben nach bem Tobe, vun in eing viel, allgemrippre Circla tion tamen, ale jemale vorber, bag fie befonbere and bem niedrigsten Dabel und Rindern befannt murben Aufflarung und Befferung tein Philosoph je gearbeitet bam, und gerade in ber Berbindung mit andern pofitiben bes Christenthums nothwendig viel tiefern Ginbruck Tonnten, als wenn fie bloß als naturliche Religion geproist morden maren. Musten nun nicht folche Bahrheiten, all gemein unter ein Bolf gebracht, nicht als Raifonnement fo bern als positive Lebre unter baffelbe gebracht, große Bit Inngen hervorbringen? War es beshalb gerade nothwendig, baf ber Bortrag ber Rirchenvater pollig unvermischt mahr und metaphyfifchgenau fen? Ift es gerade metaphyfifchgenau be flimmte Mahrheit, welche auf bas Wolf wirkt? beinahe gan nichts Da, was wirke konnte, felbst Stoifde Philosophie rettete nur einen gang fleinen Saufen aus ber allgemeinen Fluth bes moralischen Berberbens, hatte Die Belt eine Religion erhalten, Die auch allein icon besmegen, itielleficht atter beir ihr auf Beschichte geimbete, all les aus Gefchichte berfloß, ben entichetbenften Ginfluß auf Die Gefinnungen bes . unbefangenern; großen ; Qaufens fhabm mußte. dumini

Selbst noch auch biefes, barf, in Diesen ersten Zeiten nicht gang überseben 'werben, welch' außergrhenelicher. Bortheil für bie Cultur ber Rationen es war, bagh fich biefe, neue Refigion

auf ein Buch grandete, das bei öffentlichem Gottesdienstichen standig gebraucht, und von ichem Christen gekannt senn wollete. Wo also das Ehristenthum zu einer Nation kam, welche noch kink Schrift kannte, da nunfte auch Aiphadet. Schrift sogleich eingeführt, und sorbiel damals möglich war, allge- itieln andgebreiter werden. So beschlamigte die Christiche Keligion bei nancher Nation verder philosophen sind ihrei Liftlichen ihrei Liftlichen ihrei Liftlichen ihrei Liftlichen gerieb, und welche Philosophen sind jemals, um dieser Austläungskeim sorthapstangen, meit so wigem Giser von Kaison zu Nation gerile, haben ihre Meinungen so eine sind diebteiten gesucht, wied die Schristen dieser ersten Jahre hundette?

Doch wer welrd auch überhanpt so partheilich senn, zu beweinnen, daß der Infand biefer neuen Geseuschaften sehr piel bester gewesen als der Zustand det alten, und daß einzelne Menschen; bei allen kinnbaren Spuren ihres vorigen Zustandes, durch Berbindung mit dersetsen erkflich veredelt worden senne Selbst ihre Feinde gaben ihnen dieß Zeugniß, und Beifpielt den Wolffchiefeigkeit, bewunderungswürdiger Standbattigteit, Selbstriffangitung und Beigegenwärtigung des Unsichbaten sind wiftlich imilibrer Geschichte vecht rübrend hausgum.

Je mehr fich aber bie Rieche dusbreitete; je binger fie find, bestehriger tonnte immer gleicher Effer fic Mocalität bleiben. Die Christliche Rieche bestand im britten Suhrhundett großenthelle aus geborenen Christon. Last sich bei einem großen Theil von biefen ein gleich flarter Eifer erwarten als bei ihren Batern Fleberdieß wurden die schonen Beispielo von Engend, welche vorher bei verengtevem Schauplatze niel deutlicher in die Augen sielen, jetzt nicht mehr so besannt, machdem sich die Christliche Kirche durch alle drei Welttheile verbreitet hatte. Je zahlreicher auch die Gesellschaft war, je mehr Einstuß sie auf

nigkeit. Die Taufformel erhielt obne diest die drei bezeich:
nenden Namen in beständigem, Angedenken, und der Streit
mit den Neiden über die Sipheit Gottes gab Beranlassung
zu vielen Versuchen, sich so auszudrücken, daß keine dreisäche Gottheit berauskomme. Am schnellsten war der Knoten auf gehauen, wenn man Jesum für einen blossen Menschen er klärte, der zwar der größte Prophet gewesen sey, aber doch seine ganze Würde einzig, von seinem Prophetenannt sehalt habe. Es war deswegen noch nicht nothwendig, ihn sur ihr nen Sohn Josephs zu halten. Selbst aber anch das Wunder der seiner Geburt wurde von einer Partie ariner Inden der seiner Geburt wurde von einer Partie ariner Inden dersten in Palästing gelängnet; wie wann es auch so das noch nach Jesu Tod zutreffen sollte, daß der Prophet mit gends weniger als in seinem Vaterland gelte.

Biel farker als biefe Partie war mohl jene, welche It sum für einen Menschen ansah, mit welchem sich eine bis sondere göttliche Kraft vereinigt habe, und ebenso auch ben bis ligen Geist bloß für eine besondere Kraft Gottes hielt, welche von einer gewissen Wirtung diesen Namen habe.

Kein Weg ist unversucht geblieben, um die Lehre von der Person Christi passender zu machen; benn einige glaubten sich sogar damit zu helsen, wenn sie annehmen wurden, daß sich der Batet selbst mit dem Menschen Jesu person lich vereinigt habe. Wie war's anders möglich, als daß gutt und bose, alternde und neuernde Kopse, wenn sie sich in die ser ewig unaufklärbaren Sache damals bestimmt und weit, sauftig ausdrücken wollten, auf ungeschickte Worte verfallen, schrift= und vernunftwidrige Vorstellungsarten manchmal als Wahrheit ergreisen mußten. Die Sprache hatte sich für sol de Abstractionen gar nicht gebildet, als nothwendig sind, wenn man nicht bei bloßen Schristausbrücken bleiben will.

Eregefe in ber Genauigkeit, wie fie big gefpebert wird fonne te eben fa wenig fatt baben, benn bien Dueffe ein Bud jo gu lefen, baf man ben gangen Ginn bed Berfaffere ergreift, fetispoch mehrere: Renntuiffe und Enfahrungen bornus, besonders wenn wenn:von iftigend auf gewähnt, worden ift. gewisten Morten put Gellenizium bestimmten Sinn beiem temes man row alto no more alle con echo e in est t ermigen boed einen bigfrig right ber in bei ber bei der Erbriegtiff bound gefeitetelichelt metestel: Diffe ende : "Diffe ende : "Diffe ende : "Diffe ende : " o Somitigleigen, und erfundene, Unterfcheidungen weren ees imar meiste von jehren welcherber Theologie pack und nach ihr gelehrtes Aufeben gaben, aber oftwereignet jed: fich boch; baft ein einziger Dienn mach web nach feinem Beitalter einen gemiffen Unterfachungegeift mittheilt ; ober i baffolbe gu feiner gemiffen Methode gewohnt, burdy welthe alles allmablig vers feinert ober wenigstens in andere Formen gebracht wind : Dieß war auch Schickfal ber Theologie und Religion der brei eisten Sabrhundertes. Ungeachtet aller Bantereien mit ben Unvfile fern bebielt boch biefe und jene wenigstend in ben Artikeln. welche nicht gerabe junachfti ffreitig waren, ein febr einfaches unioniboolles Quefeben : es ließ fich turg und funftlos fagen,

Es if ein Gott, viefer einzige ift Batur, Commund Grift. Unterfisiehen find zwar biefe brei Namen: bas ift fle bezeichenn nicht einen und ebenbenfelben, es findemicht blaßebend Namen eines nicht ebenbeffelben, uber wir miffelt oboch nicht, wie sie nicht ebenbeffelben, uber wir miffelt oboch nicht, wie sie unterfchieben find. Anbetung gebehrt biefen Preisum. Wis sind durch unfere Sunden elend, dem Americalitätem Tabunterwodfeit. Uns babon zu erretten, wurde Ebriftnsmaduha interwodfeit. Uns babon zu erretten, wurde Ebriftnsmaduha

mas die Christen glaubten. Der bei bei Bereit gella us war

nigkeit. Die Taufformel erbielt ohne dies die drei bezeiche nenden Namen in beständigem Angedenken, und der Streit mit den Heiden über die Sipheit Gottes gab Beranlassung zu vielen Versuchen, sich so auszudrücken, daß keine dreisache Gottheit beraussomme. Am schnellsten war der Knoten auf gebauen, wenn man Jesum für einem blossen Wenschen erklärte, der zwar der größte Prophet gewesen sehr, aber doch seine ganze Würbe einzig, von seinem Prophetenaust sehat habe. Es war deswegen noch nicht nothwendig, ihn sur nen Sohn Josephs zu halten. Selbst aber auch das Wurden der seiner Geburt wurde von einer Partie ariner Inden der seinen Geburt wurde von einer Partie ariner Inden noch nach Jesu Tod zutressen sollte, daß der Prophet ungends weniger als in seinem Vaterland gelte.

Diel farter als biefe Partie war mobl jene, welche It sum für einen Menschen ansab, mit welchem fich eine besondere gottliche Araft vereinigt habe, und ebenso auch ben bit ligen Geist bloß für eine besondere Kraft Gottes bielt, welche von einer gewissen Wirfung diesen Namen habe.

Rein Weg ift unversucht geblieben, um bie Lehre von der Person Christi passender zu machen; benn einige glaubten sich sogar damit zu helsen, wenn sie annehmen warden, daß sich der Batet selbst mit dem Menschen Jesu person lich vereinigt habe. Wie war's anders möglich, als daß gutt und bose, alternde und neuernde Kopfe, wenn sie sich in die ser ewig unauftlärbaren Sache damals bestimmt und weit läustig ausbrücken wollten, auf ungeschickte Worte versallen, schrift= und vernunftwidrige Borstellungsarten manchmal als Wahrheit ergreisen mußten. Die Sprache hatte sich für sob de Abstractionen gar nicht gebildet, als nothwendig sind, wenn man nicht bei bloßen Schriftausbrücken bleiben will.

Exegefe in ber Genauigkeit, wie fie bigt griptbert wird, tout te eben fo wenig fatt baben, denn biguntu ein Bud to Bu, lefen, bag mun ben gangen Ginn best Berfaffens ergreift, fette noch weit mehrere Renntuiffe und Erfahrungen vornus, besonders wehn menibon. Bugend auf gewähnt, worden ift. gewiffen Morten und Sullen einen bestimmten Sinn beiem legenst many rod alto no new all? Lina solio i beligt t geme gene boel eine lieftig migge gelet gene beer bei ber Lebebeariff berichenitatiobil messe: "Diffgenes," Diriptenese ig eine beitem R. feineunfchaftenten, berein ben Geneng and Moritigkeiten, und gerfundene, Unterfcheidunden waren es smar meift von jeberh welcherber Theologie pach und mach ihr gelehrtes Aufehen gaben, aber oftmereignen jedt fich boch. baff ein einziger Mann nach nach feinem Beitalter einen gewiffen Untersuchungegeift mittheilt je ober i baffolbe au feiner gewiffen Methode gewohnt, butch welthe ales allmablig bers feinert ober wenigstene in andere Rormen gebracht wind :: Dieß war auch Schickfal ber Deologie und Religivit ber brei etfled Sabebundertele Ungeachter aller Bantereich mit ben Unoffis fein bebielt boch biefe und jene wenigstend in ben Artiteln, welche nicht gerabe junadift ffreitig waren, ein febr einfaches unfchalbrolled Musfeben : es ließ fich furg und funftiot fagen, was die Chriften glaubten. Der Bereit, andergella ug ein

Es iff ein Gott, vieler einzige ift Bater, Gofmund Griff. Unterfissehen find zwar biefe beet Namen: das ift fle bezeichnen nicht einen und ebenbenselben, es finduint bille bezeich met eines ind ebenbeffelben, uber wir wiffen booch nicht, wie fie unterschieben find. Anbetung gebihrt biefen Dreisen. Wie sind durch unfere Gunden elend, bem Ponfetigfindibem Tab unterwohfen Alas babon zu erretten, wuch aChriftusmundeher tiger Mench, befreite uns nicht nur durch ischnen Artisch Dei

Dyrchacet ber Daitionen; fonbern lebett fant auch iben Den Der Bahrheit und Bugend, und gab und biebhabigfien Betficherungen bon bent Buftanbe nich bem : Dobe: Dit ber bauten ja audriffin allein unfete fünftige Anferflebunggibenn wiftrer er micht fofterbett, fo marben unfore Leiber laus in Bereidefung-nichtennehr aufflebenist. Es. ift laewiff teite biefen Leben nicht alles ans. Wir werden alle vor einen Richt an fteben tommen, burch beffen Urtheil unfer Loos auf mig entichieben-winder Wollte, men micht frenten burch bie Lant au einer folchen Religion fich) bertrieten, burch ben bes : Albenomagies in' finer Foldpen : bed verkichen Beinelifichet blaben ?: Diefe Religion forbert jie michte nubere ben m, oft das wir hier fromm und gut teden follen il band. " winiSwitinfich man Die Christicha Melagion bet, ibrei uffa Mahrhundertofffe mird, figliponi:deften porgeftellen: welche fi in bffendlichte. Schriften vertheibigtent aber Driggenes fam, mit der wier fine fcharffinner ginner ind rocht auf bieden beit, um bei bem Anbeftimmten manthen theologiften Sate feines Beitaltere feben bleiben gin Konnen & Er machter, fich felbft zwar auchivorgaglich um bifforischenhiblogische Exegese per bient ; boch bergentlebeibenbere Bang ju philosophiren , und bie Spreht: fur: Rachreben berg frteroboxio verfeiteten ihn nicht nur zu allegorifiren, sondern auch eine problematifche Theolo gie aufaubringen, um vielleicht unter ber Dagte bees Argumentirens, fit und gegen eine Gache, feine eigenem Meinum geite bestoffichereirinenbringen gu tonuend, eine eine gebie.

Definendem Eifer für bad Chriftenthum machter angibenedig Gartiente Genkammen bingu, bag er nicht nur burch burch feine Schriftenthum machter auch huech minde Schriftendaffe Geitelten wirkter fondern auch buech minde fichen dimerricht bei ber Katechetenschulen zu: Alexandig eine

Menge angesehener Schiler zog. Bon biefer Zeit an De merte man bie große Treunung zwischen ben gelehrten Thewlos gen und zwischen ben bloß populären und homiletischen Redigionslehrern, die fich an finulichere Borftellungsarten ges wöhnt bitren; und zu Ende diefer Periode findet man fast teinen einzigen gelehrten Kitebewater, der nicht Schiler des Drigmes gewesen ware, oder aus Origenes Schriften sich ges bildet bilte

Uebrigens ift in dieser ganzen Geschichte schon ber ersteit Entwicklung ber Christlichen Lehre ein wichtiger Probincials unterschied underkennbar. Die Dogmatik bes Occidents ents widelte sich aus ganz andern Keimen als die bes Orients, und selbst in der Orientalischen Kirche scheint Aegyptische Lehrart sehr frühe ihren eigenen Sparakter zu gewinnen. Im Orient war Philosophie und Unwendung derselben auf bie Eristliche Lehre der erste Hauptkein aller dogmatischen Beränderungen, im Occident erzeugten sie sich aus den versänderungen, im Occident erzeugten sie sich ans den versänderten gesellschaftlichen Berhältnissen in der Kirche, aus Streitigkeiten über Nietarche und Kirchenzucht, und die Lehre don der Kirche ist bald für den Lateiner eben das geworden vas für den Griechen und Orientalen die Lehre vom Logos surd.

§. 20.

thief Rofultat der Bornicaifden Gefchichte in Ansehung Des Gangen der allgemeinen Cultur.

Nach allem diesem ift noch die schwerste Frage, wennt e anders ganz Gegenstand möglicher historischer Untersuzung ist, was hat die Menschheit durch diese ganze Revostion gewonnen; wurden die Menschen, welche in diese nens issellschaft eintraten, so ganz vorzäglich bester, als vorber,

und hat diese neue Gelistet, welche nicht in dieselbe eintraten?

Bei bem lebhaftesten Angebenten ber großen und vielm Rebler, welche wir an ben erften Chriffen noch mobinehmen, tft bier aber boch gewiß unläugbar, bag- bie; großen Grund mabrheiten bon einem Gott, bon feiner Borfebung, bom le ben nach bem Tobe, pun in eine viel allgemeinere Circle tion tamen, ale jemale vorber, daß fie besonders and ben niedrigsten Dabel und Rindern befannt murben, Aufflarung und Befferung tein Philosoph je gearbeitet batt, und gerade in der Berbindung mit andern pofitiben tom bes Chriftenthums nothwendig viel tiefern Ginbrud mon Tonnten, ale wenn fie bloß ale naturliche Religion gemin worden maren. Mußten nun nicht folche Bahrheiten, d gemein unter ein Bolf gebracht, nicht als Raifonnementim bern als pofitive Lehre unter baffelbe gebracht, grofe Bie Inngen hervorbringen? War es beshalb gerabe nothwendig baf ber Bortrag ber Rirchenvater pollig unvermischt mahr und metaphyfifchgenau fen? Ift es gerade metaphyfifchgenau b ftimmte Babebeit, welche auf bas Bolt wirkt? beinahe gar nichts ba, was wirte konnte, felbft Stiff Philosophie rettete nur einen gang fleinen Saufen aus be allgemeinen Fluth bes moralischen Berberbens, hatte Die Welt eine Religion erhalten, Die auch allein fom besmegen, Weilufich alle Beinfer auf Beschichten grundete, les aus Gefchichte berfloß, ben entscheibenften Ginfluß Die Befinnungen bes unbefangenern; großen Daufens fah mufite. duni, ir.

Selbst noch auch bieses, barfish biesen ersten Beiten nik ganz überseben werden, welch' außergehentlicher, Bortbul fi die Cultur der Rationen es war, daßte sich diese neue Religia auf ein Buch grandete, das bei dfientlichem Gottesdienst bestandig gebraucht, und von sebem Spriften gekannt senn wollte. Wo also das Epristenthum zu einer Nation kam, welche
noch keint Schrift kannte, da nunte auch Alphadet Schrift
sogleich eingeführt, und sorviel damals moglich war, allgetieln andgebreiter werden. So beschlaunigte die Christliche
Religion bei mancher Nation ben er ften wichtigsen Schritt
In ihrer Anfeldeung, und welche Philosophen sind jemals, um
dieser Anfeldeungseitem Fortzapstangen, mit so wegen Gifer
von Ration zu Nation greitet, haben ihre Meinungen so eine sig zu bedrieden gesucht, nich die Ehristen dieset ersten Jahrhundette?

Doch wer wird auch überhanpt so partheilich senn, zu verfennen, daß der Justand bieser neuen Gesellschaften sehr piel bestein gewiseit als der Zustand der alten, und daß einzelne Menschen, bei allen "kennbaren Sparen ihres vorigen Zustandes, durch Berbindung mit derfeton resslich veredelt worden senn. Selbst ihre Feinde gaben ihnen dieß Zeugniß, und Bostpiele den Boststätigkeit, bewunderungswürdigen Standbattigkeit, Selbstwiffäugliung und Verzegenwärtigung des Unsichbaten siellstwiffäugliung und Verzegenwärtigung des Unsichbaten sind wifflich ist ihrer Geschichte vechtraberen hausign

Je mehr fich aber bie Rieche dusbreitete; je binger fie finnb, bestelliger tonnte inemer gleicher Effer fic Moralität bleiben. Die Christiche Rieche bestand im britten Subehundeit großenthells aus geborenen Christon. Läst sich bei einem großen Phil von biesen geborenen Christon. Läst sich bei einem großen Phil von biesen geich flarter Eiser erwarten als bei ihren Wätern Aleberdieß murben die schonen Brispielo von Tugend, welche vorher bei verengtevem Schauplatze niel deutlicher in die Augen sielen, jetzt nicht micht so besannt, machdem Scholie Christliche Kirche durch alle drei Welttheile verbreitet hatte. Je zahlreicher auch die Gesellschaft war, je mehr Einstuß sie auf

den Staat bekam; destie vielschiegen geigten fich auch die Gele genhotten, wo Ehrgeis nich Ungehuld der Menschen gereitime bein kountei : Ift es also ein; Munder, wenn die Christin bei britten Jahohundere nicht mahr die nehnlichen zu sem sich men mit benendes ersten Jahrhunderbe u. 116669: ::

Tioch feht feah verkehrte Sivenladen derz Kiechender instind mehr zu der schnest reisunden Beschlimmerung bei Independen mehren der der schnest reisunden Beschlimmerung bei Independen den auf eine Arr vertheidige, welcholden Bornstbeilenjock Gomers nicht allzuser zweicheiles, sowergeben Feufrie Recht werd nicht allzuser zweichen Schrem pan Bahrbeitsels Weben beit gelten, sie sießen jaden Schrem pan Bahrbeitsels Weben beit gelten, sie sahen der Fortsetzung beidnischer Gebrändsuch wehn weiner wir zweichen der Fortsetzung beidnischen Anstrich wir wehn weiner werdelten, und, untwodes vorzowesten gemin und ziehen Broede derrechten, und, untwodes vorzowesten gemin und ziehen Broede derrechten, und, untwodes vorzowesten gentingen und ziehen Broede derrechten bieben Reitsche und Mondelingen weinen Wereh, auf welchten bioß Soper und Arguntien durch leinen Vorderen.

Go'servinigte, sich freilicht in Aurzem, fiebe pieles, daß bi Cheskische Religion das nicht zu leiften schien, was man natibrer gaugen Anlage und nach dem erstenzöhnsang hatte nierten föllen; wher die Worsehung datte se nicht, blaß zu eine Wirkung führ durch Abluhunderte bestimmt, Wie liebt da Welteng führ durch Anduhunderte bestimmt, Wie liebt da Weg der Almadigen Entwillung, und selbst die gegenen Staath revolutionen des Römischen Reichs, auf welche Spristliche Artigion damals endlich nothwendig, führte, mußten erst vorm gehen, der ganze allgemeine gesellschaftliche Instend mußtest erst andern, ehe Christische, Religion die schöusten Blutta ihrer Wietungen zeigen Jonesse.

人名俄伊克尼 化二氯酚烷 走上 法人民 碱 地

| N. | Œ.  |  |
|----|-----|--|
| G  | еb. |  |

- 35 Zwei Jahre nach Chriftus Lobe wird Pomlus ein Chrift.
- 50-65 In Diese Zeit fallt der großte Theil der Paulinischen Briefe.
  - 64 Zwei Jahre bor bem Anfang bes Jubifchen Kriegs entfleht Reros Berfolgung.
  - Jerufelems Berfichung. Weber Petrus noch Paulus haben biefelbe mehr erlebt, fie ftgeben brei Jahre
- 95 Benn der Apostet Johannes seine Appfalppse unter ... Domitian schrieb, so gehort sie ungefahr in dieses Jahr.
- Juftins erftere Apologie. Damals gab es ichon viele, besonders gnoftifche Secten und Partien unter ben Spriften.
- 172 Montanisten.
- Berfolgung ber Chriften zu Lyon und Bienne. Der Schaler Polptarps Frenaus ift gleich barauf Bischof zu Lyon geworben.
- Mufbluhen der Chriftlichen Alexandrinischen Schule. Die Folge ihrer Borsteher von dieser Zeit an. Pantanus. Clemens von Alexandrien. Origenes. Dionys B. von Alexandrien. Pierius. Diese Manner gaben den Ton ihres Zeitalters an.
- Indes Clemens zu Alexandrien seine Philosophie mit der Christlichen Religion vermengt, so hangt Terstullian Montanistischen Bissonen nach, und der Bisschof von Rom Bictor will zu großem Aergernist des Frenaus keinen für seinen Mitchristen halten, der nicht bas Ofterlamm mit ihm zu gleicher Zeit esse.

nigkeit. Die Taufformel erhielt ohne diest die drei bezeicht nenden Namen in beständigem, Angedenken, und der Streit mit den Heiden über die Einbeit Gottest gab Beranlassung zu vielen Bersuchen, sich so auszudrücken, das keine dreisächt Gottheit berauskomme. Am schnellsten war der Knoten auf gedauen, wenn man Jesum sur einen blossen Menschen erklatte, der zwar der größte Prophet gewesen sen, aber doch seine ganze Würde einzig von seinem Prophetenamt schabt, dabe. Es war deswegen noch nicht nothwendig, ihn sur nen Sohn Josephs zu halten. Selbst aber auch das Wunder seiner Geburt wurde von einer Partie ariner Juden der seiner Geburt wurde von einer Partie ariner Juden dersten in Palästina geläuguer; wie wann es auch so lang noch nach Jesu Tod zutreffen sollte, daß der Prophet ungends weniger als in seinem Vaterland gelte.

Biel farker als biefe Partie war mobl jene, welche It fum fur einen Menschen ansah, mit welchem fich eine bes sondere gottliche Kraft vereinigt habe, und ebenso auch ben ligen Geift blog fur eine besondere Kraft Gottes bielt, welche von einer gewissen Wirfung biesen Namen habe.

Kein Weg ift unversucht geblieben, um die Lehre von der Person Christi passender zu machen; benn einige glaubten sich sogar damit zu helsen, wenn sie annehmen wurden, daß sich der Batet selbst mit dem Menschen Jesu person lich vereinigt habe. Wie war's anders möglich, als daß gute und bose, alternde und neuernde Kopfe, wenn sie sich in die ser ewig unauftlarbaren Sache damals bestimmt und weit läuftig ausdrücken wollten, auf ungeschiefte Worte verfallen, schrift= und vernunftwidrige Borstellungsarten manchmal als Wahrheit ergreisen mußten. Die Sprache hatte sich für sol, wenn man nicht bei bloßen Schristausbrücken bleiben will-

Miritigkeiten, und exfundent, Untenschalden waren es imm meifte vom jehre, walcherder Theologie nach und, mach ihr gelehrtes Ausehen gaden, wer ofwereigned des Ach. doch, die ein einziger Mann nach nach feinem Beitalter einen gwissen Untersuchungsgeist mittheile; ober dassobe zun einer gewissen Arthode gewähnt, durch welche alles allmählig vers sewissen Arthode gewähnt, durch welche alles allmählig vers sewissen verhode gewähnt, durch welche alles allmählig vers sewissen von auch Schieffal ver Ebeologie und Religion der drei eitsen Lahrhunderter Ungeächeter aller Zandereich mit ben Artiken, welche nicht gerade zunächsteller Bandereich mit ben Artiken, welche nicht gerade zunächstellt waren, ein sehr einfaches unschlodobeles Aussehen: es ließ sich turz und kunstlos fagen, was die Ebristen glaubten.

Ceffe ein Gott, vieler einzige ist Bater, Gosmund Geift. Unterfiseben find zwar biefe brei Namen: bas thi fie bezeich nu nicht einen und ebenbenfelben, es findswicht dis der Marmen eines nicht ebendeffelben, aber wir wissell doch nicht, wie se unterfichteben find. Anbetung gebahrt dieses Dreisus. Wissell durch unsere Sanden elend, bem Benfelnstad dem Tab unterwöhlich Lins babon zu erretten; wurd albriftusmabiha

lange ihre Rube burch fein feierliches Chict bes Raifet verfichert mar, fo lange fie bei ber bamals getheilten Rb mifchen Belt immer nur in bem Territorium eines obn bes andern Cafare gefchutt murben, fo' hatte nicht nur ihn gange politifche Exifteng immer: noch viel ungewiffes unt mabfeliges, fondern felbft auch ihre große Ausbreitung mm be ber Reinigfeit ber Lebre in Diefer Lage immer meh Schablich. Alle Bortbeile einer ber Babl nach zwar geschwich ten, aber felbft burch ben beborftebenben Bechfel nur noch gereigteren Religionspartie mandten fich immer mehr nad und nach auf die Seite der Beiden, und felbft Confam tin, fo entschieden er gleich anfange fur die Chrifta mat, wagte es boch nicht eber, bis er allein Berr bes Mini 324 fchen Reiche murbe, Diefen alle Bortheile einer berrichmin 306 Religion jugusprechen. Sein erfree Tolerangprivilenium fi Diefelben verschaffte den Chriften Rreibeit . nur burch Ge fattung einer allgemeinen, Religionebuldung.

ift viel gestritten worden, ob er aus Politik oder Ueberzew gung Christ geworden sen? Wer kann aber entwickeln, wie biese zweierlei Beweggründe besonders in der Seele eine Ronigs einander durchkreuzen, einander verstärken mögen? Daß Constantin auch nach Annahme der Efristlichen Roligion immer doch noch grausam, falsch, herrschsüchtig go wesen, beweist nicht, daß er sich nicht zur Christlichen Roligion bokannt habe, daß er nicht aus Ueberzeugung Erist geworden sep; wer weiß, was sich alles mit seinem Eristenthum vertragen kounte? Die vermeinte Wisson am Is ge der Schlacht mit Maxentius vor Rom hat ihn gemis nicht bekehrt, wie fast schon allein die Chronologie beweiße Es ist leicht zu vermuthen, wie schnell nach gesches henem Uebertritt des Regenten, beichof und in den Provinzen die Anzahl der Proselyten sich vermehrt haben muß,
wie mächtig nun eigenes Interesse für die Annahme der Ehristlichen Religion wirkte, und was der ungehinderte Bekehrungseiser einzelner Bischofe ausgerichtet haben kann. Doch gieng es für folche allgemeine Bermnthungen nicht schnell genng. Es zeigte sich deutlich, wie viel leichter es sehren Religionspartie von ihrer blübenden Johe in einen Justand dürftiger Eristenz beradzudrängen, als gänzlich dies selbe auszurotten, und leider bekam die Thätigkeit der Bisschlich in Bersolgung der so genannten Retzer und gesemmäsiger Behauptung ihrer disherigen Observanzrechte bald eis nen neuen Gegenstand, dessen Interesse noch stärker anzog als Ausbreitung der Christlichen Religion.

Bie rasch aber doch bei, allen Religionspartien der Verfolgte zum Berfolger wird! Kaum volle achtzehn Jahre, 342 baß es keine Shriftliche Martyrer mehr gab, so erschien ein Edict des Christlichen Kaifers, daß alle heidnische Tempel geschlossen werden, alle Opfer und alles Befragen der Oran kel bei Consiscation der Guter und Lebensstrase verhoten sen sollte, und den Statthaltern der Provinzen wurde eine Strase angesetzt, wenn sie in Bollziehung dieses Gesetzes nachläsig sen wurden.

Ift's zu verwundern, wenn der unedle Julian, dem ohnebieß alle Anstalten der Familie Constantins außerst zu. 362 wider waren, und Christliche Religion von vielen Seiten ber berhaßt gemacht wurde, durch vergebliche anderthalbjährige Bemühungen die heidnische Religion wieder begünstigte? Sein schnelker Tod versicherte den Christen auf's neue die Rube, und sein Nachfolger Jovian stellte nicht nur sogleich Spittler's simmtl. Werte. II Bb.

alle Gefetze zum Vortheil ber Christen wieder her, sondern nothigte auch manche Berfolger berfelben, die von ihnen zerstörten Kirchen auf ihre Kosten wieder aufzubauen. Theo dos, der durch eine gewisse Art historischer Verzährung den Namen des Großen hat, gab geschärfte Strafgesetze gegen die heidnische Religion, und noch hestigere Versolger waren 395 seine Schne Arkadius und Honorius, unter welchen sich das Römische Reich für beständig in den Orient und Doeident theilte.

· 6. 22.

Ausbreifung der Chriftlichen Religion außer dem Abmischen Reich. Biertes Jahrhundert.

Indes die Christliche Religion im Romischen Rich durch Gewalt und Gesetze immer herrschender wurde, so breitete sie sich auch außer demselben aus, und die Raziestät des Romischen Reichs gab ihr einen Glanz, der auch barbarische Nationen herbeizog. Ohnedies durste, wie man in Armenien und Iberien sah, manches schon ehedem ausgestreute Saamforn die und da nur ausgehen. Fast ohne weitere Bemühungen, wie allein die Zeit zur Reise bringt, bildete sich da, wo anfangs bloß einzelne Christen waren, eine ganze Christliche Kirche, und der verfolgte Ehristliche Reier, welchen man im Romischen Reiche nicht mehr dul den wollte, war meist entweder erster Pstanzer oder Bollen der dieser Kirche.

Selbst' die Raifer rechneten es schon zur Politik, tein nem Bolk Sige im Romischen Reich einzuraumen, wenn es sich nicht zur Spriftlichen Religion wandte, und Balens gab den hervordrängenden Gothen unter keiner andern Bedingung Lander diffeits der Donau, als daß sie feiner Religion wurden.

Berglichen mit einer folden Ansbreitung war es nur vorübergebendes kleines Unglad, bag der Ranig von Perfien, Sapor II. dreimal eine blutige Berfolgung gegen die Christen verhängte, und aus Furcht wegen ihrer Correspons beng mit den Glaubensgenoffen im Romischen Reich ihre Dierarchie und Rirchen zu gerstören suchte.

#### **§.** 23.

Ausbreitung der Christlichen Religion im Occident. Fanftes Jahrhundert.

Die große Katastrophe, welche das Occidentalische Raiferthum im fünften Jahrhundert litt, wurde, wie im ganzen
Zustande der Kirche so besonders auch in Ansehung ihrer
erweiterten oder verengten Gränzen eine der wichtigsten
Epochen. Nationen, welche entweder noch gar nichts oderwenigstens doch nur so viel vom Christenthum augenommen
hatten, als sich mit dem roberen gesellschaftlichen Justande
derselben vereinigen ließ, theilten siegreich die Prodinzen des
Occidentalisch=Römischen Reichs unter sich, und gaben der
alten Christlichen Landesreligion, auch wenn sie dieselbe ends
lich annahmen, einen solchen Jusas von ihren Sitten und
Weinungen, welchen taum wieder die Bemühungen mehr
rerer Jahrhunderte hinwegscheiden konnten.

Alanen, vereinigt mit Bandalen und Sneben, giengen über ben Rhein durch Gallien hindurch nach Spanien, ein Theil derfelben setzte sich hier, der gedstie Theil' der Bandalen eroberte Afrika, wo ihr neugestistetes Reich nach Eroberung von Karthago fünf und neunzig Jahre lang

Gothen, beren ein Theil schoft langst in ber heutigen Moldau und Wallachei Sitze erhalten, wurden von ben nachten genren Annen immer weiter getrieben, machten

N.Ch. Geb. Die Berfolgung bes, Decius giebt Beranlaffung jum Movatianifchen Schisma. Coprian B. von Ran: thago zeichnet sich auch in biefer Geschichte aus. Der R. B. Stephan bat nicht Recht bon Regern getaufte wieder taufen foll. Chprian bewies tom Diefes mehrmals. Tertullian hatte blefe Meinung bes Rarthagifden Bifdofs' flicht bim batfen. Drigenes farb ein banr Jabte vot Aubrach biefer Streitigfeitzen auffeit naam Gin Decennium vorber, ebe Zenobiens Baiffling Paul bon Sambfata wegen Freiehren abigiel wird, batte Gabellius, in' Megopten geblabt. Conftantin tommt nach bem Lobe feines Baters & stantius zur Regierung: Eine Bischofwahl zu Karthago giebt Beranlassung # Donatiftenftreitigfeit.

# 3 weite Periode

٠;

ber Micaischen Synode bis auf Muhammeb.

Drei Jahrhunderte.

Athanafine. Les ber Große. Juffinian.

Fast die gause pragmatische Geschichte dieser zweiten Periode stedt in den Concilienacten. Fuchs Bibliothet der Concilienals zweckmäßigbrauchbarer Ausing aus der Manfichen Samm-lung, und Walch's Grschicht der Redereien, IV. — VIII. Theil, sind daher die zwei besten Schriften für denjenigen, der sich über die wichtigsten Verhaltnisse und Begebenheiten dieser Periode mehr als bloß sammarisch unterrichten will.

In der Geschichte der hierarchie werden die Schriften schwardbar; in welchen die Pabstforderungen des Romischen Bischofs biftorisch untersucht find. Als Sammlung von Ersterbten fangt hier an branchbar zu werden Thomassini de veteri ac nova Ecclesiae disciplina.

Geschichte ber Ausbreifung ber Chriftlichen Rirche.

### S. 21.

Andbreitung im Romifcen Reid. Biertes Jahrhunbert.

Bu Anfang des vierten Jahrhunderts war bie Partie ber Chriften im Romischen Reich schon so groß, daß fie die angesehensten Aemter begleiteten, bei hof und bei der Arsnee nicht allein zahlreich, sondern auch bedeutend waren, and wenigstens in einigen Provinzen fast, alle Bortheile ein wer im Staat geduldeten Gefallschaft genoffen. Allein so

lange ihre Rube burch fein feierliches Cbict bes Raifets verfichert mar, fo lange fie bei ber bamals getheilten Ro: mifchen Belt immer nur in bem Territorium eines obn bes andern Cafare gefchutt wurden, fo' hatte nicht nur ihre gange politifche Existeng immer noch viel ungewiffes und mubfeliges, fondern felbft auch ihre große Ausbreitung mur be ber Reinigkeit ber Lebre in Diefer Lage immer mehr ichablich. Alle Bortheile einer ber Bahl nach zwar gefchnich. ten, aber felbft burch den bevorftebenden Wechfel nur noch gereigteren Religionspartie manbten fich immer , mehr nach und nach auf bie Seite ber Deiben, und felbft Confan tin, fo entschieden er gleich anfangs fur bie Chriften mi, wagte es doch nicht eber, bis er allein herr des Mini 324 fchen Reiche murde, biefen alle Bortheile einer berrichenden 306 Religion jugusprechen. Gein erfres Tolerangprivilegium für Diefelben verschaffte ben Chriften Freiheit, nur burch Ge fattung einer allgemeinen, Religionebuldung.

ist viel gestritten worden, ob er aus Politik oder Ueberzewgung Christ geworden sen? Wer kann ader entwickeln, wie diese zweierlei Beweggrunde besonders in der Seele eine Konigs einander durchkreuzen, einander verstärken mögen? Daß Constantin auch nach Annahme der Christlichen Religion immer doch noch graufam, falsch, herrschsüchtig gowesen, beweist nicht, daß er sich nicht zur Christlichen Roligion bekannt habe, daß er nicht aus Ueberzeugung Christigen bekannt habe, daß er nicht aus Ueberzeugung Christigen bekannt vertragen kounte? Die vermeinte Wisson am Lage der Schlacht mit Maxentius vor Rom hat ihn gewist nicht bekehrt, wie fast schon allein die Chronologie beweist.

henem Uebertritt des Regenten, beichof und in den Provinzen die Anzahl der Proselpten sich vermehrt haben muß,
wie mächtig nun eigenes Interesse für die Annahme der Ehristlichen Religion wirfte, und was der ungehinderte Bekehrungseiser einzelner Bischofe ausgerichtet haben kann.
Doch gieng es für solche allgemeine Bermuthungen nicht schnell genng. Es zeigte sich deutlich, wie viel leichter es sep, eine Religionspartie von ihrer blühenden Sohe in einen Zustand dürftiger Eristenz herabzudrängen, als gänzlich dies selbe auszurotten, und leider bekam die Thätigkeit der Bis
schofe in Bersolgung der so genannten Retzer und gesehmäs siger Behauptung ihrer bisherigen Observanzrechte bald eis nen neuen Gegenstand, dessen Interesse noch stärker anzog als Ausbreitung der Christlichen Religion.

Wie rasch aber doch bei, allen Religionspartien ber Berfolgte zum Berfolger wird! Raum volle achtzehn Jahre, 342 daß es keine Christliche Martyrer mehr gab, so erschien eine Stict des Christlichen Kaisers, daß alle heidnische Tempel geschlossen werden, alle Opfer und alles Befragen der Oran kel bei Consiscation der Guter und Lebensstrase verhoten senn sollte, und den Statthaltern der Provinzen wurde eine Strafe augesetzt, wenn sie in Wollziehung dieses Gesetzes nachlässig senn wurden.

Ift's zu verwundern, wenn der unedle Julian, dem obnedies alle Anstalten der Familie Constantins außerst zu. 362 wider waren, und Christliche Religion von vielen Seiten ber verhaßt gemacht wurde, durch vergebliche anderthalbjährige Bemühungen die heidnische Religion wieder begünstigte? Sein schnelker Tod versicherte den Christen auf's neue die Ruhe, und sein Rachfolger Jovian stellte nicht nur sogleich

5 4**5** 1 93 110 12

Spittler's fammtl. Berte. 11. Bb.

alle Gefetze zum Vortheil der Christen wieder her, somdern nothigte auch manche Berfolger derfelben, die von ihnen zerstörten Kirchen auf ihre Kosten wieder aufzubauen. Theodos, der durch eine gewisse Art historischer Verjährung den Namen des Großen hat, gab geschärfte Strafgesetze gegen die heidnische Religion, und noch hestigere Verfolger waren seine Sohne Arkadius und Honorius, unter welchen sich das Ramische Reich für beständig in den Orient und Docident theilte.

Ĵ. 22.

Ausbreifung der Chriftlichen Religion außer dem Romifden Reich. Biertes Jahrhundert.

Indes die Chriftliche Religion im Romischen Reich burch Gewalt und Gesetze immer herrschender wurde, so breitete sie sich auch außer demselben aus, und die Maziestät des Romischen Reichs gab ihr einen Glanz, der auch barbarische Nationen herbeitigs. Ohnedies durfte, wie man in Armenien und Iberien sah, manches schon ehedem ausgestreute Saamforn hie und da nur aufgehen. Fast ohne weitere Bemühungen, wie allein die Zeit zur Reise bringt, bildete sich da, wo aufangs bloß einzelne Christen waren, eine ganze Christliche Kitche, und der versotzte Epristliche Reier, welchen man im Romischen Reiche nicht mehr dul den wollte, war meist entweder erster Pflanzer oder Bollens der dieser Kirche.

Selbst' bie Raifer rechneten es icon gur Politik, keinem Bolt Sige im Romifchen Reich einzuraumen, wenn es sich nicht zur Christlichen Religion wandte, und Balens gab ben hervordrängenden Gothen unter keiner andern Bedingung Lander diffeits der Donau, als daß sie feiner Religion wurden.

Berglichen mit einer solchen Andbreitung war es nur vorübergebendes kleines Unglad, daß der Khnig von Perfien, Sapor II. dreimal eine blutige Berfolgung gegen die Christen verhängte, und aus Furcht wegen ihrer Correspons denz mit den Glaubensgenoffen im Romischen Reich ihre hierarchie und Kirchen zu zerfibren suchte.

#### **§.** 23.

Ansbreitung der Christichen Religion im Occident. Fanftes Jahrhundert.

Die große Ratastrophe, welche bas Occidentalische Rais
ferthum im fünften Jahrhundert litt, wurde, wie im ganzen
Zustande der Rirche so besonders auch in Ansehung ihrer
erweiterten oder verengten Gränzen eine der wichtigsten Epochen. Nationen, welche entweder noch gar nichts oderwenigstens doch nur so viel vom Ehristenthum angenommen hatten, als sich mit dem roberen gesellschaftlichen Zustande berselben vereinigen ließ, theilten siegreich die Provinzen des Occidentalisch=Romischen Reichs unter sich, und gaben der alten Christlichen Landesreligion, auch wenn sie diesetbe ends lich annahmen, einen solchen Zusatz von ihren Sitten und Weinungen, welchen kaum wieder die Bemühungen mehr rerer Jahrhunderte hinwegscheiden konnten.

Alanen, vereinigt mit Bandalen und Sneben, giengen über ben Rhein durch Gallien hindurch nach Spaznien, ein Theil berfelben setzte sich hier, ber gebfte Theil' ber Bandalen eroberte Afrika, wo ihr neugestistetes Reich nach Eroberung von Karthago funf und neunzig Jahre lang blubte,

Sothen, beren ein Theil schoft langst in ber heutigen Moldan und Wallachei Sitze erhalten, wurden bon ben nachbrangenben Hunnen immer weiter getrieben, machten

Bersuche am Orientalischen und Occidentalischen Reiche, bis endlich ihr Alarich, dem treulosen Honorius die Ermordung bes tapfern Stilico zu vergelten, in Italien einbrach, Rom 410 selbst seinen Grimm fahlen ließ. Doch blieben die Sieger nach Alarichs Tode nicht in Italien, sie giengen nach Gallien zuruck, und stifteten ein Reich, bessen Granzen Rhone und Stor wurden.

Ihnen junachst an der Rhone setzen sich Burgunder, eine Christlicharianische Nation wie ihre Nachbarn die Wests Gothen, und lange behielt neben beiden in Gallien immer noch ein Römischer Statthalter Naum, dessen Entschlossen beit, vereinigt mit dem Muthe der West = Gothen, den 451 schrödlichen Einfall des Hunnischen Delden Attila hemmte, gegen welchen die Beredtsamkeit des Römischen Bischofs Leo Stalien schwerlich zum zweitenmal gerettet haben wurde.

Britannien war ungludlicher. Um gegen bie Ginfalle der wilben Bewohner bes nordlichen Theils der Salbinfel ben Schutz zu bekommen, welchen ehebem Romische Legionen gewährt hatten, rief der entnervte Britte Sach sen 449 und Angeln berbei. Die Seerauber schützen ihn auf kurze Zeit, bis endlich gerade durch diese Beschützer der alte Ginmohner mit seiner Christlichen Religion in die Walliser Besburge zurückgetrieben wurde.

Italien selbst war kaum ein Jahr langer Romisch als Britannien. Barbarische Miethoblker, beren bezahlte Tapferkeit ohnedieß langst noch der einzige Schutz des alten 476 Einwohners gewesen, riefen einen ihrer Feldherren Oboascer zum Könige aus, und dieser behauptete sich siedzehn Jahre lang, die der Ofts Gothe Theoderich seiner Herrsschaft völlig ein Ende machte.

Dieser muthige Deerführer ber Gothen, welche, nach

Abzuge der West: Gothen, in Mosten sich niederzetassen, hatte in Constantinopol Romische Kriegekunft und audere Romische Kenntuisse gelernt, und selbst ermuntert vom Bys zantinischen Kaiser, der ihn aus seiner Nachbarschaft hinmeg wünschte, gieng er nach Italien, und setzte sich innerhalb 490 drei Jahren in den Besit besselben.

Indes aber Italien durch Theoderichs Regentenklugbeit das blabenofte und machtigfte Reich murde, fo vertilgte einer der Frankfichen Farften, Chlodowich, auch den letzten 486 Ueberreft der Romifchen Oberherrschaft in Gallien, und grundete ein Konigreich, das dauerhafter und eben fo größ und angesehen mar als Theoderichs Reich.

So hatte also ber ganze Occident seine herrn gleichsam gewechselt. Was noch im letten Biertel bes vierten Jahr-hunderts unter einem herrn stund, theilte sich ungefahr in fünf große Reiche. Italien gehörte den Oft. Gothen. An sie schloß sich diffeits der Alpen das Reich der Franken und Burgunder an. Mächtiger als die lettere waren die West. Gothen, welche einen beträchtlichen Theil von Gallien und Spanien besaßen. Eine kleine Ecke des lettern war Suewisch, und Ufrika seufzete unter der Regierung der Nandalen.

West. und Ost. Gothen waren zwar Christen, ebe jene Spanien und diese Italien eroberten, aber sie waren Ariazuer. Wenn also schon ihre Eroberung für die Geschichte der Ausbreitung der Christlichen Religion nicht besonders wichtig scheint, so ist sie es doch in Rücksicht auf die innere Versassung der Kirche. Burgunder wandten sich gleich beim Ansang ihrer Besitznehmung in Gallien zum Christenthum. Bon Bandalen und Sueven ist's ungewiß, wie und wann sie Christen geworden, aber die Bekehrungegeschichte von

Chlodowich ift eben fo bekannt, als fie zugleich jum Beweise bient, wie Ronige bamals Chriften murben.

Das bloße Bureden feiner Chriftlichen Semahlin, einer Burgundischen Prinzessinn, hatte auf den wilden Eroberet wenig gewirkt, wenn er nicht bei Bulpich, in der Schlacht gegen die Alemannen, erfahren zu haben geglaubt hatte, daß der Christengott der siegreichste Gott sep, und die 496 Eilfertigkeit der Bischbfe, ihn sogleich zu taufen, mar auch fur den größten Theil seiner Nation sehr einladend.

Die einzigen Irrlander find in diesem Zeitalter durch ordentliche Missionen bekehrt worden, welche der Romische Bischof Calestin schiekte. Ihr Apostel bieß Patricius, aber er war Apostel, wie die meisten dieses Zeitalters. Er log Bunder, brauchte Orohungen und Bersprechungen, predigte eine Christliche Religion, wie sie ungefahr solchen Bolkern nicht ganz widrig scheinen mußte, und gewöhnlich war der erste Nauptnutzen einer solchen vermeinten Bekehrung nur dieser, daß eine Nierarchie errichtet wurde, deren fortdaurende Wirden gerst zur Humanisirung und endlich zur Christlichwerzbung der Nation nicht wenig beitrug.

Go hat also die Christliche Religion, durch die Eroberungen diefer so genannten barbarischen Bolter, im Occident nichts an Ausbehnung ihres Gebiets verloren; sie gewann vielmehr, das einzige England ausgenommen.

S. 24.

Geschichte der Ausbreitung der Christlichen Religion im sechsten Jahrhundert.-

Sehr viel unbeträchtlicher ift die Geschichte ber so ges nannten Bekehrung mancher Affatischen Sorben im fünften und sechsten Jahrhundert. Bon Abasgern, Alanen, Lesgen hat man gwar Nachricht, daß sie größtentheils durch Juftis nians Bemühung gewonnen wurden, aber ob fie nicht etwa fogleich wieder abfielen? ob vielleicht nicht bloß der Ronig dur Christlichen Religion übertrat? ob ihre Betehrung mehr war ale Annahme gemiffer Christlichen Gebrauche?

Im Occident ist vorzüglich die neue Bluthe der Christlichen Religion in England merkwardig. Der Romische
Bischof Gregor der Große, durch zufällige Umstände ermuntert, branute vor Begierde die heidnischen Engländer
zu bekehren, und da bei den Franklichgallischen Bischofen
aller Missoneneiser erloschen war, so gewann er endlich an
einem Romischen Abt Augustin gerade den Mann, den 596
er haben mußte. Dieser zog mit ungefähr vierzig Benedies
tiner Monchen nach England, ließ sich stant des Paniers
ein silbernes Kreuz vortrugen, und hielt mit großem Ges
vränge seinen Einzug. Der König war schon zum voraus
durch seine Gemahlinn gewonnen, hörte ihn sehr geneigt,
und wenn er ihm schon nicht die Zerstörung der Götzentenpel erlaubte, so gestättete er doch, daß, statt der Götzen.
Bilder der Heiligen in die Tempel gesett werden dursten.

Augustin pflanzte eine neue Christliche Kirche in England, aber selbst die Ueberwindung des Angelsächsischen Sci, benthums machte ihm nicht so viele Schwierigkeiten, als die Berähnlichung der alten Christen, welche er als Ueberrest der Brittischen Kirche fand. Diese wußten nichts von ei, nem mächtigen Bischof in Rom, auf dessen Befehl sie ihre alten Kirchengebräuche zu ändern hätten. Diese kannten die Gattung von Monchen nicht, von welcher Augustin war, und behaupteten mit der sestessen Anhänglichkeit an Alter, thum ihre Christlichorientalischen Sitten gegen den Romi, schen Missionarius.

## S. "252

In allen Europaifchen Reichen, in welche fich ber große Romifche Occibent gerheilt batte, entwickelte fich bie Chrift. liche Religion immer' mehr und gewann immer mehrere Am banger, fo wie die Nation, melde fich in benfelben feftge fest batte, nach und nach gebilbeter murbe. Das einzige Stalien hatte bas Unglud, baf bas Pfigothifche Reich, bife fen fluge: Regierung bem perbbeten Lande febr nutlich mar, nach einer jungefahr, fechalgichrigen Dauer gefturgt wurde 3mar maren anfangs Inflinians Belbberren bie Giege, aber taum maren biefe ein paar Sabre Berren, von Italia, fo brachen die größtentheils beibnifden Longobarden in im oberen Theil ein, und mutheten japfangs mit unerhim Granfamteit gegen die Chriften. Endlich murde auch biefer ihr Ronig, gemonnen. Autharis ward gwar erft Ariann, aber ichon feinen Nachfolger machte, eine Bermablung mit einer Baierifden Pringeffinn vollende orthobox.

So gludlichschnell gieng die Verfolgung nicht vorüber, welche die Christen in Persien ausstehen mußten. Wennes wahr ift, was Romische Schriftseller von den Gransam keiten des Konigs Cosroes erzählen, so muß er einer der tobendsten Verfolger der Christen gewesen senn, und den Grimm, welchen er über den fiegreichen Justinian nicht ausgießen konnte, ganz über die Religionspartie besselben ausgeschüttet haben.

Beinah sechsthalb Jahrhunderte maren es nun, feitem Diefe neue Lehre, aus einem kleinen Strich Landes an der Phonicischen Rufte fast über die ganze damals gekannte Welt sich verbreitet hatte: schon in ihrem vierten Jahrhundert hatte sie fast in allen den Ländern einige Freunde, in welchen sie in der Mitte bes sechsten Jahrhunderts herrschend

geworden. Ihr beständig weiterer Fortgang schien von als len Seiten gesichert zu fepn, da sich nun der größte Theil der Decidentalischen Könige zu derfelben bekannte, auch im Orient nicht nur Spriftenihum sondern fein ausgesonnene Orthodoxie berrschte, und fast überall die Hierarchie in die ganze Staatsverfassung sich verstochten hatte.

Wie ein Ungewitter aber, bas plotlich am heitern hims 622 mel heranffteigt, brach Muhammed aus feiner Arabifchen Wufte hervor. Es vergieng kein Jahrhundert ber nachfols genden Periode, so war der Chrifflichen Religion mehr als die Halfte ihrer schniften Befftungen und fast unwieders bringlich entriffen.

Geschichte ber außern Berfassung ber Kirche, vorzüglich ber Hierarchie.

§. 26.

#### Mbmifder' . Wattlard.

Ungefahr acht bis zehn Bifchofe hatten fich am Ende ber vorigen Periode über alle ihre Collegen so gehoben, daß diese in einer gewissen Subordination gegen sie stunden, deren Granzen so ungewiß waren, als sie bei jeder durch individuelle Veranlassungen und Observanz entstandenen Verfassung zu senn pflegen. Rom, Alexandrien und Anstiochien waren die vornehmsten unter diesen zehn vornehmern Vischbsen, und gleich auf der erften deumenischen Synobe zu Nicaa wurden ihnen ihre bisher genossenen Vorrechte 325 bestätigt; der Vischof von Jerusalem erhielt wenigstens ihs ren Rang.

Die ichon die Anstalt ber Provinzialsynoden der ersten' Entwicklung des bierarchischen Systems febr forberlich gewesen, so wurde Bollendung besselben noch viel mehr durch bkumenische Synoden beschleunigt; Synoden, welche der Raiser selbst an alle Bischofe seines Reichs theils unmittelbar theils mittelbar ausschrieb, bei deren Situngen entwedn er selbst oder seine Minister gegenwärtig waren, deren Schlisse burch sein Ausehn in Reichsgesetze verwandelt wurden.

Ueberhaupt war, seitdem selbst der Raiser ein Christ geworden, der Christliche Bischof ein viel wichtigerer Mann als vorher, der Einfluß der Großen unter ihnen auf den ganzen Justand der Regierung viel bedeutender, und bei die sen beswegen auch die Begierde viel reger, ihrer Riedenverfassung die Form und Bestimmtheit der weltlichen Werfassungen zu geben, welche sie kannten. Der freie 3w tritt zu der Person des Kaisers oder des Statthalters, die vermehrten Reichthumer ihrer Kirche, der große Nausen von Geistlichen, der nach und nach unter ihnen stand, die mannichfaltigen und oft so spisssindigen Religionsstreitigkeiten, in welche sie verwickelt wurden, das alles nebst noch mehreren Umständen traf zusammen, ihnen in kurzem eine nach der ersten Kirchenversassung fast unkennbare Oberherrschaft zu verschaffen.

Unerwartet bekamen biese brei vornehmsten an einem vier, ten, dem Bischof von Constantinopel, einen sehr machtigen No benbuhler, der alle die Bortheile zum Theil noch reichlicher benwten konnte, wodurch sie sich gehoben hatten, und gewiß unter allen am ehesten Pabst geworden ware, wenn irgend ein Residenzbischof bis zum vollendeten Pabst nicht nur für sich emporsteigen, sondern seine ganze Würde erheben konnte.

381 Schon auf ber Snnobe von Conftantinopel wurde die Bers ordnung gemacht, daß ber Bischof von Neurom sogleich nach 451 bem von Altrom den Rang haben solle, und auf der Synode zu Chalcedon wurde ihm endlich auch ein sehr ausehnlicher Spren: gel burch Unterwerfung von Thracien, Rleinaffen und Pon-

Die Geschichts ber großen hierarchte ift während bies fer Periode fast nichts als Geschichte ber unauslöschlichen wechfelsweisen Effersucht dieser vier großen Pralaten, ihrer glücklichen und unglucklichen Bersuche, alleiniger Monarch zu werden und mit bem Ausehen eines Monarchen ben dog. matischen Sprachgebrauch zu entscheiden.

Dem Bischof von Rom gelang es nur selten, er betam in dieser Periode bie empfindlichsten Stoffe. Auf der Sprode von Nicka murben zwar seine durch Observanz erhalt tenen Borrechte bestätigt. Er erhielt nachher noch bestimmeter den Primat über diesenigen Kirchen, welche sonst in bürgerlichen Sachen der Jurisdiction des Vicarii Urble unterworfen waren, aber damit war er nicht mehr geehrt als die Bischofe von Alexandrien und Antiochien, welchen ein noch ausgedehnterer Primat zugestanden wurde. Sein ganzzer Borzug war bloß Rang vor den übrigen.

Balb hatte man zwar gern aus bem Rang ein gewisses Appellationsrecht bergeleitet, und die Zeiten schienen ans fangs nicht ungünstig. Der Drient und besonders Alexandrien wurden von Meletianischen und Arianischen Streitig, keiten äußerst zerrättet, wer war aber mehr bald gutmeinender, bald ehrgeiziger Freund und Retter der unterdräcken Partie als der Römische Bischof? Bischof Damasus erhielt schon im Jahr 378 ein kaiserliches Privilegium, auch Streitigskeiten schlichten zu dürsen, welche nicht gerade in seiner Didsche vorsielen, Appellationen anzunehmen, wenn man mit dur Sentenz eines andern Metropoliten nicht zufrieden war. Um sich nun die Kenntniß fremder Didcesen zu erleichtern, um zu solchen Appellationen zu reizen, ernannten er und

feine Rachfolger oft in ben entferntesten Provinzen Binrien. Da auch bald ein wiederholtes Gesetz Kaiser Balmtinians benselben anfe neue Kegunstigke; so gab Siricins die erste Decretale. Schreiben, wie seine Borganger bsteh an Italianische Bischofe hatten ergeben laffen, schidte n an Bischofe fremder, Provinzen.

Wie die Arlanifchen Banbel eine fcone Gelegenfeit waren, ben Bifchof von Alexandrien in Berbindlichfeit ju feba, fo gab :08, bald abnliche Beraulaffungen in Rucksicht auf bin Constantinoplischen Stull. Bischof Johann Chrysosium, gegen ben fich fein eigener Rierus, Die beleibigte Gemahm des Raifers, und der ungerechtargmobnifche Theophilu im Alexandrien verschweren, mo batte er-gegen affe biefe fin be Bulfe finden follen, als bei bem Bifchof ju Rom? I ben Restorianischen und Monophysitischen Unruhen wuit ber Sieg erft über ben Conftantinoplischen, bann über ba Alexandrinifden Bifchof noch größer, und Leo ber Großt, ber die Runft fich am Sofe, felbft unter bem taiferliche Frauenzimmer, Berbindungen zu machen und zu erhalten bottrefflich verftand, genoß bie Freude bollfommen, befonber burch Bestimmung einer Orthodoxievorschrift feine ehrgeigigm Absichten zu befriedigen. Doch gerade in eben bemfelben Beib puntt, ba er über feinen furchtbarften Gegner ben Alexandit ner triumpherte, muchs ihm gum außerften Merger ber Bifon Don Conftantinopel als Mebenbubler berbei. ?

So ift in diesem ganzen Zeitalter die Geschichte bei Romischen Bischofs ein beständiger Wechsel von Gelingen und Mißlingen, von Erhebungen und Demuthigungen, und nuter den letzten find manche seierliche Prostitutionen, is welchen die Romischen Bischofe sehr oft durch Ignorang gebracht wurden. Sie sollten die spissindigen Streitsragen

entideiden, bie man im Orient aber bie Lebre von ber Pers fon Chrifti aufwarf, und verftanden doch gewöhnlich tein Griechisch, maren oft ber Philosophie, bes besondern philofophischen Sprachgebrauche untundig, welche ju einer folden Streitfrage Gelegenheit gaben. Richt felten war ce auch menfeliche Schwache, welche ben Romifchen Bifchof chen fo fallen ließ, wie ber Alexandrinifche oder Conftantis noplifche fiel. Go gieng Liberins zu den Semiarianern 358 aber, weil er nicht Starte ber Seele genng batte, bei ber einmal ergriffenen Partie ber Athanasianer zu bleiben. Ans Unwiffenheit billigte 3ofimus bie Lebren ber Pelagianer; 417 und erft nachdem er nabere Belehrung ans Afrita erbalt, befann er fich eines beffern. Dormisbas, ber bie große Streitfrage ber Drientaler migberftanb, ob einer ans ber Deieinigkeit gelitten babe, verlor burch feine Entscheibung ben Rubm ber Orthodoxie felbst bei seinen Rachfolgern; und was that nicht Bigilius, ba ber ungludlichfriebfertige Jus finian die Schriften breier langft berftorbener und ju Chals cebon als orthobox erkannter Bifchofe fur tegerifch erklarte? In der einen Salfte ber Streitigkeit zeigte er Mangel an Renntniffen, in ber andern Mangel an Charafter; er mußte in der Anaft nicht, mas er thun follte, und that gerade im= mer bas Ungeschicktefte.

So waren die Admischen Bischbse vorzüglich unglucklich am Ende dieser Periode. Sie sollten durchaus für Bahrheit und Orthodoxie halten, was im kaiserlichen Cabinet zu Constantinopel für orthodox gehalten wurde, und bort war doch die Orthodoxie so wandelbar und so parteissch, wie sewbhnlich Cabinetsorthodoxie zu sein pflegt. Rom gehorte zum Exarchut, wenn also der Römische Bischof den Besehlen des Kaisers nicht gehorchen wollte, so hohlte man ihn

beiten, bei ben emig mabrenben Glaubenszankereien befonder ber Sprer und Megyptier nach und nach ein richterliches Im feben zu gewinnen, und Acacins mar theils an weifer Lich bes Friedens, theils an ichlauer Runft, die Sofgefinnungn gu lenten, feinen Gegnern ben Romifchen Bifchojen mit überlegen. Doch da Juftin und Juftinian in Conffantinopl gur Regierung tamen, fo mar bei ber entfchiebenen Danie lichkeit diefer beiben Regenten fur den Romifchen Bijde und bei ihrer eben fo entschiedenen unlentbaren Gemaltibi tigfeit alles weitere Emporfteigen bes Bifchofe von low ftantinopel unmöglich. Die Bifchofe von Rom faben if # Ende des sechsten Jahrhunderts als Beweis eines bestehm Stolzes ber Bifchofe von Conffantinopel an, baf bich fi ben Titel Episcopus occumenicus geben ließen. Die mi befannt boch ein gewöhnlicher Sprachgebrauch von Confin tinopel zu Rom, gewesen fenn muß!

Reiner aller Patriarchen aber zeigte sich diese gange priode hindurch gewaltthätiger als der von Alexandrien, wie keiner war auch so unverschnlicher Gegner gerade seines bantinischen Collegen als dieser. Ihn auch zunächst ham der Borzug gekräukt, welcher auf der Synode im Jahr 301 dem kaiserlichen Residenzbischof eingeräumt worden, und zun solcher Männer, wie Bischof Theophilus und Bischof Errillus, welche fast volle sechzig Jahre (385 — 444) mallem Eiser eines Familieninteresse und eines Partiegisch einem Plane treu blieben, konnten sich eine fast desposisch wacht erwerben, die aber gerade weil sie eben so gewalntstig behauptet als erworden murde, schon unter dem Nachstig ger Dioskurus fallen mußte. Dem Theophilus mes gelungen, den frommen Johann Chrysostomus zu stürzund sein Resse, der Calenderheilige Cyrillus erhielt eins

och bollftanbigern Sieg über Defforins. Aber Dio sturus ind an dem Romifchen Bischof Leo einen Gegner, welchen ifte ungladliche Berfuche nicht muthles machten, .Die Gra ode von Chalcedon setzte den Dioskurus ab, und das Am : ben bes Alexanbrinifchen Stuble, beffen Bifchofe feit Mibanaus us fich immer behamptet batten, litt biebei mehr ale in ein er Begebung. Sie verlaren nicht nur ihre bieberige Uebergenbet in bffentlichen. Berbandlungen ber morgenlandifchen: irche, fondern bie Gemeine theilte fich auch in mehrere große) bartien, und murbe burch beständige innerliche Rriege gent hwacht, in welchen fich alle Granfamkeit ber :: Meligionekriener nd burgerlichen Rriege vereinigte. Die beite Viefe: Dumbe: er Alexandrinischen Rirche. Die lette Dalfte bestiftaften. nd bas gange fechste Sabrhundert verfloffen muter haltlund ! 🐗 ang mislungenen Friedensvereinigungen ber herschickenen: Partien. Sedes irentiche Project veranlufte immeriziori eine eue Partie. Durch anberthalbbundertiabriger Bantereien mas. en die Roofe, nicht kaltblåtiger, sondern impener interierbitter : Beworden, bis endlich bie Anaber Aegupten überschiemmten, nd die Christliche Rirche biefer. Proving: in bie bradenbit Maberei gerieth. 6 12 . 4 ...

Eben das Schickal traf Untiochien. Die hat zwar ter Patriarch eine der ganz ersten Rollen unter feinem Colzten gespielt, wie der von Rom und Alexandrien; nie war felbst, was Zufall gewesen senn muß, ein Mann von ausztichneter Thatigkeit Bischof geworden, und immer samzten sich doch, auch bier die schismatischen Parteien der randrinischen Kirche ihre eigenen Haufen, die endlich die berungen der Araber auch bier durch allgemeine Untersaung ein Ende machten.

Spittler's fammtl. Berte. II. Bb.

S. 28

Mondewefen, im Orient und Occident.

Schon seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts gab es auch Christliche Asceten und Christliche Eremiten, Christen, welche nach achtem Sprischagyptischem Temperamente und Sitten die willkahrlichsten Selbstverläugnungen wählten, und vielleicht selbst auch noch mehr durch die damals herrschen: den Berfolgungen veranlaßt, losgerissen von aller menschlichen Gesellschaft in Eindben sich flüchteten. Der Mensch, den weise Abwechslung von Einsamkeir und Gesellschaft dilbet, wird in der Eindbe zum Thier, und diese Heiligen beschlen nigten die Metamorphose, weil sie sich wenigstens den Imsel zum Gesellschafter in die Eindbe mit nahmen.

305 Auntonius brachte zuerst einige Milberung in biefe tram rige Aunst fromm zu werben. Er beschränkte die elenbe Mannigfaltigkeit ihrer frommen Uebungen burch gewisse Borsschriften. Er veranlagte sie, ihre Wohnplage in der Nahe unter einander enten einen Weblift im Gebetsübungen und Bediktsniffen dieses Lebens mech selbst im Gebetsübungen und Bediktsniffen dieses Lebens mech selbswis Halfe geben zu konnen.

Gin anderer Aegyptier, Pachomius, errichtete gemeins chaftliche Gebäube, wo die Asceten unter Aufsicht zusammen leben sollten. Er schried ihnen eine bestimmte Lebensart vor, welche bei ihm doch noch größtentheils vernünftiger war, als bet manchen seiner Nachfolger. Religionbunterricht und Gewinnung ihres Lebensunterhalts waren ihre Hauptbeschäftigung; zu dem letzten brauchte es nicht viel Arbeit, weil Fasten, dessen bie Natur in so heißen Gegenden vorzüglich fähig ist, eine ihrer angelegentlichsten Religionsübungen war.

In Turgem vermehrte fich ihre Ungahl fo febr, daß allein in Megupten über funfzig taufend fich befanden, theile Donche

theils Nonnen; daß eine Wohnung folder Conobiten oft meh, rere taufende faste; und daß endlich nicht leicht ein Mann von Frommigkeit, nicht leicht ein Bifchof von Ausehen war, der nicht eine Zeitlang unter diesen frommen Laien gelebt, seine erfte Erziehung bei ihnen genossen.

Niemand wurde nehmlich damals durch ein unwiderrustliches Gelübde an sein Klosterleben gebunden, niemand wurde auch, selbst so lange er Monch senn wollte, gerade an eine gewisse Regel gebunden. So viel streuger auch ihre Lebensart war, als in der Folge der Occidentalischen Monche, so viel uns gebundener war doch im Ganzen ihre Freiheit. Alegypten und Sprien und Pontus blieben beständig ihr Hauptwohnplatz. Schon in Kleinasten fanden sie weniger Beifall, und noch weniger in Europa. Das kältere Klima Italiens und Frankreichs war einem solchen Fanatismus zu wenig günstig, sprischagyptische Diat dort unmöglich, und vielleicht auch das Land im allgemeinen zu gleichförmig bevölkert.

Das Monchswesen warde in Europa nie herrschend gewors ben seyn, wenn nicht Benedict von Nurfia in der Mitte des sechsten Jahrhunderts demselben eine ganz andere Einrichstung gegeben batte. Er hob die herumschweisende Lebensart der bisherigen Monche auf. Er machte es zum Gesetz, daß man sich für seine Regel auf ewig verpflichten mußte, und wenn er schon in seinen Sonohien auch die Beobachtung der Orienstalischen Moncheregeln gestattete, so erlaubte er duch keinen Uebergang don seiner Regel zu diesen.

Sandarbeit, Gebet und Studiren, wozu auch Unterweifung ber Jugend gehörte, waren die drei Geschäfte, in welche
er seinen Monchen ben Tag eintheilte, und die Handarbeit dies
fer Monche mar ber ganzen damaligen Beschaffenheit der Occibentalischen Provinzen sehr nutlich, ba fie verdbete Länder urs

bar ju machen , Morafte auszutroetnen , Balber auszureuten fuchten.

Monte Cassino war ber erfte Sitz dieses Wohlthaters seines Beitalters, und noch in dieser Periode breitete sich dieser Dr den besonders durch die Bemühungen des Romischen Bischofs Gregor nicht nur in Italien sondern auch in Frankreich und England aus.

Man kann bei ber so fehr veränderten Einrichtung die fer neuen Monchsorden leicht voraussehen, wie ihr Einfluß auf Staat und Kirche von demjenigen ganz verschieden som mußte, welchen die Orientalischen Mouche hatten. Diese moren nicht diel besser als ein Freicorps, das sich bald von bis sem bald von einem andern brauchen ließ, das wie jede abstahreische Partie vorzüglich durch seine Menge und Kultubeit bedeutend ift, und alsdenn fast allein auch daburch dem Bolk seinen Fanatismus mitzutheilen weiß.

Dem Benedictiner aber, der sich durch schwere handars. beiten abmatten mußte, vergieng die Lust zu solchen schwars merischen Projecten. Auch diesenigen, welche zum Studirch vorzäglich bestimmt waren, hatten keine Muße solchen Ibeen nachzuhängen; benn auch ihr Studiren war zum Theil hande arbeit. Der Benedictiner schrieb Codices ab, wenn sich der Orieptalische Monch bloß in der Beschauung übte. Nicht nur Wissenschaften, sondern vorzäglich auch Künste und Hande werke bluthen nirgende so sehr wie in Benedictiner Köstern, und von hier aus verbreiteten sich die Kenntnisse für die Befriedigung der Bequemlichkeiten und Nothwendigkeiten des Lebens oft weit umber in ganzen Gegenden.

Sie waren bald die einzigen Manner von Kenntniffen, welche der Occident hatte. Sie wurden daher auch an die Hohfe der Konige gezogen, wo fie als Canzler und Rathe in theils Ronnen; daß eine Wohnung folder Sonobiten oft meh, rere tausende faste; und daß endlich nicht leicht ein Mann von Frommigkeit, nicht leicht ein Bifchof von Ansehen war, der nicht eine Zeitlang unter diesen frommen Laien gelebt, seine erste Erziehung bei ihnen genossen.

Niemand wurde nehmlich damals durch ein unwiderruse liches Gelübde an sein Rlosterleben gebunden, niemand wurde auch, selbst so lange er Monch seyn wollte, gerade an eine gewisse Regel gebunden. So viel strenger auch ihre Lebensart war, als in der Folge der Occidentalischen Monche, so viel uns gebindener war doch im Ganzen ihre Freiheit. Aegypten und Swien und Pontus blieben beständig ihr Hauptwohnplatz. Schon in Rleinasien sanden sie weniger Beisall, und noch werniger in Europa. Das kaltere Klima Italiens und Frankreichs war einem solchen Fanatismus zu wenig günstig, sprischäppetische Didt dort unmöglich, und vielleicht auch das Land im allgemeinen zu gleichförmig bevölkert.

Das Monchewesen wurde in Europa nie herrschend gewors ben son, wenn nicht Benedict von Nurfia in der Mitte des sechsten Jahrhunderts demselben eine ganz andere Einrichtung gegeben hatte. Er hob die herumschweisende Lebensart der bisherigen Monche dus. Er machte es zum Gesetz, daß man sich für seine Regel auf ewig verpflichten mußte, und wenn sichon in seinen Sondien auch die Beobachtung der Oriens salischen Monchergeln gestattete, so erlaubte er dach keinen Uebergang von seiner Regel zu diesen.

Sandarbeit, Gebet und Studiren, wozu auch Unterweislung der Jugend gehörte, waren die drei Geschäfte, in welche et seinen Monchen den Tag eintheilte, und die Sandarbeit dies fer Monche war der ganzen damaligen Beschaffeuheit der Occisdentalischen Propinzen sehr nuglich, ba fie verdete Länder ur-

Geistlichen schriftlich ohne alle weitere Zeugen und ohne be sonders bestimmte Worte vorgezeigt murbe.

Nichts war einer gewissen bamals herrschenden From, migkeit mehr entgegen, als die Romischen Gesetze gegen die Ehlosigkeit; diese wurden also aufgehoben, so febr auch ein wichtiger Theil bes offentlichen Wohls barauf beruhte.

Constantin selbst war Schmeichler und Despot der Bischofe; nicht der einzige Fall in der Geschichte, daß beides in einem zusammentrifft. Die kurze unglückliche Periode aber, da ihnen Julian alle ihre Rechte wieder nahm, konnte kaum in einigen Betracht kommen. Die Kirche gewann noch dieser schnell vorüber eilenden Trübsal mehr Spre als wieder. Die großen Bischofe erhielten nach und nach völlig gleiche Borrechte mit den großen Statthaltern; um so und vermeidlicher aber mengte sich der Kaiser in die Bischosswehlen, und die Besetzung der großen Stellen hieng endlich salt einzig von seiner Willkuhr ab.

### §. 30.

Befonderes politifches Verhaltnis bes Romifchen Bifchofs.

Im Occident aber ist besonders bas Berhaltnis bes Ab mischen Bischofs zum Herrn von Rom und zum Könige von Italien sehr merkwurdig. Ungeachtet aller Ehre, welche der Romische Bischof bisweilen genoß, blied er doch immer Unterthan. Seine Ginwilligung, wenn eine diumenische Synode zusammengerusen werden sollte, war nicht vorzüglicher nothig, als die Einwilligung der übrigen Patriarchen, und es war nicht sowohl Einwilligung, die er gab, als Antwort auf eine geschehene höfliche Notification oder auf ein vorgängig abgefordertes Gutachten. Manchmal mußte der Römische Bischof noch lange bitten, die der Kaiser endlich aus

allen feinen Provinzen feines Reiche eine Sonobe gufam. menrief.

Dem Raiser oder seinem Statthalter mußte er bor Gericht steben, und wie jeder andere Minister zu Berschickungen und Untersuchungen sich brauchen laffen. Kann aber eine übertragene Commission als Beweis eigener Macht gelten?

Mancher von ihnen sprach oft mohl auch bei feierlichen Gelegenheiten mit einer solchen biblischen Phraseologie, als ob nichts auf Erden über ihm sen; und wenn sollte es wohl einem solchen frommen Stolzhie und da auch an Schmeichlern gefehlt haben? Aber es ware unbillig gegen den Romischen Bischof, solchen einzelnen Meußerungen mehr zu glauben als bemienigen, was aus dem ganzen Ton seines übrigen Betrazgens und aus der unverkennbarsten Harmonie aller Documente des ganzen Zeitalters erhellt.

Unter ber Oftgothischen Regierung war der Romische Bischof fast noch weniger geachtet als unter der Romischen. Die Belisars und Narses Wassen dem Morgenlandischen Kaiser das Exarchat eroberten, so war er wieder nichts weiter als Unterthan von diesem, und Justinian übte besonders an Bigilius sein Regenteurecht auf eine sehr grausame Art aus. Ungefähr fünfzig Jahre, ehe Bigilius wie ein Delinquent zu Constantinopel mißhandelt wurde, soll zu Rom der Satz beshauptet worden seyn, daß der Pabst außer Gott keinen Richter babe.

## g. 31.

Staatsverhaltniß ber Rirde im Frantifden Reich.

Im Frankischen Reich schien fich in biefer Periode noch wenig zu zeigen, welchen Einfluß die Bischofe auf ben Staat hatten. Die Regierung Chlobowiche war gar zu fehr fast einzig militarisch, also Despotismus recht von ber fchimm-

**6.** 28.

Mondemefen, im Orient und Occident.

Schon seit: dem Ende des zweiten Jahrhunderts gab ei auch Ehriftliche Asceten und Christliche Eremiten, Chrism, welche nach achtem Syrischägyptischem Temperamente und Sitten die willkührlichsten Selbstverläugnungen wählten, und vielleicht selbst auch noch mehr durch die damals herischen den Berfolgungen veranlaßt, losgerissen von aller menschlichen Gesellschaft in Eindben sich flächteten. Der Mensch, der weise Abwechslung von Einsamkeit und Gesellschaft bilde wird in der Eindbe zum Thier, und diese Heiligen beschwanigten die Metamorphose, weil sie sich wenigstens den Luid zum Gesellschafter in die Eindbe mit nahmen.

305 Auntonius brachte zuerst einige Milberung in biesenne rige Aunst fromm zu werben. Er beschränkte die eine Mannigfaltigkeit ihrer frommen Uebungen durch gewisse Berchiften. Er veranlaßte sie, ihre Wohnplage in der Natunten einander aufzuschlagen, um wenigstens unter einand selbst im Gebetsübungen und Bedärfnissen dieses Lebens web selbswis Halfe geben zu konnen.

Gin anderer Negyptier, Pachomius, errichtete gemein chaftliche Sebaube, wo die Asceten unter Auflicht zusammt leben follten. Er schried ihnen eine bestimmte Lebensart voll welche bei ihm boch noch größtentheils vernünftiger war, all bei manchen seiner Nachfolger. Religionsunterricht und Co winnung ihres Lebensunterhalts waren ihre Hauptbeschafte gung; zu dem letten brauchte es nicht viel Arbeit, weil Fasten, bessen bie Natur in so heißen Gegenden vorzüglich fähig if, eine ihrer angelegentlichsten Religionsübungen war.

In turgem vermehrte fich ihre Angahl fo febr, daß allein in Megypten über funfzig taufend fich befanden, theile Monde

theils Nonnen; daß eine Wohnung folder Conobiten oft meh, rere taufende faste; und daß endlich nicht leicht ein Mann von Frommigkeit, nicht leicht ein Bifchof von Ansehen war, der nicht eine Zeitlang unter diesen frommen Laien gelebt, seine erste Erziehung bei ihnen genossen.

Niemand wurde nehmlich damals durch ein unwiderruse liches Gelabde an sein Rlosterleben gebunden, niemand wurde auch, selbst so lange er Mouch seyn wollte, gerade an eine gewisse Regel gebunden. So viel strenger auch ihre Lebensart war, als in der Folge der Occidentalischen Mouche, so viel uns gebundener war doch im Ganzen ihre Freiheit. Aegypten und Syrien und Pontus blieben beständig ihr Hauptwohnplatz. Schon in Rleinasien sanden sie weniger Beisall, und noch werniger in Europa. Das kältere Klima Italiens und Frankreichs war einem solchen Fanatismus zu wenig günstig, sprischäppetische Diet dort unmöglich, und vielleicht auch das Land im allgemeinen zu gleichsbrmig bevölkert.

Das Monchswesen warde in Europa nie herrschend gewors ben son, wenn nicht Benedict von Nurfta in der Mitte des sechsten Jahrhunderts demselben eine ganz andere Einrichstung gegeben hatte. Er hob die herumschweisende Lebensart ber bisherigen Monche duf. Er machte es zum Gesetz, daß man sich für seine Regel auf ewig verpflichten mußte, und wenn er schon in seinen Conobien auch die Beobachtung der Orienstalischen Moncheregeln gestattete, so erlaubte er doch keinen Uebergang von seiner Regel zu diesen.

Sandarbeit, Gebet und Studiren, wozu auch Unterweising der Jugend gehörte, waren die drei Geschäfte, in welche er seinen Monchen den Tag eintheilte, und die Sandarbeit dies fer Monche mar der ganzen damaligen Beschaffeuheit der Occis dentalischen Propinzen fehr nuglich, ba fie verobete Länder urs

Geistlichen schriftlich ohne alle weitere Zeugen und ohne be sonders bestimmte Worte vorgezeigt murbe.

Nichts war einer gewissen bamals herrschenden From migkeit mehr entgegen, als bie Romischen Gesetze 'gegen die Ehlosigkeit; diese murben also aufgehoben, so febr auch ein wichtiger Theil bes offentlichen Wohls barauf beruhte.

Constantin selbst war Schmeichler und Despot der Bischöfe; nicht der einzige Fall in der Geschichte, daß beides in einem zusammentrifft. Die kurze unglückliche Periode aber, da ihnen Julian alle ihre Rechte wieder nahm, konnte kaum in einigen Betracht kommen. Die Kirche gewann noch dieser schnell vorüber eilenden Trübsal mehr Ehre als wieder. Die großen Bischöfe erhielten nach und nach völlig gleiche Borrechte mit den großen Statthaltern; um so und vermeidlicher aber mengte sich der Kaiser in die Bischosswahlen, und die Besetzung der großen Stellen hieng endlich sakeinzig von seiner Willkuhr ab.

§. 30.

Befonderes politifches Berhaltnig bes Romifchen Bifchofs.

Im Occident aber ist besonders das Verhaltnis des Abmischen Bischofs zum Herrn von Kom und zum Könige von Italien sehr merkwurdig. Ungeachtet aller Ehre, welche der Romische Bischof bisweilen genoß, blieb er doch immer Unterthan. Seine Einwilligung, wenn eine deumenische Spude zusammengerusen werden sollte, war nicht vorzäglicher nothig, als die Einwilligung der übrigen Patriarchen, und es war nicht sowohl Einwilligung, die er gab, als Antwort auf eine geschehene höfliche Notissication oder auf ein vorgängig abgesordertes Gutachten. Manchmal mußte der Römische Bischof noch lange bitten, bis der Kaiser endlich ans

allen feinen Provinzen feines Reichs eine Sonobe gufam. meurief.

Dem Raifer ober seinem Statthalter mußte er vor Gericht stehen, und wie jeder andere Minister ju Berschickungen und Untersuchungen sich brauchen laffen. Kann aber eine übertragene Commission als Beweis eigener Macht gelten?

Mancher von ihnen sprach oft wohl auch bei feierlichen Gelegenheiten mit einer solchen biblischen Phraseologie, als ob nichts auf Erden über ihm sen; und wenn sollte es wohl einem solchen frommen Stolzhie und da auch an Schmeichlern gefehlt haben? Aber es ware unbillig gegen ben Romischen Bischof, solchen einzelnen Meußerungen mehr zu glauben als demjenigen, was aus dem ganzen Ton seines übrigen Betrasgens und aus der unverkennbarften Harmonie aller Docusmente des ganzen Zeitalters erhellt.

Unter der Oftgothischen Regierung war der Romischen Bischof fast noch weniger geachtet als unter der Romischen. Wie Belisars und Narses Wassen dem Morgenländischen Kaiser das Exarchat eroberten, so war er wieder nichts weiter als Unterthan von diesem, und Justinian übte besonders an Vigilius sein Regentenrecht auf eine sehr grausame Art aus. Ungefähr fünfzig Jahre, ehe Vigilius wie ein Delinquent zu Constantinopel mißhandelt wurde, soll zu Rom der Satz beshauptet worden seyn, daß der Pabst außer Gott keinen Richter babe.

### J. 31.

Staatsverhaltniß ber Rirde im Frantischen Reich.

Im Frankischen Reich schien fich in biefer Perrobe noch wenig zu zeigen, welchen Ginfluß die Bischofe auf den Staat hatten. Die Regierung Chlodowichs war gar zu fehr fast einzig militarisch, also Despotismus recht von ber fcfilmmften Sattung. Was ber Bifchof (Gottleb bamals felbft noch nicht Solbat!) von dem König erhalten wollte, mußte er er schleichen oder durch Bitten gewinnen, und der Bortheil, daß die Bischofe bald als erster Stand bei den Nationalversamm: lungen erschienen, wurde erst nach Zeit und Umftanden be veutend.

511 Auf der Synode zu Orleans handelte Chlodowich nach feiner gangen toniglichen Macht; er rief bie Bischofe gulam men, und icon ber Inhalt ber Kanonen zeigt, daß außer dem Rlerus eine bobere Dacht babei gesprochen. Unter ben beständigen Zwistigkeiten der mehreren Gobne und Nachfole ger Chlodowichs, mat wieder nicht der befte Zeitpunct, m friedfertige Bischofe auftommen tonnten. Gie erhielten mu nach und nach manche fleine Bortbeile. Ibre Einkung bie Guter ber Rirche murden geficherter. Das oftere Sont benhalten gab Gelegenheit zu politischen Berabredungen, und bie und ba flieg auch oftere ein einzelner Bischof zu porgige lichem Unfeben. Aber alles diefes auch in feinen vereinigte Wirkungen betrachtet, konnte bei einem Bolk, bas noch rober Sitten mar, als bamals bie Franken, bem Beiftlichen und den Gutern ber Rirche taum die nothige außere Sichn: beit verschaffen.

Anders war es bei den West = Sothen in Spanien, weil dort die Nation nicht nur früher Cultur und sestgeord nete Versassung bekam, sondern auch zum Vortheil des Pfair senregiments htstorische Veranlassungen zusammentrasen, wie man sie bochst selten beisammen findet. Nach einer hundert und siedzigjährigen Regietung Arianischer Könige kam Reussered auf den Thron, der zur katholischen Religion übertrat, und seinen Uebertritt durch Wohlthaten gegen den katholischen Retrus, zu bewähren suchte. Sein Recht zur Krone war wie

bas Recht mehrerer seiner Nachfolger zweidentig, also war bischfliche Salbung und Kronung nothwendig, um vor den Augen des Bolks als Gottgeweihte zu erscheinen. Der Rozig demathigte sich vor dem Klerus, um durch denselben die ingesehenkten Familien sich verbindlich zu machen, das Bolk n Schranken zu halten. Seine Sesetze wurden auf den Sp, noden des Klerus verbessert, und oft warf sich der Konig vor der versammelten Seistlichkeit seines Reichs demathigbittend zur Erde nieder. Selbst der Adel mußte endlich unter das Ioch der Hierarchie, und das alles wurde ohne Rath oder Hilse des Römischen Oberpriesters ausgeführt.

Wenn man die Geschichte des Verhältnisses der Kirche um Staat in den verschiedenen neuen Reichen, welche sich n dieser Periode in Europa bildeten, mit einem Blick idersieht, so zeigt sich, daß die Blschofe in denjenigen Staaten, wo Arianismus die herrschende Religion war, nie zu ehr großem Ansehen gelangten. Unter ihnen war nicht die Sintracht, nicht der rege Geist von Consderation, der den katholischen Rlerus beständig in Bewegung setzte; nicht das inausschiche Synodenhalten, durch welches der katholische klerns allen einzelnen Angelegenheiten so sunreich ein allgeneines Interesse gab; nicht der schlaue Correspondenzusammenhang, wodurch sich der katholische Klerus bald aus der Rahe, bald aus der Ferne, bald von Kom, bald von Consdantinopel ber Halse zu verschaffen wußte.

Doch ist aber felbst ber katholische Klerus in keinem Reiche keht allgewaltig geworden, wenn nicht die Konige selbst, ans augs aus eigenem Interesse, alle Gelegenheit dazu gegeben lätten. Das wenigste sind die Schenkungen an Kirchen und Albster, denn biese waren bei aller ihrer Große von weniger Bedeutung, weil nach der damaligen Ebbe und Fluth von Lan-

Geschichte ber Lehre, als Religion und Theologie h trachtet.

#### S. 32.

## Stichichte bes Arianismus.

Die Religion erichien im Ganzen genommen ju Anfa biefer Periode meift noch unschuldig und einfach. Dan i fich zwar ichon in ber vorigen Periode über manche Im oft und viel geftritten, man batte berichiebene Berfucht macht, die Lehre vom Bater, Gohn und Geift bald piin phischer bald biblischer vorzustellen. Auch an den 3mm ber Perfon Chrifti hatte man gebildet, und biejenign tel, welche auf Beschaffenheit ber außeren Confociation fluß batten (Zaufe und Buffe), maren felbft unvermente bers geworden, nachdem fich die gange Ginrichtung bit fellschaft bei weiterer Ausbreitung geandert hatte. Und Die eigentlich praktischen Fragen, wie benn ber Denich werde, maren noch nicht einmal zur ordentlichen Unich ung gekommen, und manche Fragen waren noch nichten aufgeworfen worden, an die man dem Scheine nad # batte benten follen.

Noch war auch keine Streitigkeit entstanden, wagleichsam den ganzen Körper der Kirche in Erschütterung fetzt. Alles war mehr local oder provinzial geblieben, selbst die Sandel, welche in Afrika durch die Wahl det schofs Cacilian von Karthago veranlaßt wurden, bliebent in den Granzen von Afrika. Die Dogmatik erhielt kein seierliche Bestimmung durch dieselben, als sie ist durch unglückliche, in Aegypten entstandene Controvers erhielt

Der Artitel von ber Person Christi oder genauer,

age, in welchen Ausbrucken man bom Logos fprechen folle, ir noch nicht fo ins Reine disputirt, daß nicht immer versiedener Sprachgebrauch, verschiedene Borstellungsart, und bst besonders in Aegypten, damals dem eigentlichen Muticande theologischer Forschung, statt gefunden hatte. Diese on seit Origenes Zeiten geduldete Berschiedenheit wurde ich Jusall zum gefährlichen Kirchenschisma.

Ein gelehrter Presbyter in Alexandrien, Mrius, ben ter und Renntuiffe felbft ju bifchbflichen Soffnungen bes higten, gerieth mit feinem Bifchof Alexander jufallig in reit, ob dem Logos auch Emigfeit zugefchrieben werben un. Nach den Nepplatonischen Ideen des Bischofs war figfeit des Logos fo gewiß, als Gott von Emigfeit ber berftandiges Befen gebacht werben mußte, und Arius, n Begriffe mabricheinlich mehr von gnoftischen Aeonen. Mogien berftammten, tonnte fich ben Gezeugten nicht hemig benten mit bem, ber feines Dafenns Urfprung' ba ber Bifchof mit Disputiren und Ermahnungen bis andrichtete. fo wollte 'er feine Autoritat. gegen ben-Bbyter brancher. Er hielt eine Synode, ercommunicirte gi Arius und vernrtheifte ihn als einen Gotteslästerer. Us. biefe Boreiligkeit waren manche andere angefebene Bis fe febr aufgebracht. Sie bielten es nicht fur fo gang gewiß, Fwenn auch Arius unrecht babe, ber Sprachgebrauch bes, Dofe untabelhaft fen, und niemand war mit Alexanders; Bruden mehr unzufrieden ale Gufebius von Ditobemien. Der Schritt mar einmal gethan. Geber fuchte fich Parmachen, burch Correspondenz und andere Werbindungen ande gu merben. Die friedlichen Ermahnungen Raifer Affantine murben nicht gebort, und das einzige Mittel ben Beit du'enbigen, ichien eine große Synobe ju fepn.

schöfe aus allen Provinzen bes Romischen Reichs von 325 melten sich auf taiserlichen Befehl zu Ricaa, und wahrschallich allein nur ber betriebsame Athanasius nebst bem tail licen Gunftling Bischof Hosius von Corbuba überwand ben Arius. Er wurde verurtheilt, und durch ein Spund und Reichsgesetz besohlen, daß kunftighin gesagt werden fall ber Logos sey dem Bater Homousios.

Dieses Wort schien Bielen, die auch übrigens bem Min nicht beitraten, recht beleidigend unschiellich. Sie glaubten, führe auf grobe sinnliche Begriffe von der Zeugung des Solutions. Denn es war ein Ausdruck, den man schon in maligen Streitigkeiten für verdächtig gehalten. Mit bie ftrengere Partie, welche sich ihres Funds nun einmal unt freute, machte mit einer Anhänglichkeit, welche schon allein der Dunkelheit ihrer Begriffe bewies, den Gebrauch geradt bie ses Worts zum Merkzeichen der Orthodoxie; wer es in brauchen wollte, war als Freund des Arius verdächtig.

Der junge Diakonus von Alexandrien Athanasius, & schon selbst auf der Synode so betriebsam gewesen war, wollte im gleichsolgenden Jahr selbst Bischof von Alexandrien, wan ihm fand nun die katholische Partie einen Anfahrer, bald mit stärmischem Jugendeiser, bald mit politischer Klatheit eines alten Weltmannes die Nicaischen Schlässe in wolle Galtsgkeit zu setzen suche. Mit dem Anathem der wode hatte Constantin durgerliche Strase verbunden, Anschriften wurden zum Feuer verurtheilt, die Ansliesen derselben dei Todesstrase besohlen.

Diefe Orthodoxie Conftantins war aber taum von vin jahriger Dauer, seine Schwester wußte ihn auf das neut fit Arius zu gewinnen. Er erlaubte diesem aus dem Exil ju rudjutommen, ließ sich durch ein vrthodox scheinendes Sal

nebekenntniß taufchen, und ba Athanafine unbeweglich bas inf blieb, den Retzer nicht in die Rirchengemeinschaft auf undmen, so mußte er ine Elend, und Constantin befahl 336 im Bischof von Constantinopel, jenen in die Kirche einzusischen. Während ber Einfahrungesolennität stirbt Arine löglich.

Bon ben Prinzen Conftantins mar Conftantius, unter selden ber Drient gu fteben tam, vorzüglich auf ber Seite er Arianer, die Ungnade bes Regenten galt alfo ben Utha. asianern, und wie Conftantius nach bem Tode feines Bruere auch herr von Rom und Rtalien wurde, so flieg die drangfal ber tatholischen Partie auf bas Sochfte. Selbft a Romifche Bifchof Liberius mußte jest, die Arianische doftheologie annehmen. Julians und Jovians Regierungen paren ju furg, als daß fich einer oder der andere Theil batte nachtig machen tonnen. Unter Balentinian und Balens hlug wie auf einer Brandstätte die Flamme unter ber tiefen Afche, mit neuer Gewalt wieder hervor. Balentinian im Deident verfolgte Die Arianer, ober vielmehr alle welche bas Ricaifde Symbolum nicht unterschreiben wollten: Balens, m Drient bandelte mie ber Buth eines Tyrannen gegen alle, ie fich nicht fur ben Arianismus erflarten. Menschenblut ourbe nicht geschont, die Bischofe maren noch gladlich, wenn ie bloß des Landes verwiesen wurden. Unter Theodofius, riumphirte endlich die Athanafianische Partie wieder volltomnen, und feitdem mar ihr Sieg ununterbrochen gewiß. Der Arianismus fand feine Schutftatte bei den Bothen, Burgunben, Bandalen, bei welchen er zum Theil bis zum Enbe bes echeten Sahrhundertescherrschend blieb.

Die Theologen theilten fich bei allen diefen Sandeln im-

- 1) entichiebene Arianer. Sie behaupteten, ber Logos fenitt Gefchopf, nur bas ebelfte aller Geschöpfe, und felbf icon barin von allen übrigen verschieben, baß er bm Gott unmittelbar aus Richts hervorgebracht fen. Gilaugneten Ewigkeit und Allwissenheit bes Sohnes Gottes
- 2) Solche, die auf dem Wort Homousios bestanden, bit Anfehen des Nicaischen Symbolums mit allem Gifer ber fochten, und soie Wahrheit für verloren hielten, was man nicht bei diesem Wort bleibe.
- 3) Solche, die wie es schien in der Hauptsache ganz richt von der Gottheit Christi dachten, aber den Nicaischum Athanasiusischen Sprachgebrauch unschiedlich sum Manchmal war wohl diese Mittelpartie, wie es balle Mittelpartien zu gehen pflegt, von allen Arianischen Beriffen nicht ganz frei, aber die Benenmung Semin auer ist doch eben so ungerecht als unschiedlich.

Arianern und Athanasianern war eine um das Jahr af sich erhebende neue Partie gleich entgegen, welche den Bisch von Sirmium, Phot inus, zum Anführer hatte. Dieser gin so weit, zu behaupten, Shristus sen bioger Mensch, ber enfin gefangen habe zu existiren, da er von Maria geboren wund Wit diesem Manne Jesus habe sich eine besondere göttlich Kraft verbunden, und weil er sich der vollkommensten Augubestissen, so habe ihn Gott an Sohnes statt angenomma Diese Meinung wich zu sehr von den damals allgemein an nommenen Begriffen ab, als daß sie ihr Slück hatte mach sollen: Photin wurde abgesetzt, und seine Meinung anathen tistet.

#### Macedonianer. Apolinatifien.

In der Lehre von der Gottheit des Sohnes wußte man och noch, was man gegen einander wollte; aber in Ansehung er Gottheit des helligen Seistes hatten weder Vertheibiger noch legner bestimmte Begriffe. Arianer und so genannte Semirianer waren ungewiß, ob sie den heiligen Geist bloß zu eiser Kraft in Gott, oder zu einem Geschopf machen sollten,
nd die fatholische Partie, wenn sie auch dem heiligen Geiste bitliche Sprede vom sie auch dem Peiligen Geiste bitliche Sprede boch mit dem Ramen Gott. Die
rose Constantinoplische Synode vom Jahre 381 seizte endlich
uch bierüber eine gewisse Kirchenorsbodoxie sest, wozu gerade
amals Macedonius, der Bischof zu Constantinopel war, Gegenheit gegeben zu haben scheint.

Mie ift übrigens diese Partie des Macedonins fortdaurend art geworden. Die Ropfe waren schon mit andern Fragen a sehr beschäftigt, Macedonins selbst scheint zu wenig Sprgeiz schabt zu haben, den Anführer einer Secte zu spielen, und die anze Lehre vom heiligen Seist wurde immer mehr als Anhang er Lehre vom Logos, denn als eigenes Capitel betrachtet.

Während der größten Gabrung der Arianischen Streitige iten aber erwachte in Sprien eine neue Controvers, zu wels der selbst einer der eifrigsten Bertheidiger der Nicaischen Spode Beranlassung gab. Apollinaris der jungere, (wahre beinlich) Bischof zu Laodicea in Sprien, einer der gelehrte. en und scharffinnigsten Theologen seines Zeitalters, der aber 18th Philosophie als exegetische Kenntnisse besaß, gexieth auf in Einfall, sich die Borstellung von der Person Christi das 18th du erleichtern, daß er annahm, der Logas habe in dem leuschen Tesu die Stelle der vernünftigen Seele vertreten.

Eine animalische Seele ober Wegetationstraft habe ber Densch Befus gwar gehabt, aber was in ibm gebacht, empfunden, gehandelt babe, fen einzig ber Logos gemefen. Dan fchrid mit Gifer gegen biefe Meinung. Befonders die Sprifchm Lehrer, in beren Rirchen Die neue Sppothese porzüglich be liebt gu werden fchien, suchten immer recht deutlich bon ba gangen Denichheit, Sefu gu fprecen, unterfcbieben recht forgfältig die menfchliche Matur von ber boberen bamit ver bundenen Matur des Logos. Aber eben diefes Bestreben ba Sprifchen Rebrer, recht forgfaltig ju unterscheiben, veranlagte endlich einen theologischen Rrieg, ber noch viel gefährlicher wurde, als ber Arianifche, beffen Folgen noch bis auf ben bentigen Zag nicht nur im bogmatischen Compendium, fonbern felbft in ber Geschichte fortbauren. Die Begebenbeit ift nach ihrem erften Urfprung folgenbe.

# Š. 34.

## Gefdicte ber Bestorianischen Unruben.

Die Eisersucht bes Bischofs von Alexandrien murde eben fo rege, als der Daß des Constantinoplischen Klerus auf neue erwachte, da im Jahr 428 schon wieder ein Zögling de Antiochischen Kirche, Nestorius, als Bischof nach Constant nopel kam. Cyrillus, damals Bischof von Alexandrien, ei rankevoller heimtückischer Mann, legte sogleich alles darauf ar den neuen Bischof zu Falle zu bringen, und das Proje konnte beinahe nicht mislingen, da sich ein großer Theil b dortigen Klerus zu Belaurung des glücklichen Fremdlingebrauchen ließ. Wie viele von ihnen fühlten sich verdient für die bischossiche Würde als dieser Antiochische Homilet.

Die Predigt eines Presbyters, ben Restorins von Unrube ochien mitgebracht hatte, gab bas Signal zu ben Unrube "Niemand soll (so tauten die verschrienen Worte ber Predig

die Maria Gottesgebahrerinn nennen; benn Maria war ein Menfc, und von einem Menfchen fann Gott nicht geboren werben." Deftorius vertheibigte in verschiebenen eigenen Prebigten biefe Deinung feines Presbyters, und zeigte, mas nicht erft batte gezeigt werben follen, bag wenn bie Schrift bon Geburt und Tod Christi rede, so mable fie immer Außs brude, welche feine gange Perfon und nicht nur feine gott. lide Natur bezeichnen, es beife nicht, Gott fen geboren, fone dem Sottes Sohn fen geboren. Aber gleich in ben erften Boden gu Conftantinopel und gu Alexandrien mar aber biefe Proigten ein foldes Retgergefdrei, bag die borfictigfte Ers flarung bes Deftorius nicht mehr gebort murbe. 3hm, bem bermeinten Reinde ber Gottheit Chrifti, bem Reind ber Ehre bet Maria wurde in offentlichen Predigten gu Conftantinopel geflucht. Eprillus ftreute Biderlegungen ans, fcbrieb an ben Bifchof von Rom, gab diefem von ber großen Gefahr Nach. ticht, welche ber Chriftlichen Religion beworstehe, und biefet war unwiffend oder boshaft genug, gegen ben Bifchof von Confiantinopel fogleich Partie zu nehmen. Dan funbigte I bim Reftorius an, innerhalb gebn Tagen bei Berluft feines Amts zu widerrufen, und Chriffus ließ ihm zwolf Gate bor ligen, die er annehmen mußte, falls er für prebodor gehalten i werden wolle.

Diese zwölf Satze waren selbst nicht ganz richtig, und nicht nur Restorins zweifelte an ihrer orthodoxen Bestimmts beit, sondern der Patriarch von Antiochien nebst den Bischofen der dortigen Didcese waren mit diesen Satzen viel unzustriebener als mit Restorius, der selbst den Ausbruck Gottess gebährerinn nun nicht mehr verweigerte. Doch der todenbe Epillus setzte alles darauf, ihre Auctorität zu behaupten, brachte ganz Constantinopel und Alexandrien in Aufruht,

und wußte befonders ben Fanatismus ber Mbuche in fein Intereffe gu gieben.

Der Kaiser wagte es nicht, ber theologischen Fehbe sein ner zwei großen Reichspralaten anders ein Ende zu machen, 431 als durch eine Synode zu Ephesus. Für Cyrillus aber ließ sich wenig Gutes auf berselben prophezeien, denn selbst von Alexandrien kamen die schreiendsten Rlagen über diesen schallichen Mann. Ordnung auf der Synode zu behaupten schild der Kaiser ein Paar Minister mit Soldaten hin.

Reftorius erscheint mit fechezeber Bischofen aus feinem Sprengel: Eprillus bringt funfzig und überdieß eine im Diefmal febr brauchbare Schaar Megnytischer Matrofen mit and treibt ber Bifchof von Ephefus, ber treuefte Bunbesge noffe bes Cyrillus, eine große Menge von Bischofen gufam men. Es war billig mit Erdffnung ber Synode bis jut Ankunft bes Vatriarchen von Antiochien und ber ibn begleb tenben Bifcofe ju warten. Alle unpartheiische Bischofe ver langten es einmuthig. Dan bewies auch unwiderfpredlich, baß jene vor dem 22ften Junius unmöglich in Ephefus eintreffen tonnten. Doch Cyrillus, ber eigentlich Betlagter war, eroffnete, ungeachtet aller Protestationen ber Ministe, mit feiner Partie bie Synobe, fließ ben Minifter, ber in bit Bersammlung tam, und nur noch auf vier Tage um Be buld bat, mit Gewalt gur Berfammlung binaus. Gleich auch in ber erften Seffion wurde Reftorius anathematifit Jene zwolf Sate bes Cyrillus wurden fur Richtschnur ba Driboboxie erklart, und da man bas bffentlich angeschlagene Werdammungsurtheil bes Reftorius auf Befehl des taiferlin den Miniftere berabrif, ließ es Eprillus burch Berolbe in ber gangen Stadt verkundigen, und fein Maag von Bosheit

ju bollenben, schickte er falfche Berichte und verfälschte Mcsten nach Confiantinopel.

Kaum seche Tage nach solesem wathenden Aufang des Cyrillus tam der Patriarch Johann von Antiochien an, und war außerst erbittert, daß man die heterodoxen zwälf Säge des Cyrillus als Richtschnur der Kirchendogmatik gelten lass sin solle. Auch er versammelte nun die Bischofe seiner Parztie, erklärte den Cyrillus für einen Retzer; der gottlose Manntonne nicht weiterhin Bischof sepu. Man sah bald daß es zu Sphesus mit dem Verfluchen und Gegenverfluchen keine finde nehmen würde, und daß alles endlich darauf ankomme, wie gläcklich sede Partie in ihren Verhandlungen zu Constantinopel bei dem kaiserlichen Hof sep.

Mit einem Glude, bas gottlob fouft die Bosbeit felten genießt, wandte fich unerwartet fchnell alles in Conftantinos pel auf die Seite von Cyrillus. Die Monchstumulte, mels de er burch feine Corresponden, bafelbft erregte, batten ben Raifer gegen ibn aufbringen follen; Die Relationen ber tais ferlichen Minister bei ber Synode waren gegen ibn; die Bodbeit bes Dannes mar icon vorber befannt : Berbrechen, die mit bem bieberigen gar nicht aufammenhiengen, ichon bors bit gegen ibn eingeklagt, und boch - was vermochte nicht fein Geld bei ben faiferlichen Miniftern, wie fchlan mußte a nicht ben Sag Pulcheriens gegen Refforins, ben Bertather ihrer Liebesgeheimniffe, m nugen - und boch tommt ploblic das Urtheil, Restorius sen abgesetzt, Cyrillus bleibe Patriard, ohne ber geringften Strafe fich unterwerfen gu muffen. Ob die Partie des Refforius oder die des Cyrillus als die orthodore gelten folle, ließ ber Raifer vorerft noch unentschieden, er war frob, die Bischofe wieder nach Daufe m bringen.

Eine animalifde Seele ober Begefationsfraft habe ber Renfd Jefus zwar gehabt, aber was in ibm gebacht, empfunden gehandelt habe, fen einzig ber Logos gewesen. Man foriil mit Gifer gegen biefe Meinung. Befonders die Sprifcha Lehrer, in deren Rirchen die nene Sppothese porzuglich be liebt gu werben ichien, fuchten immer recht beutlich bon be gangen Menfcheit, Sefn gu fprechen, unterfchieben no forgfältig die menfcbliche Matur von ber boberen bamit ba bunbenen Matur bes Loggs. Aber eben biefes Beftreben bit Sprifchen Rebrer, recht forgfaltig zu unterscheiben, veranlaft endlich einen theologischen Rrieg, ber noch viel gefahrun wurde, als ber Arianifche, beffen Folgen noch bis mil beutigen Tag nicht nur im bogmatifchen Compendium, bern felbft in ber Gefdichte fortbauren. Die Begebruhit ift nach ihrem erften Urfprung folgenbe.

# **§.** 34.

Geschichte ber Deftorianischen Unruben.

Die Eisersucht des Bischofs von Alexandrien wurde in fo rege, als der Haß des Constantinoplischen Klerns auf neue erwachte, da im Jahr 428 schon wieder ein Zdglingd Antiochischen Kirche, Nestorius, als Bischof nach Constant nopel kam. Cyrillus, damals Bischof von Alexandrien, a rankevoller heimtückischer Mann, legte sogleich alles darauf den neuen Bischof zu Falle zu bringen, und das Prost konnte beinahe nicht mislingen, da sich ein großer Theil dortigen Klerns zu Belaurung des gläcklichen Fremblingebrauchen ließ. Wie viele von ihnen fühlten sich verdien für die bischösliche Warde als dieser Antiochische Homilet.

Die Predigt eines Presbyters, den Restorius von wochen mitgebracht batte, gab das Signal zu den Unrub, Riemand soll (so lauten die verschrienen Worte der Pred

bie Maria Gottesgebabrerinn nennen; benn Maria war ein Denfch, und bon einem Menfchen tann Gott nicht geboren Reftorins vertheibigte in verschiebenen eigenen Predigten biefe Deinung feines Presbyters, und zeigte, mas nicht erft hatte gezeigt werben follen, daß wenn die Schrift bon Geburt und Tob Christi rede, so mable fie immer Auss bride, welche feine gange Perfon und nicht nur feine gott. liche Natur bezeichnen, es beiße nicht, Gott fen geboren, fone bern Sottes Sobn fen geboren. Aber gleich in ben erften Mochen ju Conftantinopel und ju Alexandrien mar aber biefe Predigten ein folches Regergeschrei, bag die vorfichtigfte Ers flarung bee Reftorius nicht mehr gebort murbe. Ihm, bem bermeinten Reinde ber Gottheit Chrifti, bem Reind ber Chre ber Maria wurde in offentlichen Predigten gu Conftantinopel geflucht. Eprillus ftreute Biberlegungen aus, fcrieb an ben Bifof bon Rom, gab biefem bon ber großen Gefahr Nach. richt, welche ben Christlichen Religion beworstehe, und biefer war unwiffend ober boshaft genug, gegen ben Bifchof von Constantinopel sogleich Partie zu nehmen, Man kundigte bein Nestorius an, innerhalb zehn Tagen bei Berluft seines Amts zu widerrusen, und Cyrillus ließ ihm zwolf Sage vor legen, die er annehmen mußte, falls er für orthodox gehalten werben wolle.

Diese zwölf Sate waren selbst nicht ganz richtig, und nicht nur Restorins zweiselte an ihrer orthodoren Bestimmtbeit, sondern der Patriarch von Antiochien nebst den Bischesen der dortigen Didcese waren mit diesen Saten viel unzustiedener als mit Nestorius, der selbst den Ausdruck Gottess
gebährerinn nun nicht mehr verweigerte. Doch der todenbe Eprilus setzte alles darauf, ihre Auctorität zu behaupten, brachte ganz Constantinopel und Altrandrien in Ausgruht, und wußte besonders ben Fanatismus ber Monche in fin Intereffe gu gieben.

Der Kaiser wagte es nicht, ber theologischen Fehbe sei ner zwei großen Reichsprälaten anders ein Ende zu machn 431 als burch eine Synode zu Ephesus. Für Cyrillus aber lich sich wenig Gutes auf berselben prophezeien, denn selbst wa Alexandrien kamen die schreiendsten Klagen über diesen schand lichen Mann. Ordnung auf der Synode zu behanpten schich der Kaiser ein Paar Minister mit Soldaten hin.

Weffprins ericeint mit fechezeber Bifchofen aus feine Sprengel: Eprillus bringt funfzig und überdieß eine Diefimal febr brauchbare Schaar Megyptifcher Datrofen # and treibt ber Bifchof von Epbefus, ber treuefte Bunbefe noffe des Cyrillus, eine große Menge von Bischofen guim men. Es war billig mit Eroffnung ber Spnobe bis i Ankunft bes Datriarchen von Antiochien und ber ibn beglib tenden Bifcofe au warten. Alle unpartheiische Bischofe wer langten es einmuthig. Dan bewies auch unwiberfpredlich, baß jene vor dem 22sten Junius unmöglich in Ephesus in treffen tonnten. Doch Cyrillus, ber eigentlich Beflagitt war, eroffnete, ungeachtet aller Protestationen ber Ministe, mit feiner Partie die Synobe, fließ ben Minifter, ber in bit Bersammlung tam, und nur noch auf vier Tage um Ge bulb bat, mit Gewalt jur Berfammlung binans. Gleich auch in ber erften Seffion wurde Refforins anathematifit Bene awblf Sate bes Cyrillus murben fur Richtschuur ba Drthodoxie erklart, und da man bas offentlich angeschlagent Berbammungsurtheil bes Reftorius auf Befehl bes faiferlis den Miniftere berabrif, ließ es Eprillus burch Berolbe in ber gangen Stadt verfundigen, und fein Maag von Boshit

ju vollenden, schickte er falfche Berichte und verfalschte Misten nach Conftantinopel.

Raum seche Tage nach iblesem wathenden Aufang bes Sprillus tam der Patriarch Johann von Antiochien an, und war außerst erbittert, daß man die heterodoxen zwälf Sätze des Cyrillus als Richtschnur der Kirchendogmatik gelten lassen solle. Auch er versammelte nun die Bischofe seiner Parztie, erklärte den Cyrillus für einen Retier; der gottlose Mann könne nicht weiterhin Bischof sepu. Man sah dalb daß es zu Sphesus mit dem Versluchen und Gegenverfluchen keine Ende nehmen würde, und daß alles endlich darauf ankomme, wie glüdlich sede Partie in ihren Verhandlungen zu Consstantinopel bei dem kaiserlichen Hof sep.

Mit einem Glude, bas gottlob fonft bie Bosheit felten genießt, mandte fich unerwartet fcnell alles in Conftantinos pel auf die Seite von Eprillus. Die Monchstumulte, wels de er burch feine Corresponden, bafelbft erregte, batten ben Raifer gegen ibn aufbringen follen; bie Relationen ber tais ferlichen Minister bei ber Synode waren gegen ibn; die Bosbeit des Mannes war icon vorber befannt; Berbrechen, Die mit dem bisherigen gar nicht gufemmenhiengen, icon bors ber gegen ihn eingeklagt, und boch - was vermochte nicht fein Gelb bei ben faiferlichen Miniftern, wie folan mußte er nicht ben Sag Pulcheriens gegen Reftorins, ben Berrather ihrer Liebesgebeimniffe, m nuten - und boch tommt ploglich das Urtheil, Restorius sen abgesetzt, Eprillus bleibe Patriard, ohne ber geringften Strafe fich unterwerfen gu muffen. Db die Partie des Reftorius oder die des Cyrillus als bie orthobore gelten folle, ließ ber Raifer porerft noch unentschieden, er war froh, die Bischofe wieder nach Saufe m bringen.

## S. 35.

Der gange Streitpunct batte fich nun feit biefem taifen licen Entscheidungsurtheile geandert. Bon Reftorius Der fon und Orthodoxie mar gar nicht mehr bie Rebe. mand nabm Unftand ben Namen Gotteggebabrerinn bo Maria zu gebrauchen, aber die Bischofe ber Antiochische Dibcefe maren über bie Diffhanblungen, welche fie auf b Ephesischen Synobe erlitten, außerst aufgebracht, und biele die zwolf Sage, welche Cyrillus als Richtschur ber Onte dorie baselbst aufstellen wollte, fur mabre Retzerei. Die p linderen Erklarungen, welche der Alexandriner feinen mif Caben ju geben fuchte, murben von den Morgenlanbern ( tiochenern) gar nicht gebort, und alle irenische Bemubung bes Pofes waren vergehlich. Endlich mußte boch Eprille nachgeben, ein Glaubenebekenntnig unterschreiben, worin amei Maturen in Chrifto geftand. Dafur bequemten fich b Antiochener, Die Abfettung bes Defforius zu billigen, und fein Lebrfate mit bem Unathem zu belegen. Reine beiber Pari tien aber war mit diefem Frieden berubigt.

Ein großer Theil der Morgenlander erfannts die ungb rechte Nachgiebigkeit, womit ihre Freunde den Frieden er kanft hatten, und Sprillus mit seiner Partie wollte bald nicht nur dem Mestorius, sondern auch dem Lehrer des Ro storius gestucht wissen. Theodox von Mopsvest aber (so bies der Name des letztern) war bei den Antiochenern als einer der größten Theologen geachtet, und dem sollten sie nun im Grabe fluchen, aus dessen Schriften sie ihren dogmatischen Sprachgebrauch und ihre eregerische Weisheit geschöpft hatten. Bischof Rabulas von Soessa war fast der wuthenbste unter allen diesen Siferern der Aegyptischen Partie, und weil gerade zu Seessa die Schule war, wo die vornehmsten Mors

٤.

### S. 36.

## Sefdicte ber Entydianifden und monophyfitifden Unruben,

Der Nachfolger des Cyrillus, Diosturus, sah es abrigens bald als Strensache seines Stuhls an, vollends zu Stande zu bringen, was sein Borsahrer uoch nicht vollendet hatte, und der Synode von Ephesus, von der man unterdest wie von geheimen Wunden geschwiegen, ein lautes Lob zu verschaffen. Auch manche charakteristische Ausbrücke der Aegypzischen Theologie waren noch nicht recht in Sang gebracht, und Dioskurus schien sich selbst noch über Cyrillus und seine Freunde einen Triumph verschaffen zu können, wenn er die Schranken von Nachgiebigkeit, welche sich diese im Frieden bit den Antiochenern gesetzt hatten, aufs neue durchbrach.

Ein basiger alter siebenzigjahriger Abt Sutyches, schon in ben brigen Handeln vertrauter Freund des Cyrillus, tried, theils ins Cigensinn, theils aus Unwissenheit, in unvorsichtigen Liebtuden seinen Sifer für die innigste Bereinigung beider Paturen in Christo so weit, daß ihn nach vorhergehenden Varturen in Christo so weit, daß ihn nach vorhergehenden Varturen in Christo so weit, daß ihn nach vorhergehenden Varturen in Christo so weit, daß ihn nach vorhergehenden Vartie in dem bortigen Bischof verklagte. Die Anklage wurde bei me Spuodalverbor richtig befunden, und Sutyches konnte wahrschause alle seine kanstliche Ränke vor der Absetzung nicht üben. Doch die Kaiserinn Sudokia war seine Freundinn, der Dioskurus von Alexandrien wahrscheinlich gleich in den stang wurde eine zweite verstochten. Auf beider Berans und wurde eine zweite größere allgemeine Synode verans litet, das gefällte Urtheil zu revidiren.

Auf diefer Rauberversammlung — schon diefer allges eingangbare Name dieser Sphefischen Spnode zeigt die Geichte ihrer Berhandlungen — fiegte Abt Cutyches, ber Richenbann traf seine Segner, vorzüglich den Bischof fin von Constantinopel, der seine bei der Bersammlung pallich erlittene Mißbandlungen nicht lange mehr überlebt. der Große aber, der damals auf dem Römischen Stuhl bewegte himmel und Erde, dieser unglücklich unterbid Partie auszuhelsen, und das veränderte Hofspstem zu stantinopel war endlich auch seinen Bemühungen gustendigt verlor allen Einfluß auf die öffentlichen Angebeiten, da im Jahr 450 Pulcheria und Marcian aus Thron kamen.

Pulcheria war innige Berehrerinn bes Romischafchofs, und veranstaltete sogleich im folgenden Jahr ausgroße Synode zu Chalcedon, wo, wie leicht zu erwarte die Aegyptische Partie unterlag, und der Bischof Diekt pon Alexandrien abgesetzt wurde. Um jetzt die Lehrt Bereinigung der beiden Naturen in Christo recht genat bestimmen, wurde ein eigenes Glaubensnormatif ausglund der Romische Bischof erlebte die Freude, daß sein matisches Schreiben an den Bischof Flavian von Consunvell als Norm der Orthodoxie angesehen wurde.

S. 37.

Nun war freilich bei Berluft der burgerlichen Rufe toblen, daß man kunftighin sagen sollte, in Christus spei Naturen unvermischt und doch unzertrennlich so einander vereinigt, daß nur eine Person da sen. So befohlen, aber man konnte cher alles durch Befehle ausichten, als die damaligen Theologen von einer einmal gefaßten, als die damaligen Theologen von einer einmal gefaßten, der abbringen, oder das Bolk zum Gehorsam leiten, bit durch seine Bischbe in Augst gesetzt worden war, es gill bier einer Hauptsache der Christlichen Religion, ob man zwill Raturen oder eine Natur in Christo annehme. Offenbar will

phi ganzen Sache viel Wortstreit. Wer von einer Naland, dachte unter dem Wort Natur etwas ganz andes
mels wer von zwei Naturen redete, und die gewöhnlichen
mels wer von zwei Naturen redete, und die gewöhnlichen
folder Streitigkeiten, welche in einen metaphysischen
des Streits mehr verdoppelt als gemildert. Ueberdieß
melse große Partie, welche vielleicht bei der Glaubensentmeg gleichgültig geblieben wäre, durch die Absetzung des
mirinischen Vischoss empfindlichst gekränkt, weil einmal
edzigiährige Observanz diesem sast Pabstansehen verschafft
und die Aegyptischen Vischosse fast mehr als in irgend
mandern Dideese an ihren Primaten sich anschlossen.

mer Synode, sobald sich die Nachricht ihres Erfolgs versette, in Palastina, Aegypten und Syrien erdffnete. Nach fin stem kam noch vor geendigter Synode ein Monch, boosus von Chalcedon, warf sich zum Anführer der tos den Schwarmer und Rebellen auf, und gewann die zu inslem resibirende verwittwete Kaiserinn Eudotia, welche Sahre lang diesem rasenden Hausen ihren Namen zum juk lieh.

In Aegypten war der Sturm noch heftiger. Protesus, Nachfolger des Dioskurus, wurde todtgeschlagen, sein ham derstückt, wie Hunde trugen sie seine Eingeweiz im Munde herum, was übrig war, wurde verbrannt, Ase in die Luft gestreut. Limotheus Aelurus ing sich eine Zeit lang zum Patriarchen ein.

In Sprien mar zwar bei weitem ber größte Theil ber hofe Chalcebonischgefinnt, aber die Monche verbreiteten bauch hier die Flamme des Aufruhrs. Borzüglich kam it von Constantinopel Peter der Garber, der selbst im

doren Partie so bestärmt, sah ben gangen Ocident so gegen sich aufgebracht, daß er mit schlaner Kunst auf die Gegen, seite wieder herüben zu schleichen suchte. Er schien dieses an schiedlichsten auszusühren, wenn er den Raiser überreden wärde, eine Synode halten zu lassen, und dieser die Sache zur Untersuchung zu übergeben. Der bedrängte Bischof glaubt so vielen Einstuß haben zu konnen, daß sich diese für die drie Eapitel erklären würde, und er fürchtete nicht, daß ihm Institutan weiter zusetzen werde, wenn er sich hinter den Aussprüchen einer Synode glücklich zu versteden wiffe.

Zweit Synoben wurden schnell auf einander gehalm, die zweite vom Jahr 553 gilt sogar für eine deumensche beide aber sprachen gegen die drei Capitel. Wie war's uch fast auders zu erwarten? Der Raiser hatte die Bischist gleichsam unter seinen Augen zu Constantinopel votiren ich sen. Bigiline erklärte sich zwar jetzt förmlich für die drie Capitel (Constitutum), allein der Raiser wußte ihn mürbe zu machen, er mußte sich nach Duldung mancher harten Leiden endlich doch bequemen, die Einfälle des Raisers für orthode zu halten. Auch seine Nachfolger schieften sich in die Byzaw tinische Hostheologie. Die Macht Justiniaus in Italien und sein theologischer Sigensum waren zu groß, als daß sich vossihm Nachgiedigkeit hatte erwarten lassen; und wenn endlich doch Justiniaus Theologistren nur dei dieser Contropers gebliv den wäre!

Schthiche Monche, die fich um das Jahr 520 wegen mancher eigenen Angelegenheiten in Conftantinopel aufhielen geriethen auf den Gedanken, ob man nicht sagen könne, einer auf der Oreieinigkeit fen gekreuzigemprben. Den Bifchofen wurde bange, sobald fie von einer neuentstandenen Frage horten; benn wai konnte voraussehen, für welche Partie der Dof fich ertlate

- Egher für teterifc ertlart wurden. Die Morgenlan Afchofe waren an unbedingten Geborfam gegen bie = > in bogmatifchen Befehle langftens gewöhnt, alfo bon Befolgung ber Doftheologie ficher ju boffen. Aber ier, welche erft turg borber unter Juftinians Dbers -2 1 defommen waren, und bei welchen fich ber Religis md viele erlittene Berfolgungen fichtbar genahrt Men nichts bon Geborfam gegen einen Befehl wifer ber Chre bet Chalcebonischen Synobe fo nach-Sie entbrannten von Gifer, bag ber Raifer fic z z 🎥 ob das Anfehen ber Chalcedonischen Synode burch :- Forbung gar nicht gefchwächt fenn follte, und es mehr ale undriftliche Graufamteit, Bifchofe, and als fromme, gelehrte Manner, als treffliche Lehrer - Die berehrt worden maren, blog aus Refpect gegen a Pharrifchen Ginfall bes Raffers, im Grabe ju verfluchen. Frillig batte in einem folden Salle, felbft auch burch Deipiel feiner Borganger berechtigt, ber Romifche Bis Digilind im Ramen aller Abendlander für den Rif tres - follen, und fo lange er auch in Stallen mar, alfo meis Ab nur folde um fich batte, welche aber Juftinians beteros M irmifche Bemuhung außerft erbittert waren, fo blieb Mer eifriger Bertheibiger bes Ansehens der Chalcedonie In Synode. Aber Juffinian, der alle Schwächen von Biilius fannte, ließ ibn nach Conftantinopel berüber holen, And wußte in feinem Betragen gegen benfelben Berfprechuns hin und Drobungen, Liebe und Ernft fo gludlich ju mischen, hif fich biefer gegen bie breit Capitel erklarte (Hudicatum). Doch kaunt mar bie Erklarung gestellt, und kaum ihr Inhait bekannt semacht, fo fab fich Bigilius von ber prifte boren Partie so bestärmt, sah ben gangen Occident so gegasich aufgebracht, baß er mit schlauer Annst auf die Gegaseite wieder herüben zu schleichen suchte. Er schien dieset an
schicklichsten auszuführen, wenn er den Raiser überreden wie
be, eine Synode halten zu lassen, und dieser die Sache zu
Untersuchung zu übergeben. Der bedrängte Bischof glaube
so vielen Ginfluß haben zu konnen, daß sich diese für die der
Eapitel erklären würde, und er fürchtete nicht, daß ihm Ju
stinian weiter zusetzen werde, wenn er sich hinter den Ausprüchen einer Synode glücklich zu versteden wiffe.

Zwei Synoben wurden schnell auf einander geselm, die zweite vom Jahr 553 gilt sogar für eine dimmisst beide aber sprachen gegen die drei Capitell. Wie war'ich fast anders zu erwarten? Der Kaiser hatte die Bisch gleichsam unter seinen Augen zu Constantinopel votien ich sen. Bigilius erklärte sich zwar jetzt förmlich für die bit Capitel (Constitutum), allein der Kaiser wußte ihn murbest machen, er mußte sich nach Duldung mancher harten Leiden endlich doch bequemen, die Einfälle des Kaisers für orthobs zu halten. Auch seine Nachfolger schiecken sich in die Byzau tinische Hostheologie. Die Macht Justinians in Italien mit sein theologischer Sigenssun waren zu groß, als daß sich den sichm Nachgiedigkeit hatte erwarten lassen; und wenn endlich doch Justinians Theologistren nur bei dieser Controvers geblie den wäre!

Septhische Monche, die fich um das Jahr 520 wegen mancher eigenen Angelegenheiten in Conftantinopel aufhielten geriethen auf den Gedanken, obman nicht fagen tonne, einer auf der Drefeinigkeit fen gekreuzige worden. Den Bifchofen wurdt bange, sobald fie von einer neuentstandenen Frage horten; bem war konnte voraussehen, für welche Vestie ber Wof fich atlant

verbe. Es war bisber manchmal fo munderfeltfam jugegaus en, bis eine gewiffe Meinung bas Beprage ber Orthoborie rhalten. Durch bundertjabrige Erfahrungen batte man go ernt, daß die Beantwortung einer folden Frage immer nur ine neue Frage nach fich giebe, wo follte banu endlich bie Brange fenn, bei welcher menfchlicher Furwit fteben bleiben warde? Selbft ber Romifche Bifchof mar biegmal fchuchtern und so sehr er bon den Scothischen Monchen behelligt murde o bestand er barauf, ihnen feine entscheibenbe Untwort ju gesen. Bie er fich' alebenn boch endlich eine Antwort abnothigen ließ, fo traf er gerade eine ungeschickte.

Der Romifche Bifchof Dormiebas erklarte nehmlich bie lehre ber Scothischen Monche fur giftig und tegerisch: feine Rachfolger mußten ibn ber Unmabrheit ftrafen, denn Juftinian ließ ben Satz ber Schtbischen Monche auf ber Constantinoplis 553 ichen Spnode fur orthodox erklaren.

Einem weiser Alten entleidet fonft nichts mehr als theo= logifche Polemit, aber ber bald achtzigjabrige Juftinian fieng turg bor feinem Enbe noch eine neue Streitfrage auf, und man fah keiner geringeren Berwirrung entgegen, als diejenige war, welche aus bem Dreicapitelftreit entsprungen. Unter an= bern Fragen nehmlich, über welche fich die Monophyfiten un= ter einander theilten, mar keine ber geringften, ob Chriftus bei langem Mangel an Speife hungern mußte, ober ob er bloß beswegen hungerte, weil er hungern wollte (Phthartolatrae, Aphthartodocetae). Durch einen ungludlichen Zusall erfuhr Juftinian, daß die Theologen über diesen Punct disputirten. Er war fogleich entschloffen ju befehlen, bag man funftigbin im Romischen Reich glauben folle, Chriftus habe nie gehun= Bert, als wenn er habe hungern wollen. Wer weiß wie viel Slaubensartitel Juftinian aus faiferlicher Dachtvolltommen=

heit noch befohlen hatte, wenn er nicht gleich bas folgt 565 Jahr gestorben mare.

**Š. 3**9.

Partien der Monophysiten. Entstehung einer eigenen A
berfelben.

Während daß die Chalcedoniten von einer Trubsalin andere getrieben murben, fo theilten fich die Monophyfin eine Menge fleiner Partien, welche oft die Spitfindigfein Kragen und in geschraubten Untworten bis aufe außerfi Man mar t. B. einigermaßen mit' einander aber tommen, bag ber Menich Jefus, ungeachtet feiner Bereinig mit bem Logos, boch alle menschliche Schwachheiten gehalt be, beren Urfache nicht gerabe in ber Gunde liege, baß er g gert, geburftet, aus Mattigfeit gefchlafen babe. ift, fcoloffen einige weiter, fo muß er auch wie andere 1 fchen manches nicht gewußt haben, benn Gingefdrantibil Renntniffe gebort eben fo gut zu den unfundlichen menfo Schwachheiten als Nothwendigkeit bes Schlafs, bes Gil und Trinkens (Ugnoeten). Auch über biefer Krage theilten fich au Alexandrien und Conftantinopel in große Partien, " ein Grammatiter der erftern Stadt, Johann Philoponus, bradt bie Bermirrung vollende aufe bochfte. Er glaubte folde # griffe fur die Lehre ber Dreieinigkeit gefunden ju haben, if bie Monophpfiten mit Sulfe berfelben alle Ginmurfe ber D thodoxen beantworten konnten. Er war gang in Ariffotelig Terminologien versunken, hatte von allen den Worten (Nath Befen, Perfon), beren Bedeutung bisher fo oft bas Rriegen chen gewesen war, gar teine beutlichhiftorischen Begriffe; " fprach, wie wenn er brei Gotter annehme, und wollte nochbuid aus fein Tritheit senn. Gelbst unter seiner eigenen Partie fand er zwar nicht viel Beifall, boch war es immer wieder eine new

in schubene Frage, die bier um fo gefährlicher mar, da fie fich be feit langer Zeit rubig gelaffene Lehre hincingog.

Die Monophyfiten waren durch ben philosophischen und bifchen Partiegeift, ber fie fo mannichfaltig entzweite. ingludlichen Epoche ichon febr nabe getommen, baß fie , in berloren hatten, wie fich ein in hundert Arme gertheils rom im Sande verliert. Es war tein Gefühl eines foafilichen Intereffe mehr ba. Der haß zwischen ben lebenen monophyfitischen Secten war faft eben fo groß als eindschaft zwischen den Monophyfiten und Chalcedoniten. Piefer innerliche Rrieg war gerade zu Alexandrien, bem Biff ber gangen Dartie, am befrigften ! Buftinian benute biefen Bortheil, und fucte burch Bers ingen gu Stande gu bringen, was er durch Liebe nicht gehalten konnen. Bieber mar Alexandrien noch immer ichteort ber Monophysiten gewesen. Auch bort fieng nun nian an, sie beimzusuchen. Gie verloren burch die Bers ungen den größten Theit ihrer Bifchofe, und bas Mittel

Flucht in einen benachbarten Staat, wodurch fich die so annten Restorianer gerettet hatten, war für sie ganzlich unnuchbar. Wohin flieben, da eben diese Chaldaischen Christin, ihre crklartesten Gegarr, senseits des Euphrats die herrsbende Kirche waren?

In dieser unglucklichen Periode that ein Monch, Jakob Barabaus, ben Monophysiten eben benselben Dienst, welben Barsumas den Chaldaischen Christen geleistet hatte. Der Enthusiast eilte von einer Provinz des Orients in die andere, durchzog Alegypten, Syrien, Mesopotamien, Armenien, vroisnirte seiner Partie eine große Menge Bischofe, und stiftete für dieselbe endlich auch ein eigenes Patriarchat zu Antiochien. Jeht war die Trennung der Monophysiten von der herrschen-

doren Partie so bestärmt, sab ben gangen Ocident so gign sich anfgebracht, daß er mit schlaner Kunft auf die Gegen seite wieder herüben zu schleichen suchte. Er schien dieset an schiedlichken auszusühren, wenn er den Raiser überreden wir de, eine Synode halten zu lassen, und dieser die Sache zu Untersuchung zu übergeben. Der bedrängte Bischof glank so vielen Einsluß haben zu können, daß sich diese für die den Capitel erklären würde, und er fürchtete nicht, daß ihm st stinian weiter zusehen werde, wenn er sich hinter den Aufprüchen einer Synode glücklich zu verstecken wisse.

Imei Synoden wurden schnell auf einander gehlin, die zweite vom Jahr 553 gilt sogar für eine dinnemit, beide aber sprachen gegen die drei Capitel. Wie war'im fast anders zu erwarten? Der Raiser hatte die Bischigam unter seinen Augen zu Constantinopel votien in sen. Bigilins erklärte sich zwar jetzt sormlich für die bie Capitel (Constitutum), allein der Raiser wußte ihn murbest machen, er mußte sich nach Duldung mancher harten kein endlich doch bequemen, die Einfälle des Kaisers für orthols zu halten. Auch seine Nachfolger schiedten sich in die Bysten tinische Hospischer Gigenstun waren zu groß, als daß sich des sihm Rachgiebigkeit batte erwarten lassen; und wenn endlich doch Justinians Theologiscren nur bei dieser Controvers geblie den wäre!

Scothische Monde, die fich um das Jahr 520 megn mancher eigenen Angelegenheiten in Constantinopel aufhielm geriethen auf den Gedanken, obanan nicht fagen tonne, einer auf der Orejeinigkeit fen gekrenzigt worden, Den Bifchofen wurdt bange, sobald fie von einer neuentstandenen Frage borten; bent wer konnte voraussehen, für welche Partie ber Dof fich etilate perbe. Es war bisher manchmal so wunderseltsam zugegans en, bis eine gewisse Meinung das Sepräge der Orthodorie rhalten. Durch hundertjährige Erfahrungen hatte man gernt, daß die Beantwortung einer solchen Frage immer nur ine ineue Frage nach sich ziehe, wo sollte danu endlich die Branze senu, bei welcher menschlicher Fürwitz stehen bleiben värde? Selbst der Römische Vischof war dießmal schächern und so sehr er son den Schtischen Monchen behelligt wurde, destand er daraus, ihnen keine entscheidende Antwart zu geren. Wie er sich alsbenn doch endlich eine Antwort abnöthizen ließ, so tras er gerade eine ungeschickte.

Der Romische Bischof Hormiedas erklarte nehmlich bie lehre der Schthischen Monche für giftig und ketzerisch: seine Rachfolger mußten ihn der Unwahrheit strafen, denn Justinian ieß ben Satz der Schthischen Monche auf der Constantinoplis 553 den Sprode für orthodox erklaren.

Einem weisen Alten entleidet sonft nichts mehr als theoslogische Polemik, aber der bald achtzigjährige Justinian sieng kurz vor seinem Ende noch eine neue Streitsrage auf, und nan sah keiner geringeren Verwirrung entgegen, als diejenige var, welche aus dem Dreicapitelstreit entsprungen. Unter ansern Fragen nehmlich, über welche sich die Monophysiten unser einander theilten, war keine der geringsten, ob Christus bei angem Mangel an Speise hungern mußte, oder ob er bloß eeswegen hungerte, weil er hungern wollte (Phthartolatrae, lenktartodocetae). Durch einen unglücklichen Jusull erfuhr sustinian, daß die Theologen über diesen Punct disputirten. ir war sogleich entschlossen zu besehlen, daß man kunstighin n Rhmischen Reich glauben sollen, Ehristus habe nie gehunzert, als wenn er habe hungern wollen. Wer weiß wie viel klaubensartikel Justinian aus kaiserlicher Nachtvollkommens

412

Pelagins war, noch ebe biefe Bandel ausbrachen', nach Palaftina abgegangen, und fand bort vielen Beifall, wil Die Morgenlandischen Bischofe in ber Lebre von ber Gnade schon vorher ihm abnlicher bachten als die Abendlandischm. Augustin aber, ber schon über sechzehn Sahre bas Dratel bu Afrikanischen Kirche gewesen, sobald er von diefer neuen Ru Berei borte, und vernahm, daß ber Banptfeter icon nach Palaftina gegangen fen, fcbicte gleich einen Freund bin, bet bie Bischofe auf ben verbachtigen Dann aufmerkfam madm follte, und bette bem Reter einen Monch auf ben Sale, bir an Rertigkeit und Grobbeit im Dolemifiren nicht leicht fie nes Gleichen gehabt baben mag. Leiber mar biefer Did. Bieronymus ein Mann, bem es gewiß an Genit m Renntniffen nicht fehlte, besto mehr aber an Dagigung mb faltblutigem Urtheil, besonders wenn von Orthodoxie oder Betme dorie die Rede mar. Ungeachtet aber Angustin alles im Die ent fur fich zu gewinnen suchte, fo ichien boch Delagius # fregen. Die Ufrifaner suchten beswegen den Romifden Die fchof in die Partie zu gieben. Bald gelang es, bald miflang es; benn Caleftius mußte burch zweideutige Glaubenebetennb niffe ben untruglichen Bifchof zu tauschen. Noch mar alfe eine einzige Mafchine übrig, die man fpielen laffen tonnit. Augustin galt alles bei bem Gouverneur in Afrika, und batte auch ju Conftantinopel ein außerordentlich großen Namen. Bloß alfo auf feinen Namen bin murden fehr ftrenge Gefete gegen bie Pelagianer gegeben; fobald aber ber faiferliche Sof Straf gefete gegeben batte, fo vereinigte fich alles gegen biefelbe.

Pelagius und feine Partie, fo weit fie miteinander über einkamen, icheinen ber Meinung gewesen zu feyn., bag wir burch Abams Fall gar nichts verloren batten, bag ber Tob gang naturliche Ginrichtung ber menfchlichen Natur fen, baf

es ganz in unsern Kräften siehe, durch Befolgung der Gebote Jesu Christi ewig selig zu werden. Angustin, besonders beim Polemisiren sehr zum Ueberspannen geneigt, schloß bei dem Wert der Bekehrung und Beglückung der Menschen so sehr alle Selbstbatigkeit derselben aus, daß er alles auf einen und bedingten Rathschluß Gottes grandete, und einige seiner Andanger in Afrika und Frankreich, giengen noch einen Schritt weiter, und behanpteten, daß der Mensch nicht nur zur Sezligkeit und Verdammung, sondern auch zu Tugend und Lasster prädestinirt sen.

So übertriebene Sate mußten nothwendig Widerfpruch finden, und die Decidentalische Rirche mar in allanhäufiger Berbindung mit ber Drientalischen, als daß fich nicht bie aufgeklarteren Begriffe ber lettern auch ber erftern batten mittheilen follen. Ge erhob fich eine gewiffe Partie, ber bas mittlere Beitalter ben Ramen Semipelagianer gab, die nicht gang alle unmittelbare Wirkung Sottes auf Die Seele bes Meniden langnete, aber fie nicht als unentbehrlich nothwenbig, fondern als Erleichterungsmittel für unfere Betehrung anfah. Der Dauptichauplat biefer Streitigfeiten mar Bal= lien, und vorzuglich Monche maren es, welche ben Semipes lagianischen Meinungen beitraten. Die Salfe des Bischofs bon Rom entschied aber auch hier ben Gieg ber Augustini= nischen Partie, und ba einmal die Sache des Augustin zur Cache des Romifchen Bifchofs gemacht mar, fo verschaffte bas immer fteigenbe Unfeben bes Romischen Bischofs auch dem dogmatischen Credit des Augustin eine beständige Forts dauer.

Ueberdieß hatte die Gegenpartie keinen Schriftsteller, der fo feurig, und unerschapflich, und so voll des lebhaftesten Biges gewesen ware, als er, und da die Welt von jeher auch

abertaubt werden konnte, so behaupteten sich die Reinunga bes fruchtbareren Schriftstellers. Die Lateinische Hermeum dieser Zeitalter mußte sie noch mehr begünstigen, und ma hatte bei Augustin immer den Bortheil, Prädestination m Semipelagianismus aus ihm erweisen zu konnen, denn m nige Schriftsteller sind sich so ungleich wie er, und zeigen ihren Schriften ein so unverkennbares Gepräge der Zeit w Beranlassung, bei welcher sie geschrieben wurden.

Anger den Pelagianern tampfte Augustin mit Rai chaern und Donatisten. Diese zwei Partien waren zu sient Beit in Afrita sehr machtig, und der Eifer gegen die min brang ihn um so starter, da er selbst ehmals ein Musin gewesen war.

## S. 42. Priscillianisten.

Der Manichaismus, ober die Lehre von zwei Grundmist einem guten und bofen, und die gewöhnlich damit verdunde Moral hatten sich besonders im vierten Jahrhundert im Da bent gar sehr ausgebreitet. Die Kaiser wütheten mit Beisch gungsgesesen gegen die Unhänger desselben, und diesen Bris gungen zu entgehen, anderten die Manichaer ihre Nama was sie meistens auch ohne Betrug beinahe thun musta wenn sie sich etwa von einem neuen vorzüglichen Answebenannten.

So die Priscillianisten in Spanien. Gin berühme Spanischer Bischof Priscillian ließ sich von einem Megnyin Markus zur Annahme der Manichaischen Appothesen verlie ten: sein Beispiel schien sehr gefährlich, weil er sonst in Mann von großen Talenten und großem Ansehen war. Bu erst vertrieb man ihn mit feinen Anhängern aus Spanim und wie er sich auf seiner Klucht durch Gallien auch don

nhanger machte, aberdieß zu Rom einige Dabse vom Ral; r zu erhalten wußte, so brachten es endlich die Bischse da, in, daß man zu Trier eine sehr scharfe Untersuchung gegen 385 eselbe anstellte, und sie zum Tode verurtheilte. Das erste eispiel, daß ein Mann sterben mußte, weil er ein Reher ar, und damals ein noch so befremdendes Beispiel, daß anche Bischse mit Christlichem Nachbruck dagegen protezien. Noch die ins sechste Jahrhundert erhielt sich diese artie in Spanien, und nur die Eroberung der Araber ober istlicht die mehr als ein Jahrhundert frahere Bekehrung ist Arianischen Königs Reccared verursachte den ganzlichen utergang berselben.

#### 6. 43.

Befdicte ber Donatiften in Diefer Periobe,

Die Donatisten, diese nach ihrer ganzen Entstehung voll, g locale Secte für Afrika, hatten schon vor der Nichischen bonode in ihren Streitigkeiten gegen die Ratholiken kraft siederholter kaiserlicher Soicte völlig' verloren. Doch breites m sie sich unaufhaltbar in allen Gemeinden von Afrika aus. fir Fanatismus wurde durch die erlittenen Berfolgungen im noch mehr entzündet, weil er ganz der Fanatismus cists tasenden Hausens war, der die schröcklichsten Gewaltthas steiten gegen die große Kirche verübte.

Als Constantin nach seines Naters Tode Afrika jum kegierungsantheil bekam, so gab er sich Mube, die Partien 337 bit einander auszuschnen. Er schickte ein Paar Sesandte bed Afrika, die zugleich ben Auftrag hatten, im Namen des kaisers Almosen unter das Bolk auszutheilen, oder unter inem frommen Vorwand einen großen Hausen Pobles erkaus im sollten. Die Donatistischen Bischofe verboten den Ihristu aufs äußerste, diese schandlichen Almosen anzunehmen,

und murden eudlich fo higig, daß fie die Circumcellionen ju Bulfe riefen.

Diefe lettere maren ein Schwarm fanatisch rafenba Bauern, welche, nur mit bem Unterschied eines rafendm Teutschen und eines rasenden Afrikaners, fast gang eben bie Rolle fpielten, welche unfere Teutsche Bauren gur Beit ba Reformation ju fpielen Luft batten. Die taiferlichen Go fandten, welche von bem Gouverneur in Ufrita Salfe m hielten, waren endlich fo gludlich, bie Donatiften fammt ib ren Bundesgenoffen in einer offenen Felbichlacht gu abernin-Dreizehn Jahre lang waren nun diefe ungludiche Schismatiker ein Schlachtopfer ihrer aufgebrachten Gunt. Reine Graufamkeit ift, welche nicht an ihnen verübt morbin ware, aber auch feine Graufamteit, welche fie nicht an ifen Begnern verübten, ba' fie unter Julian wieder aus ihra Schlupfwinkeln berbortommen durften. Sie machten fic trot aller kaiferlichen Gefete fo machtig, baß fie gu Enbi bes vierten Jahrhunderts über vierhundert Bischofe gaffin Fonuten.

Doch balb war diese Zeit ihres hochsten Flore vorüber. Mit den letzen Jahren bes vierten Jahrhunderts trat Augustin auf, der gegen sie sehrieb und disputirte, mit seiner Thatigkeit ganze Shnoden belebte, den kaiferlichen Dos partasgesetzen bewog, und den Gouverneur von Afrika pubeobachtung berselben ermunterte. Es war, als ob er es sir Bestimmung seines Lebens gehalten hatte, die Donatisten prertilgen, und sein Eiser traf gerade den rechten Zeitpunkt, da die Donatisten selbst unter sich in Partien getheilt waren.

Eine der wichtigsten Begebenheiten dieser Augustinscha Periode mar das feierliche Religionsgespräch, welches in Be 411 genwart eines kaiserlichen Ministers Marcellin zu Karthage zwischen beiden Partien gehalten murde. Zweihundert sechs und achtzig katholische Bischbse, nebst einer fast ganz gleichen Anzahl: Donatistischer Bischbse erschienen zusammen. Drei Tage lang dauerte die Dispute. Die katholischen waren geslehrter und beschiedener als die Donatisten, und die Sentenz des Ministers war ihnen gunstig. Die Prostitution, welche die Schismatiker bei dieser Gelegenheit erlitten, schien ihrer ganzen Macht außerst nachtheilig zu werden, sie nahmen seit dieser Zeit beständig ab, doch unter der Regierung der Banzbalen erholten sie sich wieder ein wenig, oder diese Zwischenzeit machte vielmehr nur, daß ihr Untergang langsamer erzsfolgte.

Man fann nicht leicht bei einer Partie fo beutlich als bei ben Donatiften feben, wie fich ihre Begriffe mahrend bem Disputiren mit ihren Gegnern nach und nach mehr erweitert und beffimmt baben. Dan fieng von bem einfachen unbedeutend fcheinenden Gat an, ber tann tein rechter Bifcof fenn, den ein Traditor ordinirt hat. Man foritt weiter fort, und fragte überhaupt, mas Rennzeichen der mahren Rirche fenen. Die katholische Partie behauptete, mabre Rirde fen die, welche ben großten Umfang von Landern und Bollern beareife: Die Donatisten glaubten es bloß von berjenigen, in welcher keine grobe argerliche Sunder geduldet mur= ben. Beibe Theile tamen mit einander überein, bag es nur eine mabre Rirche gebe, b. i. nur eine gewiffe außere Ge= fellschaft, in beren Berbindung man hoffen konne, felig zu werben, in welcher die Sacramente fo ausgetheilt murben, baß man ben beiligen Geift burch biefelbe empfange,

So bilbete fich unter biefen Streitigkeiten ber Artikel bon ber Rirche in biejenige Form, welche er noch großentheils ges gemmartig in ber Romischkatholischen Dogmatik hat. Faft abertaubt werden konnte, so behaupteten sich die Meinunga bes fruchtbareren Schriftstellers. Die Lateinische Hermenend bieser Zeitalter mußte sie noch mehr begünstigen, und ma hatte bei Augustin immer den Vortheil, Pradestination und Semipelagianismus aus ihm erweisen zu konnen, denn we nige Schriftsteller sind sich so ungleich wie er, und zeigen in ihren Schriften ein so unverkennbares Gepräge der Zeit und Beranlassung, bei welcher sie geschrieben wurden.

Anger ben Pelagianern tampfte Augustin mit Rand chaern und Donatisten. Diese zwei Partien waren zu sima Beit in Afrika sehr machtig, und ber Gifer gegen die affat brang ihn um so starter, ba er selbst ehmals ein Mandel gewesen war.

## S. 42. Priscillianisten.

Der Manichaismus, ober die Lehre von zwei Grundmela einem guten und bofen, und die gewöhnlich damit verbunden Moral hatten sich besonders im vierten Jahrhundert im Dw dent gar sehr ausgebreitet. Die Raiser wutheten mit Berschungsgesesen gegen die Anhanger desselben, und diesen Berschungen zu entgehen, anderten die Manichaer ihre Namm, was sie meistens auch ohne Betrug beinahe thun mußta, wenn sie sich etwa von einem neuen vorzüglichen Ansuhm benannten.

So die Priscillianisten in Spanien. Ein berühmte Spanischer Bischof Priscillian ließ sich von einem Aegyptin Markus zur Annahme der Manichäischen Hypothesen verleiten: sein Beispiel schien sehr gefährlich, weil er sonst ein Mann von großen Talenten und großem Ansehen war. 300 erst vertrieb man ihn mit feinen Anhängern aus Spanien, und wie er sich auf seiner Flacht durch Gallien auch bot

nhanger machte, überdieß zu Rom einige Dabse vom Ralz zu erhalten wußte, so brachten es endlich die Bischse da, in, daß man zu Trier eine sehr scharfe Untersuchung gegen 385 ieselbe anstellte, und sie zum Tode verurtheilte. Das erste ieispiel, daß ein Mann sterben mußte, weil er ein Keher ar, und damals ein noch so befremdendes Beispiel, daß tanche Bischse mit Christlichem Nachbruck dagegen protezirten. Noch die ine sechste Jahrhundert erhielt sich diese dartie in Spanien, und nur die Eroberung der Araber ober dieleicht die mehr als ein Jahrhundert frühere Bekehrung bes Arianischen Königs Reccared verursachte den ganzlichen Intergang derselben.

#### **6.** 43.

## Befdicte ber Donatiften in Diefer Periode,

Die Donatisten, diese nach ihrer ganzen Entstehung volig locale Secte für Afrika, hatten schon vor der Nichischen
Synode in ihren Streitigkeiten gegen die Katholiken kraft
wiederholter kaiserlicher Schicte völlig verloren. Doch breites
ten sie sich unaufhaltbar in allen Gemeinden von Afrika aus.
Ihr Fanatismus wurde durch die erlittenen Berfolgungen
nur noch mehr entzündet, weil er ganz der Fanatismus cis
nes rasenden Hausens war, der die schröcklichsten Gewaltthas
tigkeiten gegen die große Kirche verübte.

Als Constantin nach seines Baters Tobe Afrika jum Regierungsantheil bekam, so gab er sich Mabe, die Partien 337 mit einander auszuschnen. Er schickte ein Paar Gesandte pach Afrika, die zugleich ben Auftrag hatten, im Namen des Kaisers Almosen unter das Bolk auszutheilen, oder unter einem frommen Borwand einen großen Dausen Pobels erkaussen sollten. Die Donatistischen Bischofe verboten den Ihrisgen aufs außerste, diese schändlichen Almosen anzunehmen,

und murden eudlich fo bigig, daß fie die Circumcellionen ju Dulfe riefen.

Diefe lettere maren ein Schwarm fanatifch rafenbn Bauern, welche, nur mit dem Unterschied eines rasenda Teutschen und eines rafenden Afrikaners, faft gang eben bi Rolle fpielten, welche unfere Teutsche Bauren gur Beit ba Reformation ju fpielen Luft batten. Die kaiserlichen Ge fandten, welche von bem Gouverneur in Ufrita Sulfe w hielten, maren endlich fo gludlich, die Donatiften fammt ib ren Bundesgenoffen in einer offenen Feldichlacht gu abermin-Dreizehn Jahre lang waren nun biefe ungludich Schismatifer ein Schlachtopfer ihrer aufgebrachten Gun. Reine Granfamteit ift, welche nicht an ihnen verübt min ware, aber auch keine Grausamkeit, welche fie nicht an ihr Gegnern verübten, ba' fie unter Julian wieber aus ihm Schlupfwinkeln berborkommen durften. Sie machten trot aller kaiferlichen Gefete fo machtig, bag fie ju Ga bes vierten Sahrhunderts über vierhundert Bischofe galls Konnten.

Doch balb war biese Zeit ihres hochsten Flore vorübe. Mit den letten Jahren bes vierten Jahrhunderts trat Aupfin auf, der gegen sie schried und bisputirte, mit seine Thatigkeit ganze Stonoden belebte, den kaiferlichen Dof schrafgesetzen bewog, und den Gouverneur von Afrika Beobachtung berselben ermunterte. Es war, als ob er ein Bestimmung seines Lebens gehalten hatte, die Douatisten vertilgen, und sein Sifer traf gerade den rechten Zeitpunk da bie Donatisten selbst unter sich in Partien getheilt warm

Gine ber wichtigsten Begebenheiten dieser Augustinschen Periode mar das feierliche Religionsgesprach, welches in Be-411 genwart eines kaiferlichen Ministers Marcellin zu Karthage vischen beiden Partien gehalten murbe. Zweihundert sechs nd achtzig katholische Bischbse, nebst einer fast ganz gleichen lnzahl Donatistischer Bischbse erschienen zusammen. Drei age lang dauerte die Dispute. Die katholischen maren geshrter und bescheidener als die Donatisten, und die Sentenz 26 Ministers war ihnen ganstig. Die Prostitution, welche ie Schismatiker bei dieser Selegenheit erlitten, schien ihrer anzen Macht außerst nachtheilig zu werden, sie nahmen seit ieser Zeit beständig ab, doch unter der Regierung der Banzalen erholten sie sich wieder ein wenig, oder diese Zwischenzeit machte vielmehr nur, daß ihr Untergang langsamer erzlgte.

Man fann nicht leicht bei einer Partie fo beutlich als ei ben Donatiften feben, wie fich ihre Begriffe mabrend em Difputiren mit ihren Gegnern nach und nach mehr rweitert und bestimmt haben. Man fieng von bem einfachen nbedeutend icheinenden Gat an, ber fann fein rechter Bischof fenn, ben ein Trabitor ordinirt bat. Man dritt weiter fort, und fragte überhaupt, mas Rennzeichen ber nabren Rirche fenen. Die fatholifche Partie behauptete, mabre tirche fen die, welche ben größten Umfang von Lanbern und Bolfern beareife : bie Donatiften glaubten es blog von berieigen, in welcher feine grobe argerliche Gunder gebuldet muren. Beibe Theile tamen mit einander überein, bag es nur ine mabre Rirche gebe, b. i. nur eine gemiffe aufere Se= Michaft, in beren Berbindung man hoffen tonne, felig ju meren , in welcher bie Sacramente fo ausgetheilt murben, baß nan den beiligen Geift durch diefelbe empfange,

So bilbete fich unter biefen Streitigkeiten ber Artikel bon er Rirche in diejenige Form, welche er noch großentheile gestemmartig in ber Romischkatholischen Dogmatik hat. Fast

schienen jetzt, die Sache nach den haufigsten gewöhnlichften Den tungen betrachtet, der Verfolgungsgeist und die Intolerang in der Dogmatik ihre eigene beurkundende Paragraphen zu er halten. Wie viel Schaden richtet nicht oft ein einziger Schrift steller in der Welt an! Augustin war herrschender Schrift steller und Hauptlecture des mittlern Zeitalters. Aus im nahm man damals die ganze Lehrsorm des Artikels von be Rirche, also auch alle diejenigen verabschenungswurdigu Grundsätze in Behandlung der Retzer, welche er, hingenifts vom Gifer, oft harter ausgedruckt als wirklich ganz im Sint gehabt haben mag.

#### 9. 44. Drigenische Streitigfeiten.

Bei allen bisber ergablten Streitigkeiten mar die Bone gung nur durch verschiedene Borftellungsarten eines gemiffe einzelnen Glaubenspuncts verurfacht ober befordert worbm! ausgebreiteter aber ift ber Streit, welcher aus ber Drigen fchen Theologie entsprang. Drigenes hatte gefucht, ter Ibm logie feiner Zeiten mehr Berfeinerung und philosophifchal Auftrich ju geben, und biefer philosophische Unftrich mar fich lich nur fur feine Beiten, aber wie tonnt' es auch andel fenn? Doch felbst schon diefes mar einem großen Theil be miletischgewohnter Theologen bochft argerlich, und ihr bis gegen Drigenes erhielt einen guten Bormand, ba fich bie Am aner auf die Schriften beffelben baufig beriefen. Doch muß aber noch ein Stoff bon außen bingufommen, wenn aus o ner bloß verschiedenen Werthichatung ber Schriften eine langft verftorbenen Theologen eine eigentliche Streitigfeit enb fteben follte.

Epiphanius, ein Bifchof aus Enpern, fcmacher Gin- fichten aber wilden Gifers, gab biefe außere Beranlaffung

be mar bem Bischof von Jerusalem Johannes einem bekanns
ere Origenisten ohnehin nicht hold, predigte und eiserte also
egen ihn als einen Reher, und zog durch sein Geschrei für
diehodoxie auch den Hieronymus in seine Partie, der sich für
dehts so sehr fürchtete als für den Rehernamen. Hierony,
mes Schriften gegen den Rufinus, den lateinischen Ueders
wer einiger Schriften des Origenes, werden schwerlich jes
als an Ungezogenheit übertroffen werden. Hier blieb es
ber doch nur bei persulichen Grobheiten zweier Gesehrten
egen einander: zu Alexandrien kam's zum Handgemenge.

Der Bifchof von Alexandrien Theophilus hatte mit ben tenfifden Donden vielerlei Berdruflichkeiten, und weil ihnen nicht beffer beitommen tohnte, als wenn er fie in .. In Berbacht einer Regerei brachte, fo bestrafte auch er fie 399 segen ihrer Liebe gu ben Schriften bes Drigenes, bielt On= De aber ber Sache, und erequirte felbft mit bewaffneter gand bas Unathem berfelben. Den Monden mar guletet sichts übrig als Klucht nach Conftantinopel. Chrysoftomus wher, damale Bifchof von Conftantinopel, marf fich zwar sicht jum Richter auf zwischen bem Bischof und ben Don= ben, fonbern er machte gewiffenhaft ben Reutralen und Ritleidigen. Run mar aber ohnedieg bamale am faiferli= ben Sof alles über den redlichen Chryfostomus wegen feis ner icharfen Predigten icon borber ungufrieden. Theophilus and die Raiferinn Eudoria, ertlarte Gegnerinn bes Bifchofs. anden fich alfo gleich gufammen, und fo fehr fich bas Bolt " Conftantinopel fur feinen geliebten Domileten wehrte, fo nufit' er boch endlich, burch eine zweimalige Snuode beson= lets auch wegen feiner Liebe jum Drigenes verurtheilt, auf ine elende Are im Eril fterben. Die Drigeniften ju Ale= andrien und Conftantinopel, in ihrer Rube fo febr geftort,

setzten sich vorzüglich in Palästina, und die Monche, und welchen Daß und Liebe zu dem Origenes vorzüglich im schend waren, lieserten einander ordentliche Schlachten. De Schict Justinians, worinnen er die Origenisten verurtheils machte zwar den Streitigkeiten noch nicht völliges End aber schwächte doch den kriegerischen Eiser der Origenischen Partie.

## S. 45.

Beränderungen der Theologie, welche nicht aus Contronnia entstanden.

So stritt man über den Werth einzelner Lehrschie mb Meinungen, und alles hieng von der Richtung ab, wie die Speculationen und der Eiser der Menschen durch infer Beranlassungen bekamen. Indeß man aber hier mit da angestrengtesten Ausmerksamkeit auf jede kleine Abweichus von orthodox herkommlichen Ausdrücken acht hatte, so schen sich in die wichtigsten Theile der praktischen Relight die gefährlichsten Irrthumer ein, und erhielten nach und nich ein gewisses Gewohnheitsrecht, das viel gefährlicher und werletzlicher war, als alles was auf Synoden ausgemach wurde.

Die Berehrung ber Martyrer, das Poffenspiel mit ba Reliquien, ein gewisser frommer Geremonienschnitt bes ab Bern Gottesbiensts wurden immer hoher getrieben. Richt und Berdienstlichkeit guter Werke überhaupt, sondern meist geral solcher, welche den monchischen Gesinnungen dieses Zeitaltel recht angemessen waren, galt beinah als entschiedener Glaubenbartikel. Fasten und ehelos leben, war ein vorzüglicher Grad der Heiligkeit, und zu seinem großen Berdruß mußte besondert der Klerus diese Gesetze der Frommigkeit sich einschäfen laffen.

Die und ba ftanden wohl ein Paar Digbergnugte auf

elde überhaupt gegen alle diese Beguiffe, monchischer Fromigkeit als gegen Aberglauben eiferten: boch ihr Widerspruch
achte kaum einiges Aufsehen. Das ganze Zeitalter hatte
b einmal entschieden, und die ginmal zu Ariomen des genden Menschenverstandes erhobene Schwarmereien hatten
alle Theile der damaligen Sitten und Verfassungen einen
großen Einfluß, daß der Widerspruch nur etlicher Manner
me Revolution bewirken konnte.

Jovinian, ein Italianischer Monch ungefahr zu Enbe it vierten Jahrhunderts, behauptete, es lieze in Rucksicht uf wige Seligkeit gar nichts daran, ob man verheurathet, be ledig sen, überhaupt hange der Grad unferer Seligkeit m der Berdienstlichkeit guter Werke gar nicht ab. Sie hieln nicht nur eine Synode gegen den armen Monch, und pronymus that ihm vollends noch im Grad alle die Schmach welche ein Ketzer erwarten mußte.

In Sprien sammelte fich ein frommer Mann, Namens adins, einen eigenen haufen. Er hatte sich gegen das miose Leben der Bischofe fast zu Tode geeisert, und weil un ihm seinen Sifer mit der hartesten Begegnung lohnte, trennte er sich endlich ganz von der Kirche, gieng unter Gothen, und pflanzte dort für seine Separatisten eine Im Gemeinde.

Der aufgeklarteste unter allen diesen Migbergnügten beint ein Spanischer Aeltester Bigilantius gewesen zu bn. Auf seinen Reisen nach Palästina und Aegypten hatte bas Christenthum seines Zeitalters auch in diesen Ländern kunen gelernt, schrieb bei seiner Ruckkunft gegen den Aberspaben seiner Zeiten, lachte über die, den Märtyrern bewiesene, Berehrung, über die Wunder und über das Brennen der Wachtlichter bei den Gräbern derselben, über das ewige Spittler's sammtl. Werke. II, 80.

Ballfahrten, Faffen und Shelosleben. hieronymus mußt ibn zum Stillfchweigen zu bringen, denn er mißhandelte in wie den Ruffn und Jobintan.

## **3**. 46.

Beranberungen ber Lehre bon ber Tanfe und vom'Abenbmabl.

Bei fo febr berichlimmerten Begriffen ber Denfon mußte fich nothwendig auch bas gange Meußere bes Game dienfte andern, und nirgende war biefer Ginfluß fichilun ale bei ben zwei feierlichften Religionebandlungen, ber Imi und bem Abendmahl. Dan mar in ber vorigen Periodiger nicht voreilig mit bem Taufen gewesen. Rindertaufe wie lich fo wie wir fie gegenwartig baben, mar gewiff nicht ilgemeine Chriftenfitte. Much bei Alten batte man fich iff nicht mit der - Taufe beeilt, man glaubte fogar Bortbeil ! bon zu haben, wenn fie faft bis auf ben Angenblit bee I bes verschoben murbe. Mit dem Fortgang ber gegennim gen Periode aber wurde bas alles, besonders im Daibat gang andere. Sobald fich Chlodovans entschloffen ein Chil gu werden, fo mußte er fich fogleich ohne langfortbaurente vorbergebenden Unterricht taufen laffen. Es war, als i man biefe offentliche feierliche Sandlung ale Mittel brauch wollte, ibn bei bem Chriftenthum befto fefter zu halten. Et großer Theil ber neubekehrten Occibentalifchen Chriften genf vor ber Taufe faft gar teinen Unterricht, man ichien f glauben, baff es mit bem Chrift werben feine Roth hals tonne, wenn nur erft bie Taufe geschehen fen. Taufgebrauche felbft, und befonders der Taufformel lagt fo amar wegen Berfchiedenheit ber Lander und wegen ber fchnelln Abmechelung folder Gebrauche gar nichte allgemeines fagen, aber bie rubrende Ginfalt ber vorigen Beiten, mar überall and

hier verloren. Doch neigte fich nicht alles fo fehr gur Berfolimmerung als bei ber Begehung bes Ubendmahls.

Es mar nehmlich jetzt nicht mehr gewohnlich, daß bei jeber Busammenkunft ber Glaubigen bas Abendmahl von allen genoffen murde, man fieng an, etwa nur des Sonntage Abend, mabl zu halten. Der Altar murbe in einer gewiffen Entfernung mit Schranten umgeben, innerhalb welche fein Laie fich magen durfte. So nabe am Altar genoß nur ber Rierus bas Sarrament, ben Laien murde es von den Presbytern gebracht. Die Gibetoformel bei ber Confecration mat borgeschrieben. und nicht mehr freie Undacht des Priefters. Knum zwanzig Sabre nachdem bas Chriftenthum berricbend geworden war, mußte foon Synobalverordnung (Can. Antioch. II.) gemacht werben, baf man in ber Rirche auch bei bem Gebet und bei bem Genuß des Abendmahls zu bleiben habe, und du Anfang des fecheten Sahrhunderts mar es menigstens in Gallien nothwendig, Gefete zu machen, bag boch jeder Chrift. an Beibenachten. Ditern und Pfingsten bas Abendmabl genießen folle.

Es war, als ob die vielen Oblationen den Christen besidwerlich geworden waren, und überhanpt zog sich das Bolk immer mehr von dieser Religionshandlung zurück, je mystesreuser nach und nach die Begriffe von derselben wurden, und je mehr man ihr nach und nach die Gestalt eines Opfers gegeben. Weil man aus der Handlung des heiligen Abendsmahls vor den Ratechumenen ein Geheimniß machte, so geswähnte man sich an dunkle, seierlich nichtsfagende Aussdrücke. Verwandlung des Brods und des Weins in Leib und Blut Ehristi wurde zwar von niemand geglaubt, aber die Kirchenväter hatten doch, wenn sie davon sprachen, eine so dunte Phraseologie, daß man ihnen wöhl alle Ehre aus

thut, wenn man vermuthet, sie hatten sich selbst nicht verstanden. Man gab dieser Religionshandlung keine Benchnung mehr, wodurch ihre ganze Absicht und völlige Beschaftenheit ausgedrückt worden ware. Im Occident erscheint nun schon, besonders im sechsten Jahrhundert, das Wort miss, in seiner engsten Bedeutung vom Abendmahl allein genommen. Wie unschuldig war nicht der Ursprung dieses in de Kolge so misverstandenen und so misbranchten Worts!

#### 6. 47.

Lettes Refultat ber Gefcichte biefer Periode.

Was hat denn also — alles gegen einander abgerecht — der menschliche Berstand innerhalb der drei Jahrhunkt deren Geschichte wir nun übersehen, an besseter Richtung in an glücklicherem Fortgang gewonnen? trug auch Christisch Religion etwas zum Wohl des Sanzen bei, oder schränkt sich ihre Wirkung nur auf die Beglückung einzelner wenign ein, welche auch aus der sehr verfälschten Religion immn noch für sich Nutzen zogen, wie man auch aus trüben Quellen den Durst löscht. Die Beantwortung dieser Fragen säll anders für den Orient aus, als für den Occident.

Die ganze Verfassung ber Orientalischen Kirche war so beschaffen, baß ber menschliche Verstand nothwendig hier im mer tiefer sinken mußte. Schwache Regenten; eine Ber fassung bei Dof, wo kein großer Mann auftommen konnte; Erschlaffung im Genuß der ekelhaftesten Wolluste; keint Philosophie, welche ben Geist zum nützlichen Nachdenken hatte wecken kannen; sie war entweder bloß Aristotelische Terminologie, oder Neuplatonischer Fanatismus. Durch die Streitigkeiten, welche man über die Entwicklung einzelner Lehrpuncte führte, hatte zwar der menschliche Geist zum folge reichen Nachdenken, zur Jusammensagung eines Spstems ge-

wohnt werben follen, aber man wirbelte fich ewig auf bem Punct herum, auf ben man einmal bingestoßen war, ohne an bie angrangenden Stude ober an bas Sange gu benten. Heberdieß murbe Auctoritat eines gewiffen Sates nie baburch entschieden, daß die Wahrheit beffelben von einem treffs lichen Ropf nach allen ihren Grunden entwickelt worben ware, fondern Gewalttbatigfeit eines machtigern Bifchofs ober Partiegeift eines gewiffen taiferlichen Minifters machte selbst auch den Sieg der Wahrheit jum bloßen Zufall. Die bamatige Chriftliche Religion hatte wirklich auch an bem Berfall bes Orientalischen Raiserthums großen Antheil. neuentstandene Glaubeneftreitigkeit weckte immer die befligften Staatserfcutterungen. Die Monche maren fo furchtbar ale weiland die Streligen in Rugland, Jund Muhammed machte fich badurch einen fehr gebahnten Weg zu feinen Eroberungen, daß er ben migvergnugten Partien Religionsfreiheit verficberte.

Im Occident aber schaffte die Christliche Religion den berschiedenen Staaten, in welchen sie herrschte, und den Naztionen, welche dieselbe aufnahmen, den ausgedreitetsten Rusten. Sie milderte allmälig die Sitten der rohfriegerischen Bolfer, welche sich in die Trümmern des Abendländlschen Raiserthums theilten. Sie erhielt bei dem allgemeinen Zersfall immer noch einige Auftlärung, einen Funken, soer bald oder spat Lust gewinnen und zur lichten Flamme aussodern mußte. Sie verband Nationen unter einander, die sich dielzleicht sonst, selbst dei zusammenstoffenden Gränzen, kaum um einander bekämmert haben wurden, und ohne sie wäre wohl der Occident, der vorher ein politisches Ganzes war, vielzleicht zu ewig unwiederbringlichem Schaden der Menschheit in mehrere, völlig vereinzelte, Theile zerfallen. Die ganze

fetzten sich vorzüglich in Palästina, und die Monche, unte welchen Daß und Liebe zu dem Origenes vorzüglich ben schend waren, lieferten einander ordentliche Schlachten. De Schict Justinians, worinnen er die Origenisten verurtheits machte zwar den Streitigkeiten noch nicht völliges End aber schwächte doch den kriegerischen Eiser der Origenisch Partie.

S. 45.

Beränderungen der Theologie, welche nicht aus Contround entstanden.

So stritt man über den Werth einzelner Lehrschten Meinungen, und alles hieng von der Richtung ab, wie Speculationen und der Eiser der Menschen durch im Beranlassungen bekamen. Indeß man aber hier mit angestrengtesten Ausmerksamkeit auf jede kleine Abweicht von orthodox herkommlichen Ausbrücken acht hatte, so ih den sich in die wichtigsten Theile der praktischen Religion die gefährlichsten Irrthumer ein, und erhielten nach und mein gewisses Gewohnheitsrecht, das viel gefährlicher und werletzlicher war, als alles was auf Synoden ausgemal wurde.

Die Verehrung ber Martyrer, das Poffenspiel mit Meliquien, ein gewisser frommer Ceremonienschnitt des abern Sottesbiensts wurden immer bober getrieben. Nicht werdienstlichkeit guter Werke überhaupt, sondern meist großcher, welche den monchischen Gesinnungen dieses Zeitall recht angemessen waren, galt beinah als entschiedener Glaubaartikel. Fasten und ehelos leben, war ein vorzüglicher Ender Heiligkeit, und zu seinem großen Berdruß mußte besond der Klerus diese Gesetze der Frommigkeit sich einschärfen lafft Die und da standen wohl ein Paar Wisbergnügte a

N €. ⊗eb,

409 Alarichs Eroberung von Rom giebt entfernte Beranlafi fung zu den Pelagianischen Unruhen, welche zwei Sahre nachber zuerst zu Karthago ausbrechen.

Dem gewaltthatigen Theophilus folgt auf dem Alerandrinischen Bischofstuhl sein schandlicher Schwes ftersohn Cyrillus. Wie viel Uebels dieser Mann bis zu seinem Todesjahr 444 angerichtet hat!

418 3ofimus, der mantelmuthige Freund und Gegner Der Pelagianer, flirbt. Entstehung des Spanisch , Weftgothischen Reichs zu Loulouse.

Der Polemiter zu Bethlehem, Dieronymus, ftirbt alt und lebensfatt. Dreizehn Jahre vorher mar Chryfostomus zu seiner Ruhe eingegangen: aber Augustin hat ben hieronymus noch zehen Jahre überlebt.

d30 Die Bandalen belagerten gerade Hippon, wie Augusftin daselbst starb, ber also bas Einladungsschreiben von Constantinopel nicht mehr erhielt, daß er auf eine Synode nach Ephesus kommen solle, wo man untersuchen musse, ob der Bischof von Constantinopel (Mestorius) oder der von Alexandrien (Cyrillus) ein Reger sep.

431 Schandscenen zu Ephesus. Bon der Antialexandrinis schen Partie bochft merkwurdig Theodoret, Bischof von Eppern und Ibas von Sdessa. Den Lehrer Theodor von Mopsvest ließ man noch im Grabe ruben.

432 Trüglicher Friede zwischen ben Morgenlandern und Enrillus.

449 Raubersnnode. Hengst und Horst, trenlose Retter ber bedrangten Britten.

451 Auf ber Synode zu Chalcebon flegt Leo's dogmatischer Sprachgebrauch; aber ber Bischof von Reurom bekommt zum großen Berdruß seines altern Collegen

Wallfahrten , Faffen und Chelosleben. Dieronymus mis ihn zum Stillschweigen zu bringen , benn er mishandelte i wie ben Ruffin und Fobinkan.

## **3**. 46.

Beranderungen ber Lehre bon ber Lanfe und vom Abendmal

Bei fo febr verschlimmerten Begriffen ber Menich mußte fich nothwendig auch das ganze Aeußere bes Gons bienfte andern, und nirgende mar diefer Ginfluß fichiba als bei ben zwei feierlichften Religionshandlungen, ber In und dem Abendmahl. Man war in ber vorigen Veriche nicht voreilig mit bem Taufen gewesen. Rindertaufe mit lich fo wie wir fie gegenwartig haben, mar gewiß nicht gemeine Chriftenfitte. Much bei Alten batte man fic nicht mit ber Zaufe beeilt, man glaubte fogar Bortbeil bon zu haben, wenn fie faft bis auf ben Augenblit bee bes berichoben murbe. Mit bem Fortgang ber gegenmi gen Periode aber wurde das alles, besonders im Deite gang andere. Gobald fich Chlodovaus entschloffen ein El zu werden, fo mußte er fich fogleich ohne langfortbaurme borbergebenden Unterricht taufen laffen. Es war, ale man biefe offentliche feierliche Sandlung ale Mittel braud wollte, ibn bei bem Chriftenthum befto fefter zu balten. E großer Theil ber neubekehrten Occidentalifchen Chriften gen vor ber Taufe faft gar teinen Unterricht, man ichien alauben, baf es mit bem Chrift werben feine Roth be tonne, wenn nur erft die Taufe geschehen fen. Laufgebrauche felbft, und besonders der Taufformel laft f awar wegen Berschiedenbeit der Lander und wegen der schnell Abmedelung folder Gebrauche gar nichte allgemeines fage aber bie rubrende Ginfalt ber vorigen Beiten, mar überall am hier verloren. Doch neigte fich nicht alles fo fehr gur Berfolimmerung als bei ber Begehung bes Abendmahls.

Es war nehmlich jest nicht mehr gewöhnlich, daß bei jeber Busammenkunft ber Glaubigen bas Abendmahl von allen genoffen murbe, man fieng an, etwa nur bes Sonntage Abend, mabl zu halten. Der Altar murbe in einer gemiffen Entfernnng mit Schranken umgeben, innerhalb welche fein Laie fich magen burfte. So nabe am Altar genoß nur ber Rierus bas Sacrament, den Laien wurde es bon den Presbytern gebracht. Die Gibetefprmel bei ber Confecration mat borgeschrieben, und nicht mehr freie Unbacht bes Priefters. Roum zwanzig Jahre nachbem bas Chriftenthum berrichend geworben war, mußte schon Synobalverordnung (Can. Antioch. II.) gemacht werben, baf man in ber Rirche auch bei bem Gebet und bei dem Genuß des Abendmable ju bleiben babe, und Bu Unfang des fecheten Sahrhunderts mar es menigstens in Gallien nothwendig, Gefete gu machen, bag boch jeder Chrift. an Beibenachten, Oftern und Pfingften bas Abendmabl genießen folle.

Es war, als ob die vielen Oblationen den Christen besichwerlich geworden waren, und überhanpt zog sich das Bolk immer mehr von dieser Religionshandlung zurud, je mystezreuser nach und nach die Begriffe von derselben wurden, und je mehr man ihr nach und nach die Gestalt eines Opfers gegeben. Beil man aus der Handlung des heiligen Abendsmahls vor den Katechumenen ein Seheimnist machte, so geswähnte man sich an dunkle, seierlich nichtsfagende Aus, drücke. Verwandlung des Brods und des Weins in Leib und Blut Christi wurde zwar von niemand geglaubt, aber die Kirchenväter hatten doch, wenn sie davon sprachen, eine so bunte Phraseologie, daß man ihnen wöhl alle Ehre au-

thut, wenn man vermuthet, sie hatten sich selbst nicht verstanden. Man gab dieser Religionshandlung keine Benennung mehr, wodurch ihre ganze Absicht und völlige Beschaffenheit ausgedrückt worden ware. Im Occident erscheint nun schon, besonders im sechsten Jahrhundert, das Wort missa, in seiner engsten Bedeutung vom Abendmahl allein genommen. Wie unschuldig war nicht der Ursprung dieses in der Folge so misverstandenen und so misbranchten Worts!

#### 6. 47.

Lettes Refultat ber Befdichte biefer Periode.

Bas hat denn also — alles gegen einander abgerechnt — der menschliche Berstand innerhalb der drei Jahrhunden, deren Geschichte wir nun übersehen, an besserer Richtung der an glücklicherem Fortgang gewonnen? trug auch Christisch Religion etwas zum Bohl des Ganzen bei, oder schränkt sich ihre Wirkung nur auf die Beglückung einzelner wenigm ein, welche auch aus der sehr verfälschten Religion immen noch für sich Nutzen zogen, wie man auch aus trüben Quellen den Durst loscht. Die Beantwortung dieser Fragen fällt anders für den Orient aus, als für den Occident.

Die ganze Berfassung der Orientalischen Kirche war so beschaffen, daß der menschliche Verstand nothwendig hier im mer tieser sinken mußte. Schwache Regenten; eine Berfassung bei Dos, wo kein großer Mann auskommen konnte; Erschlassung im Genuß der ekelhastesten Wollasse; keine Philosophie, welche den Geist zum nüglichen Nachdenken batte wecken können; sie war entweder bloß Aristotelische Terminologie, oder Neuplatonischer Fanatismus. Durch die Streitigkeiten, welche man über die Entwicklung einzelner Lehrpuncte sührte, hatte zwar der menschliche Geist zum folgereichen Nachdenken, zur Jusammensägung eines Systems ges

wohnt werden follen, aber man wirbelte fich ewig auf bem Punct herum, auf ben man einmal bingeftoffen war, ohne an die angrangenden Stude ober an bas Sange gu benten. Ueberdieß murbe Auctoritat eines gemiffen Sages nie baburch entschieden, daß bie Wahrheit beffelben von einem treffs ichen Ropf nach allen ihren Grunben entwidelt worben vare, fondern Gemalttbatigfeit eines machtigern Bifchofs ber Partiegeift eines gewiffen taiferlichen Minifters machte elbst auch ben Sieg ber Babrheit jum blogen Bufall. Die jamalige Christliche Religion batte wirklich auch an bem Berfall bes Orientalischen Raiserthums großen Antheil. Jebe leuentstandene Glaubeneffreitigkeit wedte immer bie heftigften Staatserschutterungen. Die Monche waren fo furchtbar als veiland die Strelitzen in Rufland, Jund Muhammed machte ich baburch einen fehr gebahnten Weg zu feinen Eroberunen, daß er ben migbergnugten Partien Religionefreiheit erficerte.

Im Occident aber schaffte die Christliche Religion den berschiedenen Staaten, in welchen sie herrschte, und den Nasionen, welche dieselbe aufnahmen, den ausgebreitetsten Nussen. Sie milderte allmälig die Sitten der roffriegerischen Boller, welche sich in die Trümmern des Abendländischen kaiserhums theilten. Sie erhielt bei dem allgemeinen Zerssall immer noch einige Aufklärung, einen Funken, soer bald der spat Lust gewinnen und zur lichten Flamme auslodern nußte. Sie verband Nationen unter einander, die sich vielseicht sonst, selbst dei zusammenstoffenden Gränzen, kaum um inander bekammert haben wurden, und ohne sie wäre wohl er Occident, der vorher ein politisches Ganzes war, vielseicht zu ewig unwiederbringlichem Schaden der Menscheit n mehrere, vollig vereinzelte, Theile zersallen. Die ganze

Beschaffenheit jener Zeiten scheint faft allzusehr außer unstrem Gesichtebreis zu fenn, als das wir das Wohlthätige der Afplen, den Nugen eines so regelmäßig eingerichteten Priessterftandes, als der katholische ift, und die noch nie genug geschätzten Bortheile des ersten Occidentalischen Monchemes secht fühlen könnten.

Meb.

- 325 Erfte deumenische Synode zu Nicaa. Arius verliet. Der Streit wegen ber Zeit bes Paffah entschieden. Sichtbare Spur der großen hierarchischen Ariffe Fratie.
- 337 Der taum getaufte Conftantin ber große ftirbt. Em ftantin. Conftantius. Conftans.
- 344 Synode zu Sardica; damals weniger mertwardig, die burch neuere Berdrehungen ihrer Geschichte.
- 361 Julian wird Raifer.
- 371 Athanasius und Lucifer werden endlich im Tode rublig; zwei Manner, die mit ganz verschiedena Mitteln und Fähigkriten auf einen Zweck hinaribeiteten.
- Damasus, endlich trot ber Partie des Ursicinus Bir schof von Rom, erhalt vom Raifer Balentinian ein wichtiges Privilegium. Auf Zuspruch des Damassus, macht sich Hieronymus um die lateinische Bir belübersetzung verdient.
- 381 Synode von Conftantinopel. Erfte Epoche ber Madt bes dafigen Bischofs. Macedonius verliert.
- 395 Arcadius und Honorius theilten das Reich. Bald du rauf wird der thatige Augustin Bischof zu hippon. Wehe den Donatisten!
- 400 Origenische Unruben in Aegopten, und Gothen unter Alariche Auführung in Italien.

₩ E. Bed

409 Alarichs Eroberung von Rom giebt entfernte Beranlass fung zu ben Pelagianischen Unruhen, welche zwei Sabre nachber zuerst zu Karthago ausbrechen.

Dem gewaltthatigen Theophilus folgt auf bem Alerandrinischen Bischofftuhl fein schandlicher Schwes stersohn Cyrillus. Wie viel Uebels biefer Mann bis zu seinem Todesjahr 444 angerichtet hat!

418 3oftmus, ber wankelmuthige Freund und Gegner ber Pelagianer, firbt. Entstehung bes Spanisch = Befigothifchen Reichs zu Toulouse.

Der Polemiker zu Bethlebem, hieronymus, ftirbt alt und lebensfatt. Dreizehn Jahre vorher mar Chrisfoftomus zu seiner Rube eingegangen: aber Augustin hat ben hieronymus noch zehen Jahre überlebt.

d30 Die Bandalen belagerten gerade Hippon, wie Augusftin daselbst ftarb, ber also bas Ginladungsschreiben von Constantinopel nicht mehr erhielt, daß er auf eine Spuode nach Ephesus kommen solle, wo man untersuchen muffe, ob der Bischof von Constantinopel (Nestorius) oder der von Alexandrien (Cyrillus) ein Ketzer sep.

431 Schandscenen zu Ephesus. Bon der Antialexandrinisschen Partie bochst merkwürdig Theodoret, Bischof von Eppern und Ibas von Schessen. Den Lehrer Theodor von Mopsvest ließ man noch im Grabe ruben.

432 Trüglicher Friede zwischen den Morgenlandern und Eprillus.

449 Raubersynode. Hengst und Horst, treulofe Retter ber bedrangten Britten.

451 Auf ber Synode zu Chalcedon flegt Leo's bogmatischer Sprachgebrauch; aber ber Bischof von Reurom bestommt zum großen Berdruß feines altern Collegen

einen febr anfehnlichen Sprengel. Die Monophy fiten oder die Alexandriner trennen fich voll Erbib terung von der fatholischen Partie. Db mohl bem Bifchof Leo bie Nachricht von ber Schlacht bei Ch lone fo angenehm mar ale die von Chalcedon? 36 de Freuden hat er doch noch zehen Jahre überlebt. 476 Der lette Schatten eines Romifchen Raifers im Di bent verschwindet. Doogeer ber Beruler. Senotiton bes Raifere Beno. 493 Der große Theoderich Berr von Stalien. Caffide Boethius. Commadus. 496 Der Sieg über bie Allemannen bei Bulpich betehm Krantifden Ronig Chlodowich. Der Romifoit icof Gelafius, ber in biefem Jahr ftarb, mar im ber bemathigen friedfertigen Bifchbfe. 502 Syn. Palmaris. Rein geringer Bortheil fur ben Romifchen Bifchof, b 518 Juftin auf den Conftantinoplischen Thron fommit Juftinian wird Gelbfthalter. Dionys ber Rleine m fein Zeitgenoffe; benn er fcbrieb in ber bamals gil renben Streitigfeit ber Schthischen Monche. 528 Monte Cagino entfteht burch bie Bemubungen Bm biets von Nurfia. Giner der mobilbatigften Mann fur ben Dccident. Benedictinerorben. 534 Mur 95 Jahre find die Bandalen Berren von Rarthal Gilimer bon Belifar übermunden. Ernenerte Be bindung der orthodoxen Afritaner mit Conftant novel.

540 Belifar macht feinen Raifer auch jum herrn von 31 Die Romifchen Bischofe werden Unterthant Das Gothische Reich erhalt fich ams Juftinians. mubfelig noch 13 Jahre.

| ₹. <b>©.</b><br>Beb. |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                   | Signal zum Dreicapitelftreit, bei welchem fich ber wan felmuthige Bifchof von Rom Bigilius proflituirt.      |
| 5 <b>5</b> 0         | Jakob Baradaus.                                                                                              |
| i <b>5</b> 3         | hier nicht verdammt worden, aber Juftinian hat<br>feine Kaiferliche Deterodoxie Kanonistren laffen.          |
| 565                  | Berlbicht' mit Juftinian der lette icone Schimmer<br>bes Orientalischen Kaiferthums.                         |
| 568                  | Longobarden raden in Italien ein.                                                                            |
| 582<br>•             | Revolution in Unsehung der Ponitenzen im Orient.<br>Bunderlicher Streit wegen dem drumenischen Bi-<br>schof- |
| <b>58</b> 9          | Der Westgothische Ronig Reccared tritt feierlich au einer Synode zu Toledo zur katholischen Religion über.   |
| <b>5</b> 90          | Gregor ber Große Bischof von Rom, ber feche Jahre nach feiner Stuhlbesteigung Missionarien nach Eng-         |

610 Muhammed fångt an berahmt gu werden.

# Dritte Periode

# von Muhammed bis auf Gregor VII.

Muhammed. Bonifacius unfer Upoftel. Rabanus Maur Pabstinn Johanna. Hilbebrand,

### Schriftsteller diefer Periode.

Die Conciliensammlungen, bei voriger Periode and Sauptquellen, find besonders für die Geschichte der benslehre seit dem Ende des fiebten Jahrhunderte im weniger brauchbar, besto mehr lagt sich für die Geschild der hierarchie oder des Verhaltnisses der Rirche & Staat aus denselben lernen.

Seit der Mitte des sechsten Jahrhunberts erdfint eine ganz neue Quelle für die Abendlandische Kink geschichte — Jahrbücher der Orden und vorzüglich Benedictinerordens. Die neueste beste Ausgabe der billonischen Annalen des letztern erschien zu Lucca 1739 — 1745. Man muß damit verbinden Sent selben acta Sanctor. Ord. Bened. wovon neun Folkten (Benedig 1733) erschienen sind. Unter den schiedenen Familien des Benedictinerordens ist die Clugny für die Kirchengeschichte bei weitem die muchtigste. Auf sie muß man also bei Mabillon vorzilich ausmerksam seyn.

Ein Buch, worin fcon die reinen Resultate ber Richt gefchichte Diefer Sahrhunderte enthalten maren, ift n nicht geschrieben. Wer ein solches Werk unternehmen wollte, mußte die Seschichte der verschiedenen Europäsischen Reiche in dieser Periode erst sorgfältiger studiren, als von allen disherigen Kirchenhistorikern geschehen ift. Durch die Lecture von Hume und Schmids Geschichte der Teutschen wird man sich von manchen hier gewöhnlichen Borurtheilen befreien; so wie S. Mart über die Geschichte von Italien manche allgemeine kirchenhistorische Aufklärung geben kann. Die gangbarken Kirchengeschichtsbucher sind aus bochst sondernen Vorurtheilen in dem mittlern Zeitalter sehr dürstig; doch muffen Semblers selecta Capita ausgenommen werden.

e. Calirt bat eine befondere Rirchengeschichte des Bren, oten und toten Jahrhunderts geschrieben. Im Jahre 1657 war aber gewiß noch nicht die Halfte der Quellen bekannt, aus welchen man schöpfen muß.

Ber Seschichte bes Pabstibums, bessen Entstehungsepoche in biese Zeiten fallt, forgfältig kennen lernen will, bleibe nicht bei den gewöhnlichen Buchern von Mornan, heibegger und Epprian. Was Muratori aus Geslegenheit ber Streitigkeit von Comacchio geschrieben, deigt die Romischpolitischen Verhältnisse bes Pabsts am besten, und seine allgemeine Geschichte kann ohne die Kenntniß der Geschichte einzelner Reiche unmöglich erzlernt werden.

Shichte ber Ausbreitung ber Christlichen Religion.

### §. I.

Revolution bes Duhammebanismus.

Die Chriftliche Religion schien vorzüglich im Drient ihrer-Maft so gesichert zu fenn, baß man es wohl kaum' fur

mbalich gehalten batte, fie wieder geffurzt oder wein eingeengt ju feben. Bis in ben entfernteften Dfem brangen Diffionarien ber Chalbaifchen Chriftenpan flifteten bort blubende Chriftliche Gemeinden, und madete Thatigkeit aller folder von der großen Rirde ter Secten ichien faft überall ber Ausbreitung ber den Religion febr nutlich ju werben. Selbst wa eine erobernde beidnifche Ration bas Drientalifche thum zertrammern follte, fo war es nach ber Anali Decidentalischen Geschichte febr mahrscheinlich, baf Bolt, wenn einmal ber erfte Sturm boruber fenn wie Aufflarung allmalig wirfen tounte, endlich felbf a Annahme ber Chriftlichen Religion fich entfoliefim Doch alles gieng anders, als fich nach fonft gewöhn Laufe ber bamaligen Weltbegebenbeiten vermutben lich

In Arabien, von mober nie noch bie babin irge große Beltrevolution gekommen, erhub fich unter bi berbarften Umftanben ein neuer Prophet Du bam Ein Mann, ber unter jebem Bolf und zu allen Beitm ber größten Danner geworden fenn murde, und beffen ! ruhm blog burch bie abwechslenden biftorischen Traditi gelitten gu haben icheint, die leider ber Geschichte eines Religionestiftere fo nachtheilig ju fenn pflegen. und Behauptung ber erften Grundmahrheit ber natun Religion (es ift ein Gott) mar erfter Dauptzweck fein genannten neuen Religion, und ber zweite Dauptfat, i predigte (Mubammed fein Prophet) ichien mehr um ersteren willen als sein felbst megen baju gu geboren. ein Mann von fo glubender Ginbildungetraft, ale er mi Selbstbetrager zu werden anfange, ift in lebenden Beisvill fo fcwer zu entscheiden; wie vollende noch in feinem Rall

Bangel binlänglicher, fritifch geläuterter Rachrichten genter rechten Individualitat untersucht werden fann. au fein theiftifcher Apofteleifer, bem er fich erft bon mehr ale vierzig Ighren gu überlaffen anbite in großer Schnelle und felbft burch ben Bis d gereist, den er anfangs fand, Wirkungen berb nach feinem Tobe in allen drei Belttheilen, em berfelben in mehr als einem Reiche empfuns Ran muß aber biebei nicht alles auf feine, vielom Profelyten bochft erwanschte Moral rechnen; and der Gewalt der Waffen, die biebei gebraucht mur. en wollen; der reine Theismus mag hiebei boch wohl b'jeber Babrheit naturliche Kraft geaußert haben. Jahrhundert nach seinem Tobe mar verfloffen, fo ne Nachfolger im politischen und religibsen Ginne. Sprien, einen Theil bon Rleinafien, Megnpten, Die fanischen Ruften und Spanien erobert. Die Ha-Chriftlichen Rirchen maren wie hinweggetilgt von ber Raum erhielt fich bie und ba noch neben bem berrs Islamismus, ein fcmacher Schatten berfolben, und' h biefen Landern (bas einzige Spanien ausgenommen), it man bis auf ben heutigen Tag faum noch ble Statte, er Leuchter mag geftanden haben.

J. 2.

Ansbreitung der Chriftlichen Religion in Tentschland. Es war kein Ersatz für diesen schrecklichen Verlust, daß krissliche Religion nach und nach besonders in Teutschetinigen sesten Fuß gewann, und es gieng hier so lange anch bekamen unsere Boreltern unter dem Namen sticher Religion einen so jämmerlichen, sast bloß dem ten nach von ihrem bisherigen, verschiedenen Abergiaus

fcmur bem Romifden Bifchof einen Gib, ber nicht biel w bem verschieden mar, welchen ein Bischof aus bem Rim ichen Sprengel ichmoren mußte; und faft batte icon Diefen Gib wenigstens bei ben großen Bischofen allgemein Nichts großes und nichts fleines gieng bor, w über er fich nicht bon Rom aus Anweisung ober Beff aung erhat. Rom lernte alfo icon burch ibn, fich in Rirchenangelegenheiten mifchen. Uber mar nicht Bouife , fast genothigt so an bandeln? Bie tonnte er offen, obni ftandige Berbindung mit bem Romifchen Bifchof, feine ten bei dem Frankischen Sof recht gultig ju machen? follte er, ein einzelner fremder Priefter, gegen ben Safm der Frankischen Bischofe und gegen bie Gewaltthatigit Frankischen Großen fich fcuten? Was gab feiner m pflanzten Rirche eine zuverlässigere Soffnung ber Konte als wenn fie Rirche bes Romifden Bifchofs mar? Bord sehen kount' er wohl nicht, wohin endlich ein solches Bet ren fuhren mußte. Er bandelte gang nach ber Sabigteit ben Begriffen feines unerfahrnen Zeitaltere. Gein eige Charafter mar ein Gemische von Frommigfeit. und Ehig wie man es oft bei ben größten Mannern antrifft. thatige Mann wird febr leicht zum gewaltthatigen und ben füchtigen, und es erfobert viel Rrafte uber fich felbft, Ausführung einer Absicht, von beren Bortrefflichkeit mang aberzeugt ift, die ftrengfte Auswahl ber Mittel gu beobach

Corbinian, der Stifter des Bisthums Freifingen, Pirminius, der außer manchen andern Rloftern noch die rühmte Abtei Reichenau errichtete, find nur im Rleinen Bonifacius im Großen war. Alle diese Bekehrungen waft immer noch erträglich, wenn nur noch ein Upostel dabei wil, aber Karl der Große verfuhr mit den Sachsen soldarisch

genanerer Berbindung mit dem Admischen Bischof war, lag ihm dem Engländer der Einfall ganz nahe, sich von dem dem ihm ischen Bischof zu einer solchen Mission legitimiren zu sten. Der Romische Bischof empfahl ihn an Karl Martel; arl Martel an alle Bischofe, Herzoge und Grasen. Mit ennendem Eiser gieng Winfried nach Arffen, aus Heffen ich Thuringen, zerstörte die Gobenaltäre und bante Christz de Kirchen. Der Pabst ernannte ihn endlich zum Erzbizof, und gab ihm dus Pallium. Noch war er immer nur sischof und Erzbischof ohne Kirche. Im Jahr 745 aber vard Bischof Gewilieb von Mainz abgesetzt, Bonisacius kamn seine Stelle, und sah sich nun an der Spize der ganzen stränklichen Geistlichkeit. Noch in hohem Alter gieng er 16 Evangelium weiter zu predigen, auss neue unter die riesen, und saud vaselbist seinen Tob im Jahr 754.

Tentschland hat dem Bonisacius unendlich viel Gutes nd Uebels zu verdanken. Er gab durch Einrichtung einer Pierarchie, der Christlichen Religion in Teutschland die zuserlässigste Hoffnung einer ungehinderten Fortdauer. Er stifsete Kloster, in welche sich nicht allein die Wissenschaften flüchem konnten, sondern die auch herrliche Erzichungsseminarien ir den jungen Klerus waren. Er betried seinen Entwurf zit einer Thätigkeit, die sich durch alle Rabalen und Nachalssigkeiten des Frankischen Hofs nicht ermüben ließ. Er ührte in Teutschland die Synodalanstalten ein, wodurch die lirchenzucht immer im Gang erhalten und verbessert wurde, nd wenn je dieses auch zum Glücke Teutschlands gehort, ie Bischbse an den Reichsangelegenheiten Theil bekamen.

Bum barteften Borwurf macht man es ihm, bag er burch eine Unbanglichkeit an den Romifchen Stuhl ben Grund nr pabfilichen Sobeit über Teutschland gelegt habe. Er felbft

spiel, das Christliche Religion mit Gewalt der Wassen bie einer gungen Nution ausgebreites wurde. In unterwanna Spre des damaligen Rierus erschient kein Bischof als Anthere Beter. Bu Mbin billigke man zwat schon damals diese Dre gonaden, aber inan hat doch keine Spur, daß der Nom schoe Bischof Karker aufgefobert ober ermuntert hatte. Gwahr ists also auch hier, daß die traurigsten Scenen der Gengeschichte diesenige sind, wo politisches Interesse und den Bengeschichte diesenige sind, wo politisches Interesse und der Maske ber Religion sich zu verbergen suchte.

Ausbreitung Der Chelfiliden Religion im Rorden.

Ludwig ber milbe war in Musbreitung ber Chriffe Religion eben fo eifrig als fein Bater; nur weniger il lich, weil er weniger gefürchtet mar, und feinen Apoftelnin Weg weniger babnen fonnte. Ansgarius und Authit wurden unter ihm bie Difffondrien ber nordlichen Ront reiche, aber bei ben baufigen Regimenteberanberungen bei ben bollig barbariften Sitten biefer Bolfer mußte M großte Theil befondere ibrer etften Bemubungen bergill fenn. Selbft bie Errichtung bes Erabiethums Damburg @ fprach ben gefaßten Soffnungen nicht, und taum tonnte vierzigfabrige Gifer bes Unegarius und ber oft gebrand Rame ber Frankifchen Ronige ben neugepflangten Baum lange ichugen, bis er einige Burgeln gefchlagen batte. B mag mohl die Ueberzeugung biefer Boller von ber Babt ber Chriftlichen Religion befchaffen gewesen fenn, ba in Com ben auf ein Daar Reicheberfammlungen burch bas Loos a fcieben murde, ob man bas Chriftenthum verftatten well ober nicht?

Ansgarius verdient übrigens noch mehrere Achtung all Bonifacius. Dem uneigennützigen Manne ift nie fo gut al

ieser Welt geworden als dem Mainzischen Primaten. Sein anzer Sprengel bestand anfangs in vier Psarrtirchen, und muur leben zu konnen, wies ihm Ludwig der milde die intäuste eines Brabantischen Mosters an. Nie war, ex, lbst bei gänstigern Beiten, so politisch bedeutend als Bontius; denn er kam nicht nach Hos, er hatte den Geist; der bischtigkeit und Staatsbetriebsankeit nicht, durch welchen u letztere so viel möglich machte. Gewalt konnte er nicht is seinen Bestehringen drauchen, sonst nan von einem Apostel dieser Zeit etwarten darf. Er errichtete Wunder, vielleicht wohl nicht munter als Wetrügen, der wenigstens als selbst keichtgläubiger; er: predigte keine ksystlärtere Religion als Bonisacius, nur war er frei von undanglichkeit an den Römischen Studt.

#### Si 5.

4

Belehrung bet Bulgaren, Bobmen, Dabren, Ruffen.

Die Orientalischen Christen scheinen nicht so viel für it Ausbreitung ihrer Religion gethan zu haben als die bendländer. Wonigstens sind im neunten Jahrhundert nur it zwei Monche Methodius und Cyrillus berühmte Missioarien derselben gewesen. Bei den beständigen, friedlichen id kriegerischen, wechselewissen Berbindungen der Bulgaren in Griechen, mußten jehe nothwendig den der Christischen keligion einige Nachricht bekommen. Griechische Gefanzene, welche sich die Zeit lang bei den Bulgarian aushielten, id Bulgarische Gefangene, welche zu Constantinopel Aries ische Religion und Sinrichtungen konnen gelernt hatten, lachten dieses wilde Bolt nach und nach mit den Christen ettraut. Der Monch Methodius, welchen der Bulgarische ldnig als einen berähmten Maler von Constantinopel koms ten ließ, bekehrte den König, und, wie gewöhnlich, mit dies

spiel, das Christliche Religion mit Gewalt der Wassen einer gunzen Nation ausgedreites wurde. In unerwannt Spre des bamakigen Klerus erschiert fein Bischof als Albeber. Ju Mon billigte man zwar schon damals diese Digunaden, aber man hat doch keine Spur, daß der Albe Bischof Karln aufgefobert ober ermuntert hatte. Ewahr ists also auch hier, daß die kraurigsten Scenen der hengeschichte dieseniste sind, wo politisches Interesse werder Daske ber Religion sich zu verbergen suchte.

Musbreitung Der Chriftlichen Religion im Rorben.

Ludwig ber milbe war in Musbreitung ber Chriffe Religion eben fo eifrig als fein Bater; nur weniger & lich, weil er weniger gefürchtet war, und feinen Apostelun Weg weniger bahnen fonnte. Unsgarius und Auth wurden unter ibm bie Diffiondrien der nordlichen Rid reiche, aber bei ben baufigen Regimenteberanderungen bei ben vollig barbariften Sitten biefer Bolter mußte großte Theil besondere ihrer erften Bemubungen bergel fenn. Selbft die Errichtung bes Ergbiethums Samburg fprach ben gefagten Doffnungen nicht, und taum tonnte vierzigjabrige Gifer bes Unsgarius und ber oft gebrand Name ber Frankischen Ronige ben neugepflanzten Baum lange fougen, bis er einige Wurgeln gefchlagen hatte. mag wohl die Ueberzeugung diefer Bolter von der Dah ber Chriftlichen Religion beschaffen gewesen fenn, ba in Go ben auf ein Paar Reicheversammlungen burch bas 2008 ichieben wurde, ob man bas Chriftenthum verftatten m ober nicht ?

Ansgarius verdient übrigens noch mehrere Achtung Bonifacius. Dem uneigennützigen Manne ift nie fo gut

rfer Welt geworden als dem Mainzischen Primaten. Sein ner Sprengel bestand aufangs in vier Pfarrlirchen, und nur leben zu können, wies ihm kadwig der milde die intänste eines Brabantischen Mosters an. Nie war, ex, bst dei ganstigern Zeiten, so politisch bedeutend als Boalinist, denn er kam nicht nach Ros, er hatte den Geist; der sichtstigkeit und Staatsbetriebsankeit nicht, durch welchen r letzere so viel möglich machte. Sewalt: konnte er micht i seinen Bekehringen dranchen, souss nicht warten darf. Er reichtete Bunder, vielleicht wohl nicht immer als Betrügen, er wenigstens als selbst leichtgläubiger; en predigte keine sgeklärtere Rolizion als Bonisacius, nur war er frei von t Anhänglichkeit an den Römischen Stubt.

### 5. 5.

Belehrung ber Bulgaren, Bobmen, Dabren, Ruffen.

Die Drientalischen Christen scheinen nicht so viel für k Ausbreitung ihrer Religion gethan zu haben als die bendlander. Wonigstens sind im neunten Jahrhundert nur ie mil Monche Methodius und Cyrillus berühmte Missiotrien derselben gewesen. Bei den beständigen, friedlichen id kriegerischen, wechselsweisen Berbindungen ber Bulgaren id Griechen, mußten jene nothwendig bon der Christichen keligion einige Nachricht bekommen. Griechsche Gefanzie, welche sich eine Zeit lang bei der Bulgarin aushielten, id Bulgarische Gesangene, welche zu Constantinopel Griesische Religion und Sinrichtungen kennen gelernt hatten, achten dieses wilde Wolf nach und nach mit den Christen irtraut. Der Monch Methodius, welchen der Bulgarische bnig als einen berähmten Maler von Constantinopel koms ten ließ, bekehrte den König, und, wie gewöhnlich, mit dies

fcmur bem Romifden Bifchof einen Gib, ber nicht biel w bem perschieben mar, welchen ein Bischof ans bem Rimi ichen Sprengel ichmbren mußte; und faft batte ichon t biefen Gib wenigftens bei ben großen Bifchofen allgemeing macht. Nichts großes und nichts fleines gieng bor, wn über er fich nicht von Rom aus Anweisung oder Befiat gung erbat. Rom lernte alfo fcon durch ibn, fich in al Rirchenangelegenheiten mifchen. Uber mar nicht Bouifach , fast genothigt fo gu handeln? Die tonnte er offen, ohnen ftandige Berbindung mit dem Romifchen Bifchof, feine W ten bei bem Frankischen Dof recht gultig ju machen? & follte er, ein einzelner fremder Priefter, gegen ben Sags der Frankifden Bifchofe und gegen bie Gemaltthatiglit Franklichen Großen fich ichuten? Bas gab feiner me pflanzten Rirche eine zuverlassigere Soffnung ber Fortom als wenn fie Rirche bes Romifchen Bifchofe mar? Dout feben tonnt' er wohl nicht, wohin endlich ein folches Buif ren fubren mußte. Er handelte gang nach ber Rabigfeit i ben Begriffen feines unerfahrnen Beitaltere. Charafter mar ein Gemische von Rrommigfeit und Chiff wie man es oft bei ben größten Mannern antrifft. 2 thatige Dann wird febr leicht zum gewaltthatigen und beif füchtigen, und es erfobert viel Rrafte über fich felbft, Ausführung einer Ablicht, von beren Bortrefflichkeit mang aberzeugt ift, die ftrengste Auswahl ber Mittel gu bedbach

Corbinian, ber Stifter bes Bisthums Freifingen, Dirminius, ber außer manchen andern Rloftern noch bie ruhmte Abtei Reichenau errichtete, find nur im Aleinen wonifacius im Großen war. Alle diese Betehrungen war immer noch erträglich, wenn nur noch ein Upostel babei waber Karl ber Große versuhr mit den Sachsen solbatisch

· 5. · 3.

Es war, wie es fcheint, bei Ratin bem Großen nicht gang bloß Liebe gur Ausbreitung ber Chrifflichen Religion, elde ibn fo bartnadig machte, den Sachfen ihren Abere anben ju entreiffen, als vielmehr : Lebergengung, baß fein beres Mittel fenn werde, biefes friegerifche Bolf vollig, gu iterjochen. Liebe gu ben Maffen und Liebe gur Freibeis ar gang in den Geift ber Altfachfischen Religion berweht, id dieses Bolt tounte nicht anders jum Genuffe, bes Fries ne gewöhnt werben, ale burch gangliche Umbilbung feines ationaldarattere und feiner gangen bauslichen Berfaffung. larienbilder und Krucifire gegen ihre Gotter einzutaufchen, ien gwar nicht beschwerlich, aber Bebenten an die Bischofe ben? Bange Diat und Sitten anbern? Rgr! bielt enta, eber biefe Rlagen ber Sachfen fur wirfliche Abneigung gen die Chriftliche Religion, ober glaubte Ungerechtigkeiten gunfligen gu muffen, welche ibm baburch nuglich murben, B fie ein Bolt bemuthigten, bon beffen Freiheiteliebe beffange Emporungen ju befürchten waren.

Bolle dreißig Jahre war fast ein beständiger Krieg Karls
gen diese immer aufs neue sich emporende Nation. Auf
e verweigente Annahme der Tause wurde Todesstrase ges
k. Karl ließ einmal fünsthalbtausend Sachsen im Grimm,
edenhauen; er ließ sie wie eine Deerde Vieh in den Fluß
neintreiben und mit Wasser besprengen. Noch hatte selbst
täußerste Grausamkeit die Rebellen nicht zum Gehorsam
bracht, wenn nicht die Macht der Nation durch Verpflans
ngen geschwächt worden wäre, und die neuerrichteten Bisimer dem Kaiser eben die Dienste gethan hatten als ein Paar
uerrichtete Statthalterschaften.

Rarls Betragen gegen die Sachsen ift bas erfte Beis Spittler's fammtl. Werte. II. Bb.

spiel, das Christliche Religion mit Gewalt der Bassen in einer gungen Nation ausgebreitet wurde. Bur unerwante Spre des vannatigen Klerus erscheint Fein Bischof als u betzet. Bu Mon billigte man zwar schon damals diese M gonaden, aber intan hat doch teine Spur, daß der An sche Bischof Karlin aufgesodert ober ermuntert hatte. I wahr ists also auch bier, daß die traurigsten Scenen den hengeschichte diesenige sind, wo politisches Interesse m der Maste der Religion sich zu verbergen suchte.

Ausbreitung Der Chriftliden Religion im Rorden. Ludwig ber milbe war in Musbreitung ber Chriff Religion eben fo eifrig als fein Bater; nur weniger lich, weil er weniger gefürchtet war, und feinen Apoficial Weg weniger bahnen fonnte. Unegarine und Auit murben unter ibm bie Diffjongrien ber norblichen Si reiche, aber bei ben baufigen Regimenteberanderungen bei ben bollig barbarifthen Sitten biefer Bolter mußte größte Theil besondere ihrer erften Bemubungen berge fenn. Selbft bie Errichtung bes Ergbiethums Samburg prach ben gefagten Soffnungen nicht, und taum tonnte vierzigjabrige Gifer bes Unegarius und ber oft gebrand Rame ber Frankifden Konige ben neugepflanzten Bam lange ichugen, bis er einige Wurgeln gefchlagen batte. mag mohl bie Ueberzeugung biefer Bolter von ber Bab ber Chriftlichen Religion beschaffen gewefen fenn, ba in Go ben auf ein Paar Reicheversammlungen burch bas 2006 foieben murbe, ob man bas Chriftenthum verftatten mi ober nicht ?

Ansgarius verdient übrigens noch mehrere Achinng all Bonifacius. Dem uneigennützigen Manne ift nie fo gut an

fer Welt geworden als dem Nainzischen Primaten. Sein azer Sprengel bestand amfangs in vier Pfarrlirchen, und isnur leben zu konnen, wies ihm Ludwig der milde die utanste eines Beabantischen Mosters an. Mie war, ex, is bei ganstigern Zeiten, so politisch debentend als Boalins; denn er kam nicht nach Hos, er hatte den Geist; der schäftigkeit und Staassbetriedsamkeit nicht, durch welchen letzere so viel möglich machte. Gewalt konnte er nicht seinen Bekerningen deanchen, sousst erwarten darf. Er richtet Wunder, vielleicht wohl nichtnummer als Wetrügen, r wenigsens als selbst ileichtgläubiger; er predigte keine geklärtere Religion als Bonisacius, nur war er frei von Anhänglichkeit an den Römischen Stubl.

#### S: 5.

::

Befehrung der Bulgaren, Bobmen, Dabren, Ruffen.

Die Orientalischen Christen scheinen nicht so viel für t Ausbreitung ihrer Religion gethan zu haben als die bewöldnder. Wenigstens sind im neunten Jahrhundert murt derselben Wenhodins und Cyrillus berühmte Missiorien derselben gewesen. Bei den beständigen, friedlichen dieserischen, wechselsweisen Berbindungen ber Bulgaren ib Griechen, mußten jene nothwendig von der Christischen litigion einige Nachricht bekommen. Griechsche Gefans we, welche sich eine Zeitzlang bei den Wusgarische Gefans ihr, welche sich eine Zeitzlang bei den Wusgarische Gefangene, welche zu Constantinopel Gries ihre Religion und Sinrichtungen kunnen gelernt hatten, achten bieses wilbe Wolf nach und nach mit den Christen katten, Der Monch Methodius, welchen der Bulgarische dnig als einen berühmten Maler von Constantinopel king als einen berühmten Maler von Constantinopel king in ließ, bekehrte den König, und, wie gewöhnlich, mit dies

fem das ganzen Bolt, durch ein Semalde vom jangfim Guis Cyrilus machte fich besonders um die Slavischen Willem dient, er war nicht allein Missonar sondern Wohltiam allgemeine Auftläung. Er arfand ihnem Buchfabensch abersetze die Bibel in ihre Spoache, und beforderte selbst Beschanung der Fraukischen Geistlichkeit, mit seinem him Wethodius die Ausbreitung des Ehristenthums unter den Men und Bohnen.

Much die Ruffon find Idglinge der Conftantinoplif Rirche. Diefes Bolt, eine Mifchung bon Glaven, & gern und Cumanen, machte fich burch Streiferein Siege fcon in ber Mitte bes neunten Sahrhunden Griechifden Raifer farchterlich. Bafilins . Macebo. Beitgenoffe Rarle bes Rablen, bewog fie endlich an rung Chriftlicher Lehrer: boch waren balb alle Spurm ber verlofcht, und erft zu Ende bes gebnten Sabrbund Fonnte bas Chriftenthum fiegen. Der Ruffifche Ruff bimir ber Große heurathete eine Griechische Pringeffinn und mit ihr bie Chriftliche Religion. Gben bas poli Intereffe, bas bem Chriftenthum bei ben Occidentalm manchen Gingang berschaffte, babute feinen Beg and Drient. Allianzen mit bem Griechischen Raifer, welch einen Sarften wie Bladimir immer febr intereffant m marben nie anders als burch Annahme ber Chriftlichen ligion auberlaffig, und wenn ein Surft Auftlarung Bolts suchte, so konnte er fie nirgends berbolen als von ftantinopel. Da war aber teine Biffenschaft und teine M welche ber Grieche befag, in die fich nicht Spuren fd Religion eingebrudt hatten. Der größte Maler war ni ale Maler von beiligen Bilbern, von Gegenstanben, mi aus feiner Religionegeschichte bergenommen waren. ober

ibft Obiecte der Berebrung werben follten. Das gange triege und Dofceremoniel war voll driftlichaberglaubifcher idrauche. Es war unmbalich von einem ober bem anbern was nachzuahmen, ohne nach und nach mit bem Chriftenum bis jur Annahme beffelben vertraut- ju werben. Gos ilb auch ein foldes Bolt Goriften in feine Sprache abers bt baben mollte, fo war wieber nichts anbere mbalich, als briftliche Schriften au nehmen, benin bie Schriften ber alten Imer und Griechen waren viel zu wenig im Gang, felbft! ud auf die Borftellungsarten folder Bolfer viel weniger bfind, ale bie fo gang in finnlichen Abergtanben vertodus. It Religion ber Griechen. Jebes robe Bolt balt ben Gott. t ben beften Gott, beffen Betenner machtig und reich find. n Glanz bes Byzantinischen Sofe grundete fich theile moch falten Credit, theils auch auf wirkliche Dacht, und burch h handel, ju beffen Betreibung alle biefe Boffer nicht ing Cultur hatten , foffen nach Conftantinopel Die Reich= imer bes gangen Diten gufammen.

Bon bieser Seite lernt man erst den Schaben übersehen, Uchen die Araber der Christlichen Religion zusügten, und Ursachen zeigen sich deutlich, warum nicht die Christliche digion nach Erkaltung des ersten fanatischen Sifers ends durch allmäligen Sinsus wieder gestegt habe. Auch die durch der Muhämmedanischen Religion konnte durch die derheit der Muhämmedanischen Religion konnte durch die derheit der Muhämmedanischen Religion konnte durch die der seiner Bekenner und selbst zum Nachtheil des Christahums erwiesen werden. Die Araber übertrasen die Griesen sein siehen Renntnissen, und auch bei ihnen bezog die Summe ihrer Resigion nicht bloß auf Sage und Trassion, sondern auf ein allgemein gangbares Buch, das übersteh noch in einer recht sinnlich starken Sprache geschrieben der. Ihr Handel wurde sehr frühe viel ausgebreiteter sals

ber Dandel ber Griechen; benn ihre Berrichaft erftredte fo viel tiefer in bas bfiliche Affen binein, und Alexandrim wa viel bequemerer Stapel, als Conftantinopel. Die Berichat ber Sprache ber Araber brang fo weit als die herifch ihrer Maffen, murbe felbst burch Religionsbegriffe gleichim geheiligt, und burch icone Schriftsteller, befonders Didn bem Bolt immer unpergeflicher und unentbehrlicher geman Remutnif ber Grechischen Sprache aber wurde imme fi tener, und bie Sprache felbst verlor unter der Bearbeim der Monche immer mehr von bem, was ihr vorber Anna und Starte gegeben bette. Die gange Religion ber 6 chen bezog fich auf Bilberdienft und verjahrte, langfin mehr verftandene, Beftimmungen gegen alte Reger. Dit ligion ber Araber bezog fich auf die finnlich treffenbften & ber von Simmel und Solle, welche Duhammed gerant beschrieben hatte, wie iber wollustige Morgenlander im bochft wanfchenemurbig und biefe bochft. furchterlich fin mußte. Wenn zwei folcher Religionen einander entgegen beiten, fo wird, gewiß; bie nicht unterbrudt, welche im Gm nichts, anders mar als allgemeiner Boltsglaube in bei Dogmatif, verwandelt.

. : Merbeerungen ber Normanner.

Bolt mehr nachtheilig als die Normanner. Mit der Fra womit der Teutsche Ritter des mittlern Zeitalters ausgin Beute auf offener Landstraße zu holen, mit eben der Fra legten fich die edelften der Bolber, welche an den Danisch und Norwegischen Ruften wohnten, auf Seerandereien. I nachster Weg gieng immer nach England hindber, aber viele Delben, als ihrer waren, tonnten hier nicht gesant erben. Sie fahren an hie Franzbfischen. Spanischen und talianischen Ruften berab; denn je graffer has Abenthener ar, desto würdiger des eblen Normanns, der aberdies von n schonen Franzbsischen und Stalianischen Gegenden ganz zaubert wurde. Wo aber einmal ein solcher Schwarm von apers nicht unbereichert himmes gieng, da kam er nachstes ahr gewiß wieder.

Rarl ber Große, ju beffen Beiten biefe Gafte fich fcon igeftellt hatten, machte gu Baffer und gu Land bie treffs bften Auftalten gu Bewahrung ber Ruften. Unter bes mil n Ludwige Regierung giengen biefe Unftalten wie fo manche ibere ju Grund, und ba fich bie Gobne über bem Theilen 8 großen Reichs gankten, balb ewiger Rrieg zwischen ben beimen und Meffen war, ber heeresbann nachlaffig gehal= n wurde, so famen bie Mormanner wieder, und plunderten eutschland, Frankreich und Stalien. Es galt nicht allein m an ber See liegenden Lande, fondern auf ihren platten ichiffen fuhren fee die Strome hinauf, und plunderten mitn im Lande bie größten Stabte und reichsten Rlofter. Bas inen biefes Jahr nicht zu Theil werden konnte, war ihnen ichftes Jahr gewiß; und Teutschland murbe mit boppelten luthen geguchtiget, wo die Mormanner nicht hintamen, ba erwifteten bie Ungarn.

Die Jahrbucher biefes Zeitalters wiffen ben Jammer icht genug zu beschreiben, ber burch biefe oftere Verwüstunsen angerichtet wurde. Niemand wollte bas Land bauen; inn er war feiner Ernte nicht versichert. Die wenigen iddte, welche es damals noch gab, giengen im Rauch auf, wunn sie Normannern und Ungarn irgendwo auf bem Weg lach. Die Ribster wurden gerftort, und ihre Zerstorung war

sem das ganzen Bolt, durch ein Semälde vom jängfin Gui Eprillus machte fich besonders um die Slavischen Bollom dient, er war nicht allein:Missonar sondern Wohlthalm allgemeine Aufklärung. Er erfand ihnen Buchstadusch übersetzte die Bibel in ihre Sprache, und beförderte schift Beschanung der Fräukischen Geistlichkeit, mit seinem sim Wethodins die Ausbreitung des Christenthums unter den Aren und Bohnten.

. . . Nuch die Ruffen find Zöglinge der Conftantinopli Rirche. Diefes, Bolt, eine Mifchung von Glaven, M gern und Cumanen, machte fich burch Streiferein Siege icon in ber Mitte bes neunten Sahrhunden Griechischen Raifer farchterlich. **Bafilins** Macebo. Beitgenoffe Rarle bes Rablen, bewog fie endlich ju rung Chriftlicher Lebrer: boch waren balb alle Spurm! ber verlofcht, und erft ju Ende bes gebnten Sabrhud Tonnte bas Christeutbum fiegen. Der Ruffifche Rufft bimir ber Große beurathete eine Griechifche Pringeffinn und mit ihr die Chriftliche Religion. Chen bas voll Intereffe, bas bem Chriftenthum bei ben Occibentala manchen Gingang verschaffte, babute feinen BBeg and Drient. Alliangen mit bem Griechischen Raifer, welch einen Aursten wie, Blabimir immer febr intereffant m marben nie anders als burch Annahme ber Chriftlicha ligion guberlaffig, und wenn ein Surft Auftlarung Bolts suchte, fo konnte er fie nirgends berbolen als von ftantinopel. Da war aber teine Biffenschaft und Teine ! welche ber Grieche befaß, in die fich nicht Spuren Religion eingebrudt batten. Der größte Maler mar i ale Maler von beiligen Bilbern, von Gegenftanben, 1 aus feiner Religionegeschichte bergenommen maren, obe

ift Objecte ber Berehrung werben follten. Das gange iegs : und Pofceremoniel war voll driftlicaberglaubifcher brauche. Es war unmbglich von einem ober bem andern sas nachzuahmen, ohne nach und nach mit bem Chriftenm bis zur Annahme beffelben vertraut- ju merben. b auch ein foldes Bolt Schriften in feine Sprache abers t haben wollte, fo mar wieber nichts anders mbglich, als ifliche Schriften gu nehmen, benn bie Schriften ber alten iter und Griechen waren viel ju wenig im Gang, felbft? panf bie Borftellungsarten folder Bolter viel weniger mend, ale bie fo gang in finnlichen Abergtanben vertoans: Religion ber Griechen. Jebes robe Bolt balt ben Gottben beften Gott. beffen Betenner machtig und reich finb. Millang bes Byzantinischen Sofe grundete fich theile noch falten Credit, theils auch auf wirkliche Dacht, und burch Danbet, ju beffen Betreibung alle biefe Boffer nicht ha Cultur batten, foffen nach Conftantinopel Die Reich= infer bes gangen Dften gufammen.

pen die Araber der Christlichen Religion zusägten, und Eksachen zeigen sich deutlich, warum nicht die Christliche kien nach Erkaltung des ersten fanatischen Sifers endswirch allmäligen Einsluß wieder zestegt habe. Auch die phibeit der Muhämmedanischen Religion kounte durch die spriet seiner Bekenner und selbst zum Nachteil des Christlichen Serwiesen werden. Die Araber übertrasen die Griespielser bald in allen Kenntnissen, und auch dei ihnen bezog bie Summe ihrer Religion nicht bloß auf Sage und Trasspiele Summe ihrer Religion nicht bloß auf Sage und Trasspiele in einer recht sinnlich starken Sprache geschrieben wird in einer recht sinnlich starken Sprache geschrieben Ihr Handel wurde sehr frühr viel ausgebreiteter sals

ber Dandel ber Griechen; benn ihre Berrichaft erfindte fi viel tiefer in bas bfiliche Affien binein, und Alexandrien m viel beguemerer Stapel, ale Conftantinopel. Die Bericht ber Sprache ber Araber brang fo weit als bie herricht ihrer Baffen, murbe felbst burch Religionsbegriffe gleiche geheiligt, und burch fcone Schriftsteller, befonders Dichn bem Bolt immer unpergeflicher und unentbebrlicher geman Remutnif ber Greichischen Sprache aber wurde imme # tener, und bie Sprache felbst verlor unter ber Bearbein ben Donche immer mehr bon bem, mas ihr borber Ann und Starte gegeben bette. Die gange Religion ber 6 den bezog fich auf Bilberbienft und verjahrte, langfin mehr verftandene, Beffimmungen gegen alte Reger. Dub ligion ber Araber bezog fich auf die sinnlich treffendsta & ber von Simmel und Solle, welche Mubammeb geran beschrieben hatte, wie iber wollustige Morgenlander ju bochft munfchensmurbig und biefe bochft, fürchterlich ful mußte. Wenn zwei folcher Religionen einander entgegni beiten; fo wird gewiß bie nicht unterbrudt, welche im Gr nichts, anders mar ale allgemeiner Bolkeglaube in fa Dogmatif. verwandelt.

> S. 6. Berbeerungen ber Normanner.

Bolt mehr nachtheilig als die Normanner. Mit der Fid womit der Teutsche Mitter des mittlern Zeitalters auszi Beute auf offener Landstraße zu holen, mit eben der Fi legten fich die edelsten der Bolter, welche an den Danis und Norwegischen Ruften wohnten, auf Seeraubereien. nachster Weg gieng immer nach England hinüber, abe viele Helben, die ihrer waren, tonnten hier nicht gefüh

٠,

serben. Sie fahren an die Franzoffichen. Spanischen und italiänischen Ruften berab; denn je größer das Abenthener iar, desto würdiger des eblen Normanns, der überdies von in schonen Französischen und Stalianischen Gegenden ganz gaubert wurde. Wo aber einmal ein solcher Schwarm von apers nicht unbereichert hinmeg gieng, da kam er nächstes ahr gewiß wieder.

Rarl ber Große, an beffen Zeiten biefe Gafte fich ichon ngeftellt hatten, machte ju Baffer und ju Land bie treff: often Auffalten gu Bewahrung ber Ruften. Unter bes mil in Ludwigs Regierung giengen diefe Unffalten wie fo manche ibere ju Grund, und ba fich bie Gobne über bem Theilen 6 großen Reichs gantten, bald emiger Rrieg amifchen ben beimen und Deffen mar, ber Beeresbann nachlaffig gehal= n wurde, fo famen bie Mormanner wieder, und plunderten entichland, Frankreich und Stalien. Es galt nicht allein m an ber See liegenden Lande, fondern auf ihren platten diffen fuhren fie bie Strome binauf, und plunderten mitn im Lande bie größten Stadte und reichsten Rlofter. Bas nen diefes Sahr nicht zu Theil werben tonnte, mar ihnen Gftes Jahr gewiß; und Teutschland wurde mit boppelten uthen gezüchtiget, mo bie Normanner nicht bintamen, ba muffeten bie Ungarn.

Die Jahrbucher biefes Zeitalters wiffen den Jammer int genug zu beschreiben, der durch diefe oftere Bermuftung nangerichtet wurde. Niemand wollte das Land bauen; in er war feiner Ernte nicht versichert. Die wenigen lädte, welche es' damals noch gab, giengen im Rauch auf, und sie Normannern und Ungarn irgendwo auf dem Weg ben. Die Ribster wurden zerftort, und ihre Zerstorung war

befonbers wegen ber Klofterfoulen, ber Univerfitaten ber bamaligen Betralters, ein gang unerfetilicher Schabe.

" Eine afudliche Epoche, ba' endlich biefe Seeranber an flengen bie und ba fich nieber zu laffen, und nach und nat an orbentliche Staateberfaffungen gewohnt, ber Auftlarm, bas bieß" bainals int Occident, bem Christenthum mbis Raum guben. Das Mittel, bas icon fo oft gur Anebra tung ber Chriftlichen Religion geholfen batte, founte m and hier jur Befehrung ber Normanner mehr beitragn # 912 alle Miffionarien und Apostel. Rarl ber einfaltige gab for Pringeffinn Gifela einem ber erften Normannifden Anfter Rolle, er trat ihm bie feither fo genannte Proving Now bie und Bretagne ab: in ber Taufe erhielt Rollo ben b men Robert. Auch in andern Orten des Rranfischen Riff, wo fich die Mormanner niederließen, wurden fie burch allen bausliche und politische Berbindungen nach und nach # Chriftenthum gezogen. Sie batten borbin eigentlich gar id Religion gehabt, fur fie mar alfo ber Uebertritt gum Chrifts thum am leichteften, und er murbe fur fie baburch noch ich ter, bag man, auf Unrathen bee Romifchen Bifchofe, nid einmal die außeren Gebrauche bes Chriftenthums mit all Strenge bon ihnen foberte.

. S. 7.

Ottens Berdienfte um die Belehrung der Glabifden Mblich Teutschland.

Seit Bonifacius und Karls bes Großen Bemahung war aber boch immer noch bas von Slavischen Bollen wwohnte nordliche Tentschland unbekehrt geblieben. Som Karls bes Großen Beispiel war für den nacheifernden Ond I. Beruf genug, sich um Ausbreitung der Christlichen Rabgion an der Elbe verdient zu machen; ein Glück, baß n fi

inen Delben nicht auch in ber Art, biefelbige auszubreiten, m Mufter ermablte. Dtto verfahr menfchlicher, vielleicht mil er weniger burch politifche Grunde jur Strenge gezwungen jurde. Ihm verbantt Teutschland Die Errichtung eines neuen Biffifts ju Dagbeburg, und außer biefem ber vier Biethus ter Branbenburg, Davelbeig, Deiffen und Raumburg; benn trichtung einer orbentlichen Dierardie in folden neuermontenen Lanbern bielt man febon feit Bonifacine Beiten far as juverlaffiafte Bittel, Die Chriftliche Rirche ju grunden. Die Clavifchen Bolter verübten gwar anfangs bie unerhors eften Granfumteiren gegen bie Bifchofe und Rirchen, und fondere auszeichnend mar ber Gifer ber Bohmen. Aber bie Baffen bes Konigs tamen ber Chriftlichen Religion an Solfe. bezwang bie Bohmen, und mußte burch andere gute Staats. uftalten, anch bie übrigen Glavifchen Bolfer in Refpect gu vingen. Ueberhaupt mar es in allen Tractaten, welche Otto it beibuifchen Karften folog, immer ber erfte Punct, baf e fich entichtiefen mußten, feines Glaubens zu werden, und her Entschließung traute er fo lang nicht, bis Bisthumer richtet maren.

Der Danische König Harald hatte die von Ottens Bast errichtete Marggrafichaft Schleswig an fich geriffen. Otto tang siegreich bis an die außerste Granze Jatlands. Der tonig mußte sich unterwerfen, ein Christ werden, drei neue disthumer zu Schleswig, Ripen und Narhus errichten, über selche der Hamburgische Erzbischof die Aussicht haben sollte.

Geschichte ber Ausbreitung ber Christlichen Religion, die inft so interessant ift, wenn man bem allmäligen Gange er Berwandlung eines Bolts recht genau nachzeben tann, inf jeht für ben Freund pragmatischer Geschichte eine sehr leichgültige Sache werden; sie ist fast nichts anders als eine

alfo ein Romifcher Bifchof diesen zu Gefallen leben, mb vielleicht wurde zwar ein kluger Ropf dieses getheilte Inte resse für die Vermehrung seiner eigenen Macht benützt habn, aber im ganzen Anfang dieser Periode faß kin Mann au bem Romischen Stubl, welchem Gelehrsamkeit oder politische Keinheit Respect verschafft hatte.

Die großen abenblandifchen Ronigreiche aber Frankrich Spanien, England, waren noch gar nitht mit Rom in eine Dierarchie verflochten, und England; unter allen noch be gutwilligste Stlave Rome, war nur bon weniger Bebeuting weil es fich noch in feine fieben Ronigreiche theilte. It Rlerus aller biefer Ronigreiche handelte für fic, und glat nicht, bei feinen politifchen Unternehmungen bie Sulfe in fo entfernten Bifchofe nothig ju haben ober brauchen ju fin nen. Sie bezeugten alle Achtung gegen ben Romifden & fcof, aber biefe Achtung ichien nicht einmal Borbothe int Fünftigen großen Gewalt ju fenn. Allein nur bei ben Bo Gothen in Spanien hatten fich ju Aufang biefer Periode Bifchofe fo machtig gemacht, bag burch fie bie Rechte M Abels gang unterbrudt murben, die tonigliche Gemalt mi Austheilung ber Krone einzig von ihnen abbieng. Den M mifchen Bifchof aber fragte man babei nicht, er batte mit Angen noch Schaben bavon. In Frankreich machten and Die Dagoberte große Stiftungen an Rirchen und Ribfter, abs Die gange Periode ber Merovinger mar viel zu militarif Sben bas Rlofter und eben bie Rirche, welche in einem 34 burd bie Freigebigfeit eines Ronigs zu ben betrachtlichfte Befigungen gelangt mar, fab fich im gleichfolgenben San berfelben: wieder gewaltfam beraubt.

ich Michte tam ju einer gewiffen Festigkeit, und wie bam

eils ohne alle Kenntnisse waren, miemand um das Bohl ir Kirche sich bekömmerte. Die Benedictinermonche breites n sich vorzäglich in Italien und Frankreich aus, erhielten esigungen von einem Umfang wie kleine Färstentschwerzer diese große Schter mußten erst durch ihren Fleiß urbar macht werden, und ihr Fleiß wurde alsdenn duch wieder n Band der allgemeinen Ungehungs. Das siedente Iahre webet ist also in der Geschichte den stegenden Hierarchie ditentheils nur wenig merkwürdigz wiel bester samt sich ist machten Jahrhundert zusammen.

# S. 9:

Die stegreichen Wassen der Longobarden erobenten ein die stegreichen Wassen der Longobarden erobenten ein itd des Exarchats nach dem andern, und Alistus gewann 750 ft alles was bisher noch von Belisarins und Narses Dies in übrig geblieben war. Rom selbst sollte sich jetzt dem ingobardischen Romig unterwersen. Bon Constantinopel ar teine Pulse zu erwarten, dort zunkten sie sich wegen übetung der Bilber, und der Romische Bischof zitterte auch in dem Griechischen Laiser so sehr als nor dem Longobarden, eil ihre Bilbertheologie einander sehr aft ganz ungleich war. delchen der Occidentalischen Könige sollte der bedrängte Bis wir Pulse rusen? ihm lag am meisten daran, entweder icht unter fremde Oberherrschaft zu kommen oder sich seinen wen Derrn mit Alugheit wählen zu können.

Dipin faß auf bem Franklichen Ehron, und verdankte knigstens ben ruhigen Besitz seiner Krone dem Segen des bmischen Bischofs. Schon nehmlich seit der Mitte des fies uten Jahrhunderts war die Macht der ersten Minister und benerale (Major Domus) der Franklichen Konige so boch istiegen, daß sie selbst nicht einmal den Namen des Konigs

bei Bffentlichen Berbandlungen branchten. Divin, ber ichn pom Bater und Großvater ber biefe QBarbe und biefe Dich bei feinem Daufe fabis fand enblich beschwerlich, and ur ben Sthatten eines Rowige fteben gu laffen. miles fo gefcheben, bag bas Bolt, beffen Weralanben ne religible Ereue febrileicht von anbern Merfüthtigen Große bus Reiche miffbraucher werben !tontte. filit berbunbenen # gen ju bem langft pewanfchten Biel bingeführt marbe. 2 Mamfice Bildof that ben Ausspruch, bag es Officht bes pin fen, ber armen Settbe Bolts fich gu erbarmen unb Ronig zu werden. Diefe feine Chifegnung bes Ufurpm war einer Gegenpefälligkeit; werth: Diving gienn mit Armee nach Italien, entriß Aiftulfen einem: Theil ber, eit - ten Rander und ichenktes bem Romifchen Bifcof. weiß bie auf ben beutigen Zag zeigenelich' noch nicht m Men ifgin; nur, mit Beverlaffigfeit fagen, mas es nicht n Ing Miffulfe Rachfelger. Defiderine, ber feine Graugen ben zu erweitern fichte, fant am Sahne Dippis . Rarin Greffen, einen und gefahrlithem Gegnery und Pabft San Inceinen noch großmutbigent Befchüter. :: Dad Longobardi Reich murbe gerfiert untbi Ratl. vermehrte bie Schenfun ftines Daters an bie! Romifche Rirche anding :

Es bunkte ben schlauen Bischof Leb III. ein Meisters politischer Klugheit zu seyn, ba er Karln endlich bazu ben 800 baß er sich zum Römischen Kaiser addrufen ließ. Nun bes Bischofs Rachgier gegen ben Griechischen Kaiser getigt; ber neue Name gab zwar wenig mehr neue Gewald Karl schon als Patricius gehabt batte, aber gerabe ben Namen war es zu thun, um ihn bem Griechischen Ker ganz an die Seite zu stellen, und Rom bon aller bist noch immer fortdaurenden Abhängigkeit von Constanting

szureiffen:" Biel gutes tonute man von einem fo ands gen neuen Berrit wie Rart war erwarten, ber felbft bie rigebigteit feiner Boreltern gegen bie Romifche Rirche noch untroffen Buite, Der nene Berr war gerade fo nabe und rabe fo meil binmeg um in Beothfallen belfen gu tonnen, b bod nicht"immer mit feiner Gegenwart befchwertich gu m. Die Bifchofe au Rom batten auch bieber beit vielen milden Uhruben empfunden, welch ein Unglud es fent i niemand'ben' unbubigen Geift' ber Romer banbigen und t Smalt jum Gehorfam zwingen tonne. Sie felbft mai i baju nicht fart genug, noch fcmacher mar bie von Conntinopel erwartete Sulfe. Schien nicht viel gewonnen gut 1, unter bem' Schute ber Waffen Rarle bie Rube und blabenbiten Buftand Rome widerbergeftellt gu feben ? Bomifche Bifchof bat Karlin gum Raifer gemacht, wie ARebelle feinen erbetenen Unfuhrer gu feinem Berrn bt, ober wie fich ein bon feinem Regenten verlaffener nthan einen neuen Befchitger fucht, welchen er, mat' uch nur burch einen Litet, locken will. Ift es nicht las ich, barauf fible au thun ?

Beranderungen der innern Rirchendiscipilin. Indes fich ber Romifte Bifchof mit Exarchen und Lon= ben berumtampfte und endlich Frantifcher Reichsunters wurde, fo entwickelten fich in ber innern Berfaffung tirche allmatig einige Beranderungen, welche, fo tlein \ . unbetrachtlich ihr Unfang mar, enblich ju ben ausgebrei-1, unaufhaltbarften Revolutionen Beranlaffung gaben. Man batte es nehmlich im Dicibent, ba fich die Chriffe Religion unter ben neubekehrten Bolkern nach und emporarbeitete, zuerft mit bem Ponitenzwesen nicht fo

gang genau genommen. Wegen ber Dauptperbrechen (Dich Chebruch, Diebstahl) war zwar gleich anfange ginige fic gefett, aber erft wie man nach und nach, biefe Billn größern Sittenreinigfeit und Frommigfeit mehr gewohn wollte, fon fette man and auf geringere Berbrechen Strafe und man firng an, die Strafen nach ben Umfignben, and welchen bas Berbrechen gefcheben mare balb gu erhbien, gu vermindern. Gin Griechischen Dond Theappor, ber m ber Erzhifchof von Canterbury murbe, ichrich noch ju G bes fichten Jahrhunderes, befonders gum Behuf ber Bid ger ein Buch, worin die verschiedenen Gattungen bon 6 ben nach ben mannigfaltigften außern Umftanben cla waren, und bei jeder derfelben bestimmt mar, welche Bif bem Beichtfind aufzulegen fep, bas fich zu einem fil Berbrechen befenne. In diefer Gunbentare murben Buffertigen lange Saften, Pfalmenlefen und andere bug chen Bugungen aufgelegt. Sie mar um mehrerer Beque lichteit willen zugleich auch fo eingerichtet, bag man be ben die Ratur nicht jum Faften geschaffen batte, Die Gin bes Saftens in eine gewiffe Ungahl Pfalmen, ober in gewiffe Summe Almofen verwandelte, und ale Almofen immer auch, mas man ber Rirche und bem Priefter fcent Es lagt fich leicht errathen, welche Urt von Satisfaction bes Pfalmbetens ober ber Schenkungen an bie Rirche, Alerus werde beganftigt haben. Es wurde ichnell gangbat redemtionem peccatorum, pro mercede animae So tungen an die Rirche ju machen. Selbst Rarls Son fungen an die Romifche Rirche geschahen jum Theil in Absicht, und man ichentte balb nicht mehr bloß aleben wenn man eine gewiffe einzelne große Sande abzubaft hatte, fondern man glaubte auch feiner geheimen unerfannte iben berch fremint Eddentangen:ilde gu werbeit: Stight benn foch bie fimmer unsgebilbetere: Tebre worth Goges.

ga ber er en bei bei bei ber er er eine fin bei fig e a din tal. To f Schon zu Anfang bes fecheten Jahrbunderten mat: blefes durch Gregor ben Großen jum erstenmal in die Dogteingeführt, und gleich bargnf selen eine bem gangen fter febr behagliche, Sore burch piele Befdreibungen ertt worden. Alle Sanden, welche in biefen Belt picher uft worden, follten im Segefener abgebuft werben: wer, ind fic alfo nicht gerne bagu, buich Freigehigkniten gert ben Klerus fich einen schnellern Morg, much immeliaus en? Und bald kam noch bas Bornetheil; bingu, bast nkungen an die Momische Rirche gu Erlaffung ber besbenden Sundenftrafen viel wirkfamer fepn mußten ale ilgengen von einer andern Rirche ober gleichfam auf bem. ten eines anbern Deiligen ertheilt. Gine nie verfiegende Quelle von Ginfanften mar bemegefunden, und fobald man mertte, wie dfonomifc porg; laft fur ben Klerus bie Gunben ber Laien fenen, fo en die Gundenregifter immer vollzähliger, die Zaren bes ne und Pfalmenlefene immer mehr erboht, ihre Berbung mit baarem Gelb immer mehr erleichtert. enjucht gerfiel daber auf bas jammerlichfieg und Rlofter murben reich. Im Gefolge bes Reichthums. das außerste Berberbniß ber Sitten, felbst bie leichtfin-Art, wie Priefter von ben ichradlichften Gunden bien irten, mußte in ber Seele bes Beichtvaters und bes ttindes alles Gefahl fur Moralitat erftiden. Patrioten Rirche feufgten und flagten laut über folche Indulgenzen, billten die alten kanonischen Strafen wiederhergestellt wifaber ihre Stimme war ju unmachtig und pollends gang. Spittler's fammtl. Werte. II. Bb.

Dagen ym commal in die Dage

aufalie Mefferung unbe Defaftibte ber Rtofferenemtionen.

211 Da bie Ribfter Buith Gentungen frommer Seelen induche: mit unterlaufenbe fromine Lift nach und nach ju b arbeten: Weichtfameen gelangten, fo erwachte nicht nur ben Rajen fondern auch bei ben! Bifcbfen Begierbe # benfelben, und bie Bifcofe batten fo viel fconere Gin beit weil bie Ribfter unter ihrer Jurisbiction ftanben, ibnen bififite murben, und ber Abt felbft anch von Ba buna ber Rloftereinfaufte bem Bifchof Rechenschaft ju berbunden war. Es war aber offenbar nicht zu erbil wie habfüchtig bie Bifcofe biefe Gelegenbeit benfitten, viel die Rlofter bein Bischof für die Dabe bezahlen mul welche er um ihrentwillen hatte. Die Alebte fuchten alfe lich von biefen Reffeln fich loszumachen, und erft nur bi ftet zu werben, bem Bifchof bon ben Rloftereinkunften R nung erftatten zu muffen. Baren fie einmal bon biefeil nomischen Subordination frei, fo fielen auch bie vielnan ten Tribute, welche ber Bischof als Bifitationsgebuhr unter andern Titeln foberte. Gin zweites, alebenn mehr gur Unabbangigfeit führendes Privilegium mar, Monche ihren gang eigenen Priefter im Rlofter haben i ten, und ber Bifchof in ihrem Oratorium nicht mehr Go brenft halten burfte; wenn fich bie Rloftertirche nach nach zur Parodialfirche erbob, und boch ber Abt, nicht Bifchof bem Parochus zu befehlen batte. Go floß nach nach burch bie Deggebuhren und Schenfungen pro rede

ond ingegegorgen, ein ingutest gehörert Chatuingdien Calle er Klöfter: was auf den Altar gebracht innehengebintendem ilofter, und dieses gab seinem Priefter, der alles durch Meffer ser diese mußte, einen nur willfahrlich mittelmäßigen iehalt.

lebalt. inre Rarl ber Broße ? Gte berch Beige ig in :-Menn man erft einmal auf ber weiten Sinfe pon Hie high stilles and fellen find of the property o itte bochfte zu besteigen! Die Albster machten wich alle blich gans, frei von aller Aufficht, bes Bifchoffe marten fich pen Schne peg Bubpite" petablieu ibfelema gin gegeniches oublest und wurden dafür, gant als Albitet Romischen ge ciuce an gewiffe M.g.clu gebund, nen vanie ng Dieft petm erigen Sichein word hat, wellig ablichtenpe acht, batte bie ausgebreitetsten wichtiglieft. Belgen i Ern den loftern gerfiel alle Bucht, meil tein Auffeher innaber Male at, ber fie batte frafen tonnen. In bem Romifchen Biof wurde der stolze Gedanke, gewegte, iden, gangen Dedent fic als feinen Sprengel zw benfen, und die Monche laubten fich die verwegensten Gingriffe inmdie Rechte ber ifchife, weil fie bes Sieges verfichert maren, wenn bie ache zu Rom zur Klage kam. | Spipilogte fich die erfte alage ju bemjenigen, mas bas Pabsithum im zwelften ober eizehnten Sahrhundert fo fürchterlich machte, und die Ros ifde hierarchie wurde ein Staat, beffen Mitglieber burch le Europäische Konigreiche gerftrent maren, und bei bem nauesten Bufammenbang mit ihrem Dberhaupt bie tuchtige n Wertzeuge murben, die Abfichten beffelben auszufahren. fanche biefer Wirkungen zeigten fich gar balb; benn ichon irf ber Große und noch mehr Ludwig der Milde mußten ce b jum eigenen Befchafte machen, Die verfallene Rloftergucht eber herzustellen. Zwar faft noch mebr: Dabe brauchte es

bet Bent Aftendaftes verbieben Monttet, um Chebarkit mb Kenintutife gu Agusten, anden beich und bei bei bei

gur fe firece ball a met grufe fir granded berg aufer offic. 3. 12. 12. 12.

Rarl ber Große suchte durch Beispiele und Ermahnungn die Schulen bei den großen Stiffstriechen in Sang zu bringen; a feibit satte uit seinem Dot eine Art von Schule und Aladmit welcher lieducht gate Bischof gezogen wurde. In dem la ten Bietiel bes achten Tahrhunderts aber gerieth ein Bisch word Weit; Chrobeigang, und den Einfall, den Klerns sim Kirche dadurch vom Beiderben abzuziehen, daß er denste zu einer an gewisse Regeln gebundenen gemeinschaftlicheb benistri gewohnte. Ber Bischof und alle, welche der Gott vienstrie bei der Kirche beschäftlicher Gemeinschaftlicheb beiden bei der Kirche beschäftlicher Gemeinschaft der Gater mit mander leben, an kliem Tische wie Klosserbrüder mit einam effen und zu einen gewissen gemiktuschaftlichen Gottesdienst beitpslichen. Diese in einer Arte von Clausur zusammen lebm Beisplichen. Diese in einer Arte von Clausur zusammen lebm

Welche heirliche Wirtungen versprach man sich nicht m dieser Anstaln! Wie schneit verbreitete sie sich ebem beswegen bur alle Europäische Konigeriche! Karl der Große und Ludwig M Milde besahlen allen Kirchen ihred Reichs, diese Anstalt ar zunehmen. Goglauber man den Geistlichen aus der Welth rauszuziehen, und durch die Nothwendigkeit einer solchen auß Lebensart immer mehr an seine Bestimmung zu erinna Wenn der Bischof mit allen Klericis seiner Kirche an eine Lisch aß, mit ihnen in völliger Gemeinschaft lebte, so ma allen bisherigen Klagen wegen der Kirchengüter geholsen. M Bischof durste nicht niehrere Bedürsnisse im Essen mit dere Canonicus, und dieser ihrer Bedürsnisse im Essen mi

Soufchien bie gange Kindenverfaffung unter Kapl bem froffen nach und mach in einen Bong gebnachte gu, werben, ber iel gutet für die Zukunftiboffen ließe Der; Minifche:Bischnf: lat mangefeben und felbft and burch Karle Freigebigkeit m. Die Symphalamftelten blabeten, lund auf ihnen bezuhte bac. eben der gangem: Binchenguibe. aRark felbit hatte burch Bufame, tenrufung einer großen Frantischen Nationalfmebt nach fantfurt, ein michtigen: Regententecht ausgenblige Auch bie 794 Provintialiproden Satten girbliteintheild ihte oxpentlicht Ginriche. ung, und nichte trugfwehr beznicheize bie Gesche bestillene. minis untergeben riedibeilehoten "Bellern nach undimach iranaers tehr einzuführen idis bin jährlichen. Bistationeng welche bari Moof im feineine Sprengel: gitt halben werheinden mar. Dich killichen igewoffen große: Warrechte unaber Leines "Uns nicht tie bem Bamminen Stant di beffer Darmonie geftanben maie. ub ben forion de neuanberdenbere ibinmer von Biffeuschaftenen leldje Ante mite aller Matie inkmar wirkfandernind allgemeinen: " machen fuchte, sodte bielleicht endlich feine ganze Araft geingenta innimitati eingigent Wetringerund Dammidopfizonnithis Mickeliffichtigeibienen übelen Won für bas gangelatigefenbreit iment an. In unbeschreiblicher Bergenseinfalt fprachifbie: Bilt! Jahihundintridang nach 3. was ber Betrigengerchege fagt auffen Guffe gerne auf sen'Einall, eine gann Cante

 gestantiffen iber Granden bei Befiede bengenten den Gefen gestein geneille auch ide Appliete und bei Befiede gestein gesteil bei kieften gesteil gesteil gesteil gesteil bem Kalenten dem Kalenten gesteilt ge

Weifelhard] 1990 but bett Gefinks ves Monisken Mischale batter berfelba durch ber Andre Berfelba batter in und Krieg mit kinander leden, fo verdreitet bas alles aufe durch Krieg mit kinander leden, fo verdreitet bas alles auch Beiliftste, und berir Suffossenes bereitet bas alles auch einfrest mit bestehreitet fleinem Schriftste der Konissenen horne beite sehr schrieben unter 1980 beite kudwischen beiter Kroffenische Bischafteit berte Beite beite kudwischen der Beite beite kudwischen beiter Geworden; wenn diese kudwischen der Geworden; wenn diese kudwisch inter ihrem Bater geworden; wie fiche kund beiter Geworden; wie bestehreite frinch Reichte Geben, wenn diese Produkte der die Geben die Geworden; bestehreite frinch Reichte Geben, wenn diese Produkte der die der Beite Bische fil bestehreite frinch Reichte geben die Geben die Beite Bische fil kund die der die Geben die Geben die Bische Bische fil kund die die Geben die Geben die Bische Bische fil kund die die Geben die Geben die Geben die Geben die Geben die Bische Bische fil kund die Geben die Geben die Geben die Bische Bische Bische Geben die Geben

rebellischen Geritt zu erleichteten Tam bielleicht einer biel rebellischen Suffrageneen auf den Einfall, eine ganze Samm lung falfcher Kirchengesetz für verfertigen, Decretalen Romb icher Bischofe der vier ersten Babibunderer zu erdichten, wei er ohnedieß Leine aus vielent Zeitalter in seinem Kirchengesch

Dir gange Bwert bes Beträgereigieng fichther babin, bas uleben per Metropolitane und bet Preningiallynoben vollis ftarup, bie Antlage eines Bifchofe, far ben Laign angube d du machen, und far jeben Geiftlichen fo febr pur moglich a erichmeren. Er fpielte beswegen alle Rirchengemalt in bie lande bes Momifchen Bifchofe. Er ibfte bie Banbe ber bie trigen Didcessubordingtion faft pollig guf, und ftellte jedes emeinen Bifchof in einer Linie mit bem Metropolitan unter In Romifchen Bifchof bin. Der Romifche Bifchof musie at ben Beren ber gangen Rieche ertlatt, pur opn ibm bicugen Me Endurtheile in firchlichen Angelegenheiten und befonders it Bestrafung eines Bischofs ab. Welcher Metropolite Toume fo entchließen, feinen ibm bieber fuberdinirten Bifchaf fine Mentingen, weign aus erft pon jedem Schrict in Minnigen denicaft geben, follte 3. Wie murben baburch alle Brossffe ing Unendliche gefpielt. ibre richtige Enficheibung unmodich hangdt, wenn Streitigfeiten nicht an ber Stelle, mo fie ents fanden waren, unterfucht and entichieben merben follten ? 🤿

Die gange hieherige, Dierarchie muntte, alfo nothwendig gefürst, das gange Werhaltnif der Rieche gum Staat vollig gef andert werden, wenn diefe neue Richengelene in Sang fonne duen folitent: Wie follte aber auch wond in allgemeinen Entennicht ihminautibenten, zwas baue einereinzelnet Wenchrischen aus augenblicklichem Bedürfniß erbacht hatte? Wie für reht beiden butten grobel Beträgerei, i fobalb für fich reht beiden brungter und beiden einbecht und zurächnichten? Ges fehelnt oft in der Geschichte wicht nach i verbenflichen Regeln ver Währscheinlichkeit zu gehen, und ihr einer ber Fälle:

atur Inne beniu Danbelaufenielche in einigen Dibcefen enf ben, bie auf ber Grange ber Reiche Lothars und Ralf Rablen lagen, probucine man guerft biefe meue Baare Metropolitane, wiede Fisher butt allem, Was in biefem Rand, Tein Wiere gewußt batten, wunderten! fich bis (Shibes! faben aus Bein offenbaren Bibetfpetich mit anverlaffig achren Rirdengefeten, bag es mit Diefem Brobucte nicht gang feine Richtigfeit baben tonne. Miderfte Mittel! beit Derth biefer neuen Erfcheinung zu erfal war alfo eine Anfrage 34 Rom, wo fich bon fo vielen m Toftenen Decretalen boch einige iim Archie finden mu Muf die erfte Unftige entitoriete ber Momifchet Bifchof Toldus gar Hicht; et Wergleng in felnem Schreiben bie nige Stelle bes Bribfes, no bie Frage fland. Endlich i Bie Arage Bfett Bill Gathy fidweigen toutbe ver Bifoh mbglith mehr, et antibortete alfo blog fo, bag er alle Grid welche von ben Gegnern biefer Becretalett angeführt mun ale ungultig verwatf. Genube verwerfen belobe gegen Cache dingeführe werben, beift beswegete nicht nicht Sache felbft billigen; aber ber Lon, wohlte ber Romi Bifcof biefe Grunde verwart. Berifeth nifr gu Beutlid, m der Deinung er'fen. Die Erablicobfe fetbit batten überbit bie Unverficitigteit ! welin ies ihnen gelegen fam , mandm

i biefe falfche Decretalen fc in berufen, und fie lernten nach bem Beifvicht bent bon Witte und bon Cbin, wef. ber Dabft fichiansterfanne. feithem ber niene Affiber unfge-Min. des wattemest zwischt zu: loben jo bas birfe : Mischoft unfonibiger Romiginn Libentbied: ihle Aftenrecherinn werb maten, blof weil: ihr Bettadliebie iffbuert Date: Bab b jur Ronigipus machen jur Thunten, manfichte: .. abet iber if batte both wiebell noch tein Bocht, amd Ergbifchoferabs hen, fich eigenwächtig gunt Bichten bot Rouigs aufunt ines B. auf bong foies om Provincen ffra f Publis Buce muffe unger inten borftenien ini Frentreich von Miland naite ver-ABillfäße bes Machillan Midhold zich bichenben Rarolinger maren besondere gunftig. und wil i inmal bas Bornribeil natte, den erfle Dichentalische if maffe von: beim wiftn colled Dribentalischen Bijchete (53 but werden. is bistoniete ver Mabit üben dieu Reifenkrones ab: er von Gott; berordurtes Bepositoit ifterselbungworth f Freude banenteramet: nur Turuidennide fein machtism Minger Malien fasgen bie Singille, den Ungern, Affichen Mormanum unichtiger und mit gepaffyeter Dauf heite Minorigen : Geift der ivnerlichen mittenten forertebile ilider inti Pratiani, was ibu wur künkin, und, niemand der wehr babei uthiben medylofe Bifchof mired ..... 1 onio bla Stern derselbe mobit inisologis I welchen die Angelens Bet falfchen Derretalen in ber Gefchichte ber Dievarchia herfindthia maide charte and mit bem, Natriarchen, pop Mangrapel pie, gaberlichften Zwiftigfeiten nup biefte biet Wifo febr ben Defpoten als gegen big Keutschen Bifchofe. are the Carrier Buy briefly and a guit armined and a guit

ins ben efaction and an entire bei each and another the another than the best for t

: Der felinverftand Aleiner afgerven is melde inen ichin gladlieben Ditfuden auf einmat etwas ;ga bebenten glaub geigt fich nie bentlicher ale int fibren Forbernugen bie bie tung einest lieinem Siche. Den Matfibermartiafit alle C aus bem Spiel gefomitien "idia mitfanbene Erennug Deiensalifden :: und : Occibentalifchend Rittle immirbe: fic cine aufällig Erregfe iBintenfeit gib eien gfitten Areunde ren ihaben , romenn inim: Wer ide mifche Bifchaft uitht gi batte; 'ed : Andomesalled, benaff aurebienweiterwas fün der nemmenen Grundfat :. office biedifte na mennenet 2 . Ware bes Babfitbungreibe feftennitifchierteiben wicklung, fo folite mme mus gnu Cibelbestneunted: uf fang. bes zehatem GabrBuntieten tijet benefichfein: Beifpitt ben, wis find inditige und Biethier bute Untenfetieb mugfine mend inchte beraffein: Prieftererfdmissem Indiffens Bane ofifine emilianet Satter din Rabe beier Milfang gu bie filbertriebenfen ffen Bobbernen amffnicht Cheborfame : un fi Rircheit gweintlichen, Ronige Gudnichtinvelm and uftrom Mangen Bitteftiteffeff. Albemidales bangt bier ogn fc Mifalligent Weinantungen "wift follwirt! mehradlogivon debendes Den omiene. als abfichtlichtausgeffihrter Din man niraende wenthen wied im Bernsteichte berrichten nachfolnenbe Glinglionen aus tibt flegeben ben gerenthen, er Spotins pach einen liger fichtlichen Granner

Defcichte bet iffutfien Bereichtet ifte ich jehnten Jahrhund : 'Gleich in betwarften Raffen, Nichten gehnten Gahrhun war bie Gewalt ber Ramifom Wifthofe wiederutsche m betwhaftlen Grafen und geniternen, bie Grafen und ha

be aufange bloß Thifeifiche Chitibutter waren, Saften fic mabhangigen Beiren gemacht, and jantten fich wie Mer bere Generale ininter einduber berum. Befrabers 'bit iggraffen von Ebufcien mildten fich gu Rom gewaltthas und im's Ralien felbft ware ibeten niemand sollommen adfin hendfeit; wenn nicht die Gegenparfit bftere die tige bon Burgund berbeigerufen batte. : Der Romiffat dof vaton, inite welcher Bartie er auch bielt, benn bie iffen waren einander an Dibibit genilich gleich, ber Sieg Bit Wio ofters' medialen. 3 (11) Dillein & Bet erften Dillet Des gebuten Nabebunderts erten beeigebiel Babfie : mar bon irdend einem etwas uros In embatten P Counte irgent Ceiner etwas großes husfasweinn er auch bas Balent bagu gehabt batte? Unb 'gange Dabfiliche Regiment'mar überbieg noch in ben ben zweier Damen, Marozia"und ihret Tochter Theodora, Jer taum Deffalinens Unerfattlichteit ben Rang ftreitig In wirb. Diefe gaben ihren Galans ober ihren nutar: Rindern Die pabfiliche Rrone. Mutter und Lochter Doch bitere maren pft gerkeinschaftliche Freunde. "Liebhaber von entgegengefetten Partien; in beiben Rall mußten Sanbel unvermeiblich fenn, und bie Rirche Chriffi "Bemobnitich bas Opfer. Brantreich fühlte, bei bem letten Dinwegfterben bee Ras fichen Unfebens, bas gange Unglact einer gerrutteten Alberfuffung. Alle Fugen, woburch die große Staate-Jine ein feftes Gebaube murbe, hatten fich auseinander ber Solbat unterbradte alle übrige Stanbe; alle Stanbe murben besmegen auch Solbatenftanb. In

" ichland waren zwar Regenten mit mehrerem Ansehen "ber auch sie verhinderten nur mit Mabe, daß Teutsche

dende Lage neicht ebug das wurken was Tennizicht in were. Die Wischafte datten überglingenz aufgehört. Die gen su Genpathre Worfebren, detten ühren den Menn mit Beschungen derschaften auf üben Alpek fein ing Stoutann gendeiten dem meisten aus bellen pohit, alle hei ihren die sundanner in sohe ungehildere Nolitike wis sie in den i tur der grockern ist.

Die Benedictinermonsche waren langst der ganen Sm her Regel ihres Stifters nicht mehr tren gehlieben, ihrsa thum hatte sie wollustig, die Noth der Zeiten rob und barisch namacht. Das Lustint der Chorperum war in volle hundert Jahre alt, pud doch waren sie schan in Stiftern des gemeinschaftlichen Lebens überdraffis, mit ren derselben zogen die Gütze an sich, und die jungeren ten auf blose Nossnung, auch einmal ältere Chorhem werden, ganz allein die Dienste derseben.

3n. Burgund machte, endlich ber Abt eines Benebid 930 Maftere Bu Clugny einen Reformationeverfuch, er bi mehrere Ribfter gur ftrengern, Obfervang gurud, übernahn Dberaufficht um ben Berfall berfelben gu binbern, und anfangs blofe Wiederherstellung bes erften Benedictinern fenn follte, gab endlich bie Beranlaffung jum Urfprung besondern Congregation, die fich von den übrigen Bened nern absonderte, und in anderthalb Sahrbunderten ju auf bentlichem Reichthum gelangte. Dieß war gewohn Schickfal aller folder neuen Stiftungen wodurch man Migbrauche ber alten verbeffern wollte. War ber erft! fer, ber Stiftung ein wenig erkaltet, fo fuchte man Glif und Exegefen ber Regel um fie den Bunfchen nach Reidil und Bequemlichkeit angemeffener ju machen. rung ber firengen Lebensart, welche in ben allererften Beiten! indig nie bei Birten ber abrigelt Debithe Lillen fo teit.
enden Gegensatz machte, zog eine gibge Menge Suffinio berbei, und nie ift noch ein Orben reich geworden, ohne sich bei bemfelben eingeschlichen batte, was auch bei bem nichen außer bem Aloster so gang gewöhnlicher Gefährte fer Reichthauer zur sein pflegt.

England balleineigelichnets fich im ber Geschichte ber Stief wie bes gehnten : Sabrhinderts vor allem abeigen Ranigreis i ant. Ein: einziger Mann bewirkte borb biegange Revolus 1. Dunftan, din Benedittinermond, voll Stolges und Watte rs, wußte lich Die Anabe bes Rhnigs Chreb fo zu gewith , daß ibn biefen: ju feinem Beinftvater; geseimen Mathi Shahmeifter machte. Dit aller ber Macht, melde ibm: le ber Befit feiner Aemter, theile bie Gnabe bee Ronigs feine Sand gab, vererieb er Die Weltgeiftlichen von allem den, jagte alle Mbuche, welche nicht Benebictiner waren, ben Ribftern , befette: Rirchen und Atofter einzig mit Un feines Drbens, und eiferte fur ben Colibat ber Geiftun biel granfamer als hilbebrand. Der Rachfolger Ebreds it ben beiligen Dunftan nicht für fo beilig, baß man wicht 055 le Shahmeiftere : Rechnungen ju untersuchen nothig batte! r etbitterte Pralat murbe genothigt bas Ronigreich ju verien, allein feine binterlaffene Partie erregte eine Revolun, worin ber Ronig um ben größten Theil feines Reiche 1. Im Triumph eilte Dunftan gurud, fpielte unter ber lenden Regierung einen noch viel unabhangigern Berrn unter ber vorhergebenden, und machte die Monche, nache t er fich jum Primaten ber Englischen Rirche emporges ngen, gu herrn aller Rirchenguter. Schon ber einzige nig Couard ftiftete auf fein Unrathen'funfzig ifeue Ribfter, beine Lift-war fo fein ober fo tudifch, welche er nicht

prontete : um feinellichigener buttimeinelitigen m

er fa grommen, chier neder g. 16. et in bie beert. med in der Beränderungen durch Otten den Großen in In

In Rom tonnte es nicht beffer, werbenquift lane ni base Schwert, einest Onitton ben politischen Martien: ein En machte, und , von bem, enbigern Buffant ber Batifichei fin bietra auch bas blatendere Bachethum ber Tention ! Den Bater bes großen Barl und Rachn: felbit butten Ali fche Rifchofe nach Stalien gerufen : Deto ber Groffe, bil ber: Mitte: bas gehnten Bahrhundents Teutschitenb bebeif mutbe bong einer Ichonen : Dame, gerufting benn ein Sie fine Pring (Albert, Marggraf von Ehnfrich) wollte fol mill aufferfer Gewalt gle Brautigam aufbringen. Die Abribeib mar Bittwe, bee letten "Smillenilden Konige than: mit ibrafiechte nico :ber Marghiaf ein Recht auf Mnigreich Stalien gu: gewinnen, c. beffen: Befitz er groß theile fcon feinen Waffen verbantte. Ditto ber Große zeigemen, fiegreich, aber ber Geift ber Romer man jeht fom bandiger, das Partiemachen Schon mehr gur. Gewohnheit ben, daß er boch weniger als Rarl ber Große bie Ruhe ber berftellen konnte, Die Romer machten fich gwar mit nem Gibe verbindlich, teinen Dabft ohne die Ginwilligs bes Raifers ju mablen, aber es ichien als ob fie einen nicht fur verbindlich hielten, ben fie einem Auslander gefch reu. Erft am Ende bes gebnten Jahrhunderte fand D III. ein Mittel, ber Romifchen Rirche die Rube und fich Geborfam berfelben ju verfichern. Er fette einen jung Teutschen und zwar einen seiner nachften Anverwanden den pabstlichen Stubl, und wie diefer fein Sabr lang M

alianifchen Mima gewachfen ibar, fo ließ et ihm ben bes 998 imten Gerbert, feineut ehemaligen Lehrer, folgen.

Mes ichien sich nun endlich nach und nach jum bestern lenten; Staat und Rirche schienen wieder so mit einans verbunden zu werden, wie es für ihre beiderseitige Bohlett nühlich ift. Die Ottonen übten gegen den Romischen schof alle Regentenrechte aus, und behandelten ihn ganz den vornehmsten ihrer Unterthanen. Bor ihrem Gericht isten sich die Pabste verantworten. Sie setzen Pabste ab d ein, sie machten die wichtigsten Berordnungen wegen der ibstwahl — ware vollends Otten III. sein Project gelunz, Kom zur kunstigen Restonz seines Reichs zu machen, müste sich die Geschichte der ganzen Hierarchie anders wickelt haben, und nie hatte ein Gregor VII. existiren inen.

Doch eröffnet fich aber auch gerabe wieber felbft unter fen Ottonen eine neue Perjode der pabfilichen Joheit. to I. wie er bie Raifertrone ju holen nach Italien gieng, ib feinem Intereffe febr gemaß, dem Romifchen Bifchof ans nliche Schenkungen ju machen. Bielleicht wollte er auch rin Rarl der Große fenn, ober fublte er fich fo machtig, Bihm tein Argwohn aufstieg; die pabstiliche Große konnte blich felbft ber faiferlichen Macht nachtheilig werben. ichte ben Romifden Bischof zu einem folden weltlichen irn, ber auch an außerer Dacht ben unruhigen Stalianis en Grafen und Derzogen gewachfen fenn follte, benn uns 'allen Italianischen Großen ichien boch wohl von biefem mer noch bie beständigfte Treue erwartet werden gu tons n, da feine Wahl fast einzig bom Raifer abhieng. Gerade in blefelbe Politit, nach welcher biefe Regenten in Teutiche nb handelten. Der Tentiche Bifchof wurde reich und mach-Spittler's fammtl. Berte II. Bb.

tig gemacht, um besto sicherer iben weltlichen Großen mit gengesetzt werden zu konnen. Er wurde selbst zum Graft und Derzog gemacht, statt daß er vorher auch bei den rei sten Schenkungen gewöhnlich dem Grafen und Herzog um worfen blieb. Unsere Kaiser bachten es sich damals garni als möglich, daß ihnen die willtührliche Besetzung der s schofstühle entriffen werden könnte, und die Ottonen im sogar einen schönen Anfang gemacht, die ansehnlichsten Mi mit Prinzen oder Bastarben ihres Hauses zu besetzen.

Es ist dabei aber auch noch ein wichtiger Umstand, fen ganzer Einfluß auf die Beforderung der pabstilichen warchie noch nie genug erwogen wurde — daß der Rim Bischof immer ein halb Dutend Theaters hatte, auf war allen er zugleich handeln konnte und handelte. Bot jetzt auf dem einen nicht aussühren ließ, war auf dem dern möglich, und eben der Römische Bischof, der gegen Teutschen König demuthig senn mußte, weil ihm diese einer Armee nahe war, spielte den Gewaltthätigen gegen König von Frankreich.

So machte es Gregor ber V., welchen Raifer Om zum Pabst machte. Konig Robert von Frankreich, der mom Capetingischen Stamme, heurathete seine Verwand Bertha. Der Bischof von Rom erklarte die? heurath nichtig, und ercommunicirte die neuen Scheleute, was knobert bagegen einwenden mochte, und so viel Mahlauch die Französischen Bischofe gaben, den Pabst zu von neu. Bolt und Hosseute trennten sich vom Konig; und ihn bedienen mußte, reinigte alles, was der Konig bei hatte, durch das Feuer. Robert wurde endlich genöhl seine Bertha auszugeben. Solche glückliche Bersuck Gewalthätigkeit gegen Könige gaben dem Patriarons

ch den Muth, den Kaiser nicht viel besser zu halten als and me Könige, nur mußte das Band der Subordination vors er etwas mehr ausgelöst werden, die Berhältnisse des Kaises in Italien mußten sich erst so andern, wie sie sich seit Ekgierung Heinrichs II. zu andern anstengen; die Pabstoahl mußte unabhängiger vom Einflusse des Kaisers seyn, se sich Austritte ereignen konnten, wie Heinrichs Ponitenz i Canossa. Die Geschichte der Hierarchie des elsten Jahre inderts wird das vollends aufklären, worauf bisher immer nebereltet wurde.

#### §. 17.

Beidicte ber Romifden Sierardie im elften Jahrhunderte.

Bu Anfang bes elften Jahrhunderts schien alles wieder ich dem bisherigen Wechsel bald gludlicher bald ungläcklister Bersuche zu geben. Die Partien zankten sich wieder i der Patriarchenwahl. Es gab Pabste und Gegenpabste, ib Kaiser Heinrich III. behauptete sein Ansehen, wie wes ist der vorhergehenden Kaiser. Er ergriff wieder den schon in Otten III. befolgten Plan, gedorne Teutsche auf den Rosischen Stuhl zu setzen, um ihrer Treue desto gewisser verschert zu sein. Aber mitten unter allen hieraus entstehenstn Unruhen bildete sich ein Mann, in welchem sich endlich les vereinigte, was dieher manche einzelne der vorhergehenstn Romischen Bischofe mächtig und gewaltthätig gemacht atte, und der vielleicht der erste auf dem Romischen Stuhl far, der nach einem bestimmten Plan haudelte.

Silbebrand (man nennt ihn mit diesem Namen eben ) oft als mit bem Pabstnamen Gregor VII.) Hilbebrand far ein geborner Italianer von febr niedrigem Bertommen.

Erfteres erzeugte bei ihm ben Saf gegen alle Fremde und besonders gegen die Teutsche, letteres icheint fich beftandig in einem gewiffen Bauernftolz verrathen ju haben, benn bitul war es bei ihm nicht sowohl Plan ale eigentlicher Ritt, Ronige und Rurften gu neden. Den Dof Raifer Beinich III. hatte er ichon ale Jungling febr genau kennen gelent Denn fast noch ale Jungling gieng er mit dem abgesetzu Pabft Gregor VI. nach Teutschland, und bamals icon im feine folze Seele ben Entschluß, fich ben wilden unbandige · Teutschen einmal als ihr Zuchtmeister zu zeigen. Der Monde stand, er mablte fich mabricheinlich ben gerade bamali ! teften Orden der Cluniacenfer, verftartte vielleicht bie w liche Unbiegfamteit feines Charaftere, und ba bom # 1073 1054 bis zu feiner Stuhlbesteigung, alfo 20 Jahre lang burch, teine Berhandlung des Romifchen Sofs, tein gri ober fleines Staatsgeschaft mar, wo er nicht vorzuglid Triebfeber gemefen mare, fo brachte er folche Erfahrun mit auf ben Thron, wie bor und nach ihm tein Romiff Italien, Frankreich und Teutschland kannte er bas genauefte; in beiben lettern Ronigreichen mar er bim Legat gemesen. Er mußte nicht nur alle Staatseinrichtung . berfelben, Die verschiedenen Intereffen ber Partien, ben wohnlichen Gang ihrer Projecte, fondern er fannte aud verfonlichen Charafter ber Regenten und ihrer Großen, 1 Die Ueberlegenheit feines Benies im perfonlichen Uma mit ihnen oftere gemeffen, und ihnen ichon bamale fich fut Das große vielumfaffende Benie ift bei bar gemacht. gang unverkennbar. Go unrichtig es daber bei manchen bern Romifchen Bifchofen fenn mag, an einen feinen polit ichen Plan zu benten, fo gewiß fand er fich bei Gregen nicht nur in feiner Regierung, fondern auch in bemjenge vas er unter ber Regierung vorhergebender Pabfte als ihr rfter Minifter veranfkaltet batte.

. Einer ber Saupttheile feines Plans, ben er noch vor iner Thronbesteigung ausführte, bestand barinn, bie Pabste jahl auf einen zuverlässigen Suß zu segen. Mitolaus II, 1059 icht eine Synode, worauf die Betordnung gemacht murbe, af die Bahl eines Romifchen Bifchofe funftig nur bei ben ardinalen fenn follte; ber bieber reelle Untheil des abrigen derus und Bolks murbe auf eine bloße Acclamation berabefett, bas faiferliche Bestätigungerecht murbe blog ale pable iches Privilegium behandelt. Ich Tentschland war man gwar ber diefen verwegenen Schritt erhittert. Dan lieg ben Go undten nicht einmal bor, ber ben Sonebalfchluß überbrachte: ber Abministrationeregierungen find ohnebieg immer'unftat nd schwach, und so fing auch Heinrich IV. Mutter geme n, fo batte: ffe boch: fur allen piele, Angelegenheiten in leuischland zu forgen, um auch noch gegen jede Pratenfion er Italianer fogleich protestiren gu tonnen. Schon bei ber achsten Pabstwahl aber gieng Hildebrand noch einen Schritt leiter, und fuchte jett bas faiferliche Recht gang beifeite gu ben. Die: Bomeinderinn Beiariche feine Mutter Agnes iberfprach gerariauf das nachbradlichfte feste bem unrecht, näßig gewählten Allerander II. :: Wie von ihr bestätigten Do. wins II. entgenen; allein bie ungluckliche Entführung bes ingen Speinreche gernichtete alle biefe noch fo vernunftige molage. J. 75 8

Endlich wurde nach Alenandere Tobe Hildebrand felbst uf den Stuhl gesetzt, der unterdes mur unter fremdem Nakn regiert hatte, und Heinrich IV. gewarnt von allen welche 1083 en schlauen Archibiakonns kannten, bestätigts ihn in seiner Burde. Mit unverstellter Oreistigkeit fieng jeht. Gregor an, seine Entwürfe anszusühren. Sleich auf ber ersten Spude schlug er mit dreisachem Bannstrahl. Er excommunicitte ale ber Simonie schuldige; alle Geistliche, welche nicht gan außer ehelichen Berbindungen lebten; und endlich namentischen Robert Guiscard, einen edlen Normann, der den Se racenen Sicilien, und einen Theil von Neapel abgenomma hatte und der Romischen Kirche ihre ehemaligen dasigen ter nicht wiederhergestellt haben sollte.

Wenn man je von ben Absichten eines Mannes mi Derfluß von fieben Sabrhunderten guverlaffig urtheilen im fo fcheinen Gregore Ibeen folgenbermaßen aus einandas foffen zu fenn. Dauptzwed aller feiner Beftrebungen wohl tein anderer als die Kirche, and das war nacht Damaligen Stil niemand anders als bie Geiftlichen, Staat vollig unabbangig ju machen, fogar ben Staat Rirche gang ju unterwerfen. Diefen 3wed gu erreichen! nothig, erft in manchem bet Rirde felbft eine gang and Ginrichtung gu geben. Gin Geiftlicher, ber Frau und Rid hatte, war gar gu febr in Familien , und Staateintereffe flochten, als bag er recht eifriger Berfechter ber Rircht fenn tonnen. Weiber und Concubinen ber Beiftlichen mi ten alfo binweggeschafft werben, es tofte noch fo beftige War ber Beifiliche erft von biefer Seite wegungen. unabhangig, fo mußte alebenn bie Ertheitung ber firchlid Memter und Stellen gang aus ben Sanben ber Rbnige Fürften geriffen werben. Dieß ließ fich unter bem Gd ber einreiffenden Simonie am beften ausführen; benn et # freilich unlaughar, baf fich die Ronige und ihre Dieff manches hatten bezahlen laffen, mas fie batten umfonft # Run biefe aber ans allen Berbaltniffen mit bil ben sollen. Staat gleichsam berausgeriffene Beiftlichteit folte einzig be tomifchen Bifchof fuborbinitt' feyn. Jeber Bifchof and Erzidof follte in feinem Greenget nur fo viel getten als ibn " Pablt gelten laffen wollte. Er follte blog Bicarius 6 Pabfie fenn, und ber Birarine habe feine Gemalt als n bem, beffen Stelle er vertrete. Alle Ronigreiche betrach. e er ale Gigenthum bes beiligen Stuble, welche alfo auch t beilige Stuhl verleiben tonne, wem er wolle, far beren mleihung auch bem beiligen Stubl ein Recognitionsgelb ges bre. Rapp fic alebenn ein Defall ber Juriediction feines hneherrn emtliehm? Sind nicht alle Konige und Bischofe thunden, wor bem Romifchen Stubl ihr Recht ju nehmen ? Bielleicht bat noch tein menschlicher Konf ein ausschweiberes politisches Project guegeheckt, vielleicht ift auch noch n Project mit mehr Alnvorsichtigfeit ausgefährt worden. biefer Entwurf Gregord. Mit bem seften Eritt auf ben biliden Thron fieng Greger mit dem großen und nies n Klerus, mit ben Mormonnern, die ihm fornate auf n Maden maren, zugleich Sanbel an, verfchaute gmar inrichen poch auf seiner eiffen Synobe, aber boch gleich Mahn barguf gitirte er ibn zur Berantwortung nach Rome h erklarte ibie Sache ber, aufrührischen Sachken als fein: itiedictipussache. So grklätte, er. zwar, auch feine Geffus ugen wegen ber Investitur nicht gleich anfangs volltome in deutlich, aber er verbot mich fogleich, vom Raifer fich befiren gu foffen, moil biefer mit Ercommunicirten ume 16. ABas raun unvernünftiger Scheinen . ale bei Ausfuh. 48 eines hochst, wichtigen nglitzschen, Plans auf einmal mit en Partien "Dandel angufangen ? : PBirklich scheint auch legors Anternahmen gu benjenigen gu geboren, bie man t wohligherbache balt, meil fie nicht ungladlich geriethene Deinrich glaubte anfange bes, Pabfte. Ech ermehren gu

tonnen, wife mase fich bishere fichnititines, inancheil Dabfit a: mehrt hattes er fette jihm leinen Gegenpabft enngegen. In in Teutschippit witt alles viell zu frob, eine fcheinbare lie fache bes Ungehorfame entberte ju habeir. Der Raffer fat aberall diedie jala Rebellion; in iben Werzweifinnig entfole er fich alfa gu seinem Sebrithilari wolthemudber fein trobiand jagent Charalten hinrig. Comiting specifirmatific Palici, fill fich ihr Alemienftenberehabit: ju Gundfie, und fou welbete Gu gor fein Mugo: bvei 'gange Bageifangain bem' genemathin Raifer. Dien Folge Diefer Bein gelibet bes Pables Wat, in Korfetter Runk Borausketer Boutite. Gill Gettiffen Berbaff allgemeiner ihn Bi gegen ben Bieutib? ber Dang genfinn b thilbid, unt bi im beil Beeleit finanteber Senffchen Peare fin ber ebler Chigeippolipierieftafferentlihriffi vertaffen 'h nichti Grego Enrie i ben Dermannen lettend 1871eb? gemi und mareichmigrichvobeinDos gerabelin etficihifchiffen 1085 Bekommen, faribates en finerente Gang ungeftrafft alle

Poei Bieferagenisen Revolutioni ist gewiß kielt bie inn wardig flep des untich; vernissend in den dalen hielte gittal und etenem Mashgeben, einem einfältigen Stetch biellig in geloft, der pante, einem einfältigen Stetch billig in geloft, der pante, wenn ift ficht kinning also attilber elligt den pante, wenn ift ficht kinning also attilber elligt eingestelle hatte, im Schondod dintere fretein schillter eingestelle hatte, im Schondod dintere fretein schillter mage lang mus priesterliese wiede hutren weig. under in greiftisch muß es schenen, die die bilde hutren weig. under in diesen die Biservälig aner bieberigen zeiten kapten die ob es is erst inspiriter norden ware, auf sittenal zeiten die ob es is erst inspiriter norden ware, auf sittenal zu bekannten, das is weistlichter bon einem Wellsicht ein kesten innehmen wan siebelichten werden beare, auf sitten alle bekannten, das in Beschieben den eine Wellsichten werden der eine Wellsichten aller bien werden werden der eine Wellsichten aller bien werden den werden der eine Wellsichten aller bien werden den werden der eine Wellsichten aller bien werden den der eine Wellsichten aller bien werden den der eine Wellsichten aller bien werden der eine Wellsichten aller bien werden den der eine gestälter gestellt besteht werden den der eine seine werden der eine Wellsichten aller besteht werden der werden der eine seinen werden der eine der eine werden der eine seine werden der eine der eine werden der eine der eine werden der eine der eine der eine der eine werden der eine der ei

ich den Muth, den Raiser nicht viel besser zu halten als ans me Könige, nur mußte das Band der Subordination vors in etwas mehr aufgelbst werden, die Berhältnisse des Kaisers in Italien mußten sich erst so andern, wie sie sich seit er Regierung Deinrichs II. zu andern ansteugen; die Pabste wahl mußte unabhängiger vom Einflusse des Kaisers senn, be sich Auftritte ereignen konnten, wie Deinrichs Ponitenz Eanossa. Die Geschichte der Dierarchie des elsten Jahre moerts wird das vollends ausklären, worauf bisher immer wereltet murbe.

### . J. 17.

Befdicte ber Romifden Sierardie im elften Jahrhunderte.

Bu Anfang bes elften Jahrhunderts schien alles wieder dem bisherigen Wechsel bald gludlicher bald ungludlister Bersuche zu geben. Die Partien zankten sich wieder ber Partiarchenwahl. Es gab Pabste und Gegenpabste, daiser Heinrich III. behauptete sein Ansehen, wie wes je der vörhergehenden Kaiser. Er ergriff wieder den schon Diten III. befolgten Plan, gedorne Teutsche auf den Roden Stuhl zu seinen, um ihrer Treue desto gewisser versert zu sein. Aber mitten unter allen hieraus entstehen. Unruhen bildete sich ein Mann, in welchem sich endlich vereinigte, was bisher manche einzelne der vorhergehen Romischen Bische machtig und gewaltthätig gemacht itt, und der vielleicht der erste auf dem Römischen Stuhl it, der nach einem bestimmten Plan haudelte.

Silbebrand (man nennt ibn mit biefem Namen eben poft als mit bem Pabstnamen Gregor VII.) hilbebrand in ein geborner Stalianer von fehr niedrigem herkommen.

rignes Stillschweigen beiber Wertien als durch wahre & fohnunge fich egeendigt, bag opeder Meine menbingufommel Umftand ben beftigfen: Ausbruch wieder befordern muß Der Patriarch von Comfantinopel, aber Michael Cerulain ber in ber Ditte bes elften Sabrhunderte regierte, mu rabe ber Mann gur Erneurung bes Streite. Er mar 1 Sift gegen bie Lateiner, weil er felbft bei feinem Soft m Unterftutung gegen biefelbe fund; beun ber Greebifcht Mi Ichmeichelte bem Romifchen Dof, ba er burch feine bin Reanel und Sicilien, vielleicht i dach und ainiged gegat Sargeenen'and Morminger, qu behaupten hofften! Gin bes Möbbel Kernfarind Lgab ialfo bas Beichen gum if ihen neuen Ungriff. Er bischuldigte in einem: Schrif einen Abelischen Bischofe bie . Lateiner: vielfacher Ro bie grafftentheile: bon bberi Mifchaffenheit: finb : !bag fie bei jetiem Bitalter teinen Biabfut batten mattien follen. Brief tamiben Momifchen Milthuf: in bie Sanbe: ber ti eine Ehrenfache anfah; "und bie Bibechen auf einer G 1053-theomundireirth. Der Ghiethifde Raifet Berludte alle Der : Wermitdinnnis Esickonuni; Die Gache: mainbergleichm, Beffabte Bedi Mamifchen Biffiofe nach Confantinopel. Mibrtem fich abernfie tribgigland, bag jellenichabbech alle neug ber Mereinigungegertichterwiede, Gie publiciem in der Daubstirche zu Emflentficopel i bie Becommunic des Michael Cerularius, und um nicht von dem Bolle Randen, und geffeinigh gen werden, publicirten, fie, biefelb pen ertig Giguelded fun auff eine wirk volle eichteines bigt? und mis, bamats theologische Ariege, geführt wurde Sondere jungin der belribigte Stolz großer Biffbofe-babri fi Laft aficha febraleicht benmethenatt er Sont i dente in

John and Judins with policy of Hearth &

was er unter ber Regierung vorhergebender Pabfte als ihr effer Minifter veranftaltet batte.

Einer ber Daupttbeile feines Plans, ben er noch vor feiner Thronbesteigung ausführte, bestand barinn, die Pabste mahl auf einen zuverlässigen Tuß zu setzen. Mitolaus Il. 1059 hielt eine Synode, worauf die Betordnung gemacht murde, buf die Bahl eines Romifchen Bijchofe funftig nur bei ben Karbinalen fenn follte; der bieber reelle Untheil des übrigen Merus und Wolks wurde auf eine bloße Acclamation berabpint, bas faiferliche Beffatigungerecht murbe bloß ale pabite Mies Privilegium behandelt. In Teutschland war man goar ber biefen verwegenen Schritt erbittort. Man ließ ben Go indten nicht einmal bor, ber ben Sonobalichlug überbrachte: ber Abministrationeregierungen: find ohnebieg immer'unftat nd schwach, und fo ling auch Seinrich IV. Mutter geme m, fo batte ffe boch fur allge viele Ungelegenheiten in feutschland zu: forgen, um auch noch gegen jede Pratenfion pr Italianer fogleich protestiren gu tonnen. Schon bei ber nichften Pabstwahl aber gieng Milbebrand noch einen Schritt biter, und fuchte jest bas taiferliche Recht gant beifeite gu Ben. Dio: Bonnibnberinn Deinriche Teine Mutter Ugnes berfprach grar auf bas nachbradlichfte, fette bem unrecht, iffig gemählten Milerander II. ben von ihr bestätigten Do. rins II. entgenen; allein die ungluckliche Entführung des mgen Deinreche gernichtete alle biefe noch so vernunftige Instidage. 1. M. B.

Endlich wurde nach Alexanders Tobe hilbebrand felbst uf den Stuhl geseigt, der unterdit four unter fremdem Nasten regiert hatte, und Heinrich IV. gewarnt von allen welche 1083 en schlauen Archibiakonns kannten, bestätigts ihn in seiner Barbe. Mit unverstellter Dreiftigkeit sieng jest. Gregor an,

eine Ibee verband, in einem ganzen Zeitalter ausrichten im Rirche und Rirchenfreiheit waren die zwei Worte, um wich sich alle Streitigkeiten der letztern Zeit dieser Periode hem drehten, und niemand wüßte bestimmt, was er sich um Rirche und Rirchenfreiheit denken sollte. Sorgloser Gebind vieler Stellen des alten Testaments vermehrte die schon ha schende Verwirrung, und die Partie, welche sich den al schweisendsten Forderungen des Romischen Bischoss enignt setze, fühlte Wohl die Ungereimtheit der Folgerungen, al wuste nie den eigentlichen Trugschluß zu entdecken. Uentdeckung desselben lag auch ganz außer dem Gesichisch dieses Zeitalters, so lang noch alle Gelehrsamkeit einschen Sänden des Klerus war, und so lang selbst diese seine Ideen aus der Vulgata schöpfte.

Geschichte ber Religion und Theologie, nebft ben' mit in Berbindung stehenben Gebrauchen bes offe lichen Gottesbienstes.

## Ş. 20. Monotheletenstreft.

Ob schon am Ende der vorigen Periode der Artikel ner Person Christi durch Streitigkeiten und Vereinigungst suche bis zu den seinsten Spiksindigkeiten erdrtert wond war, und vorzäglich die Lehre von Vereinigung beider Reten in einer Person, durch zweihundertjährige Untersuch gen bis zur Beantwortung der seltsamsten Fragen sich dehnte: so gelang es doch dem Ungestämm einiger Mod dehnte: so gelang es doch dem Ungestämm einiger Mod und Occident noch einmal in die größte Bewegung zu sehn Die angesehensten Männer sowohl der großen katholisch Partie als der Monophysiten kamen nehmlich in der Martie als der Monophysiten kamen nehmlich in der M

ig aberein, daß man nur einen Willen in Christo annehi tonne, und es fanden sich auch wirklich mehrere Steldaß orthodore Bater so gesprochen hatten; Phraseologie Alten aber war damals immer einziges Kriterium der brheit; welche hier sogar noch durch die Uebereinstims ig der drei großen Patriarchen zu Rom, Constantinopel Alexandrien außer allen Zweisel gesetzt wurde. Diese von hodoren und Monophysiten so angenommene Meinung i hielt man nun leiber für einen Bereinigungspunct beis Pariten, und Kaiser Heraklius, der zu Ansang des sies ten Jahrhunderts mit den Persern um die Existenz seines ichs kämpsen mußte, hatte alle Ursache, eine Bereinigung wunschen, um die getheilten Kräste seines Reichs bei so gehäusten Drangsalen zur Gegenwehr zu vereinigen.

Einem Monch zu Alexandrien Sophronius tam es zuin Sinn, den bisher allgemein angenommenen Satz als
terodoxie zu bestreiten; doch der einzelne Monch gab sich
d wieder zufrieden. Kaum hatte es ihm aber geglückt,
thiarch von Ferusalem zu werden, so verstuchte er auf eiSynode die Lehre von einem Willen, und erklärte für
hwendige Orthodoxie, zwei Willen und zwei Wirkungen
Christo zu bekennen.

Man suchte durch Bersprechungen eines wechseleweisen illichweigens allen weitern Ausbruch zu verhüten; weil folche Privatversprechungen wenig nützen, so ließ endlich Kaiser selbst ein Soict (Ecthesia) ergehn, worin zwar 638 Lehre von einem Willen gebilligt, aber überall verboten de, von einem oder von zwei Willen zu sprechen. So die Macht des Kaisers reichte, so weit wurde das Verzehalten, aber der Bischof von Rom Johann IV. wels die Partie des Sophronius gewonnen hatte, und der

konnen, mis mass fich bishere ficonitines imanchen Pablis a: mehrt hattes er iftigtogibm zeinem Begenpabft entgegen. 2be in Tentschfmit wir affes viellign froß; eine febrinbare Un fache bea Ungehrtfame entbiedt ju habeir. Der Raffer fat aberall michis gald Redellion; in ibm Werzweifing enfon er ficht alfo zu seinem Serithilan wolfhemudbar gelte tivblan zegtat Charalten hinrig. "Gripteng spielltundbieralien, film fich ihm Alvitienftenberehabituge Guniffel, und Buweibete Gra gor fein: Muge bvei 'gange Bagentang'an bemi gewindthin Raifer. Die Bulge diefer Bermegenbeit bes Pholie War, if Korgebon Mugk Borausfester Butite. Shir Sifffen "ethat allgemeiner ihn fi gegen ben Bieund ber Dinggerinn & thitbie, und in beil Beeteir inntelber Benfafen Weate fro ber ebler Chigeippolipierinitalfterantherigit vertaffent "f nichti Grego Emis ben Bornannen tellende Bilebe gimi und mareinfimigichoobeine de gerade gur effoliefchiften 1085 Bekontmeng fariburbe er filbeintiff Gang ungeftraft alle Weit geboninen fenn. Raden maren, gugleich की Bei bieferngenigen Revolution ift gewiß fliebt bas mit

Wei vieferogangen Revolution ist genith kieft bas und wardigkep desupointich, vertagnet von idlen gleich Flisch gilling und tetaen Madhenicht einen vinfaltigen Stellig billing felbe dan Pathonicht ernaretter. Itoch bas eine Pathonicht ernaretter, in de beneut die eingestelle hater, werne ist gethe binnial als andere ditte eingestelle hater, im Schänder inter freien gelisch beite bater, im Schänder ditte hater freien gelisch beiteille ditte greifich muß es scheinen, wie des pathes freien ich unter inter greifich muß es scheinen, wie des pathes gelisch zeiten, die ob es in gestlichen von einem Weltingen gelische gelischen die bister bon einem Weltlichen ein kehren bis in Gestlicher von einem Weltlichen ein kehren bist in bestannten, das in Gestlicher von einem Weltliche ein kehren in bist bind Menthen Wan siehe hier oft eine Dinkun diet bind Menthen kand siehe hier wie oft eine Dinkun diet bind Menthen siene seinen Beitaltet fanten in diet bind Menthen

bef. fein Menfch auf bin: Ginfall getonemmen, bag bie ind bes friedlichen Beiftlichen von ber blutigen, Sand ber mige teine: Erben entpfangen: tonne, baff, mas ein mat : Ruche gegeben worben feb, nicht eben fo wie andere Sit und Schenkungen vom Beit ju Beit wieder verlieben meis i muffe. Sobald aber Binger ger Welt feine neue Enti kung herkanbigt. ich ifand Jogleich eine große Menge ebeit 3 mahr, was Gregor gefunden batte. Es entftand nicht benibiftigffte Rospofpamifchen iden weltlichen und geiftlie n Radtonfondern auch sina gelehrte Streitigfeit, in weld F. 60, die beffen Febenn bes bemaligen Beitaltere übten ::: Sing:Betorbung pegen ibes, Colihats: ber Geiftlichteit aniches where at Meigen Bewedoung and fich fellift wurde and Libin ag sperseine angitte de Landa achementete de michellen mi ball Acobachtung ihrtfelben mit for vieler Strenge gebrutt werden würdere Die Mainer Geflichen, deren Erebe h Cishiche eine ineigen Treund Exegorat paris antweckers der Austigation der grafflichen Bergebnung, siefonntemnicht id naci jehen der Andri moge gehene wo er fich Engel su Mater detrumpen Thure. Onde Frest entlich dans uns nichten Michel und beite Bedatliche Beimischnied bes Monches Medilmit, dem, Kittudiimer, vernis, eine des Sonpapalochen Ministry dern Austriannana Pie, armentatioliste Geise ikis dikasun dak Sacrament deb Sde nidit mehinsenigks. Duch wie pochbedouren swürdigeren, Laiener deren geistliche itet lademaltificie wan, allem Empfindungem eines Betten Butens, abaengen apprebeng welche "lie ber Tührung bes all der bei beit beiter beiter beiter ab det beiter \*800 in dem Insatitutikeit gellester alkignit keineme Chlis the gang kennen he lernen, verhhirdene der Wir eisgischere Gregor hat den Ann ibu inglen nachfolgenden, Mishanda

tonnen, mis mass fich bisher: fibnintines imanchen Dabfis n: wehrt hatte; er fento, ihm .. einem Wedenpabft entgegen. Aber in Teutschlaub wir, alles viell gu frob, leine ferinbare Um fache bes Ungehorfame. entberfti ju habett. Der Raffer fant aberall michis nald Rebellion; in ibm Werzweiffung entfohl er fich alfo gu seinem Sebrith izu wolthemulber gifth tivbligder jagtet Charalten binrift. Gergieng geloffrundt Ralie, felle fich inn Armenfenberehabituge Cuablfic, und Bufveibete Gie gor fein Unge brei gange Bageifang an bum delbinathigin Raifer. Die Bolge Biefer Bleinegenbeit bes Dante War, m Aor jeben Munt vorausfester konnte. Sein Seftifen Beibach allgemeiner chaft gegen ben Bieutib ber Danggebaffini De thilbie, mabilin beil Beeteit finafteber Senficent legter fich iff ber obler Chrigeippaibteri Adiferonifferigit verfaffeni "Enfi nichti Gregor mit ben Geornannem tellenbe Bilebe gembo und marenthimigichoobeentoe geradelan ettinfichtiten 3d 1085 Bekommen, farmitebe en fondelite gang ungeftrafft die bi Belt gebominen fenn. Raden waren, gugleich

pei Biefernganzen Revolution ist gewiß utielt Bas innin redröigster des Inointich; vertussel oder allen guten gebenöm und tednen Markgebren, einem einfaltigen Stellth Thil? bill felbst dan Paufernicht erwärtete; lioch bas ein Palitic inni Gregor, beit Adser, wernen et sicht binning also aller Gullitze Bullitze eingestelle hatte, im Schlandofolinier stellen Stillitze Bull Tage lang uns priestelling Diede hutren utiel aller intelligen greistisch muß es scheinen, wie der Publit stillen utillen ob es ist greistisch muß es scheinen, wie der Philbrigen Litten, als ob es ist gegen die Obstruckig anter bishenigen Litten, als ob es ist gestlicher von einem Wellichen ein Repenstanpten, The Lein Ben sieht sier, wie oft ein Ninkun nitel vin wienstensten um stand seines ganzen Zeitüllets staten Lanklunkous wie um **5.** 19:. . . . .

ا جو چيڪي .

- serardifden Beranderungen in biefer Beriode. = - fich, wenn wir auf die bieberige Periode = \_\_ gangen Suftem ber hierarchie geanbert. Die : = = Rateinische Chriften ertennen fich nicht mebr -: = um Rachtheil der beiderfeltigen Rirchen, bort : = = mbig fortdaurende Communication unter ihnen grarchie bes Drients ift wie icon ju Unfang gefchah, immer mehr bem faiferlichen Defpos dorfen worden. Im Occident aber fiegte bie At im Rampf mit der weltlichen. Die Synos mas mentscheidung in ber erften Salfte biefer Des Er :- viel antam, maren gang unbedeutend gewor's Sachen giengen alle nach Rom und ber Bes be : theologischen Streitigfeiten hatte fich bei ben Bis an e= B berloren, da fie weltliche herren geworden mas beträchtlichfte Ungahl von Rloftern batte fich bon ab a bination ber Bifchofe loegeriffen, ber Romifche ± bte alle unmittelbar an fich ju gieben, und ba ibn at hat bitere gur Ausführung ihrer Abfichten brauchten, # dabei nach und nach den Gebrauch feiner Rrafte u. don magte endlich auch gum vermeinten Beften ber ace er fo oft vorber bloß andern gu gefallen gethan Benn man bie außerften Diffhandlungen und bie Berehrungen, welche oft einem und eben bemfelben wiberfuhren, mit einander vergleicht, fo glaubt man unter Menfchen verfest, welche ben Bilben abnlic je ihren Gott prügeln, wenn er ihnen nicht gu, Bils rb. Es ware, wenn wir es nicht noch taglich bei ein-Menfchen mahrnehmen tonnten, es mare unbegreiflich, ber Schall gemiffer Worte, mit welchen boch niemand

eignes Stillschweigen beiber Wurtien als burch mabre A fohmunge fich agemblatet bag spober Eleine menbingulomm Umftand ben beftigften: Ausbruch wieder befordern mi Der Patriarch von Couffantinopel, aber Michael Cerula ber in ber Mitte bee elften Sabrhunderte regierte, mu rabe ber Mann jur Erneurung bes Streite. Er war Gift gegen bie Lateiner, weil' er felbft bei feinem Soft # Unterftubung gegen biefelbe fund; benu ber Grechifde ! fcmeichelte dem Rumifdun Dof, ba; er burch feine bu Reapel und Strilien, vielleicht forth utch einiges gog Saraceneniund Mormanier, zu behaupten hoffter Gin bes Michkel Arrudrind Chab ialfo das Beichen gum if iften neuen Ungriff. Er bifdulbigte in einem Schrif einen Abulischen Bischofe Be Lateiner: wieffacher Re bie größtentheile: bon bori Wiffchaffenheit find baf fi bei jenem Bitaltei leinen Biabfüt batten machen follm Brief tamibem Monnischen Billof: in bie Banbe; ber t eine Ebrenfache anfab : "und bie Briechen auf einer G 1052 ederminduktirte Der Griedische Raifer verstechte all Der : Wermitslimpie Esixonnen; Die Sache meinbergleichn, Befante Ventationischen Bildrofe nach Confantinopel. führtem fich aber: fo tritig? anif. daß zellentibadbeit all minny ber Vereinigungegentichten wurde, Gie publicirtei in der Daubelirche zu Emffontlitionel i die il Gecommun bes Michael Cerularius, und um nicht bon bem Bolf Randen: mit geffeinigt gu marbeng, publicirten,fie, biefd namifchab Der Brice gegen gent geben beiben Beiten an bigt? und wie, bamats theologische Kriege geführt wurd fonders menn ber beleibigte Stolz großer Bigbofe-babei laft affer febraleicht venmethenation in bei genten er

fore and Julianted notice that is the edition of

#### 

Refultat aller hierardifden Beranderungen in biefer Periobe.

Alles bat fich, wenn wir auf die bieberige Periode irudichen, im gangen Spftem ber Sierarchie geanbert. Die riechische und Lateinische Chriften ertennen fich nicht mebt 8 Bruder; jum Nachtheil ber beiderfeitigen Rirchen, bort e bieber beständig fortbaurende Communication unter ihnen Die hierarchie bes Drients ift wie ichon ju Unfang efer Periode gefchab, immer mehr bem taiferlichen Defpos imus unterworfen worden. Im Occident aber fiegte bie eifiliche Dacht im Rampf mit der weltlichen. Die Synos n, auf beren Entscheidung in ber erften Salfte biefer Des obe noch fo viel antam, maren gang unbebeutent gemor's n, wichtige Sachen giengen alle nach Rom und ber Bes hmad an theologischen Streitigfeiten hatte fich bei ben Bis bofen vollig verloren, ba fie weltliche Berren geworden mas n. Die betrachtlichfte Ungahl bon Rloftern hatte fich bon ir Subordination ber Bischofe losgeriffen, der Romifche Nichof fuchte alle unmittelbar an fich ju gieben, und ba ibn le Ronige oftere gur Ausführung ihrer Abfichten brauchten. lernte er babei nach und nach ben Gebrauch feiner Rrafte hmen\_ und magte endlich auch jum bermeinten Beften ber inche, mas er fo oft vorber blog andern zu gefallen gethan Wenn man bie angerften Dighandlungen und bie lefften Berehrungen, welche oft einem und eben bemfelben Dabite miderfuhren, mit einander vergleicht, fo glaubt man ich oft unter Menfchen verfett, welche ben Wilben abnlich Ind, Die ihren Gott prugeln, wenn er ihnen nicht gu Bils len mirb. Es mare, wenn wir es nicht noch taglich bei einkinen Menfchen mahrnehmen tonnten, es mare unbegreiflich. was ber Schall gemiffer Worte, mit welchen boch niemand

eine Ibee verband, in einem ganzen Zeitalter ausrichten tann. Rirche und Rirchenfreiheit waren die zwei Worte, um welche sich alle Streitigkeiten der letztern Zeit dieser Periode herumbrehten, und niemand wüßte bestimmt', was er sich unter Rirche und Rirchenfreiheit denken sollte. Sorgloser Gebrand vieler Stellen des alten Testaments vermehrte die schon her schende Berwirrung, und die Partie, welche sich den aus schweisendsten Forderungen des Romischen Bischofs entgege seite, fühlte Wohl die Ungereimtheit der Folgerungen, ab wußte nie den eigentlichen Trugschluß zu entdecken. De Entdeckung desselben lag auch ganz außer dem Gesichtstelbieses Zeitalters, so lang noch alle Gelehrsamkeit einzugschen handen des Rierus war, und so lang selbst dieseit einzugschen Ideen Ibeen aus der Bulgata schöpfte.

Geschichte ber Religion und Theologie, nebst ben bimit in Berbinbung stehenben Gebrauchen bes offent lichen Gottesbienftes.

# ŷ. 20.

## Monotheletenfireit.

Db schon am Ende der vorigen Periode der Artikel of der Person Christi durch Streitigkeiten und Vereinigungsod suche die zu den seinsten Spitssindigkeiten erdrtert wordt war, und vorzäglich die Lehre von Vereinigung beider Nach ren in einer Person, durch zweihundertjährige Untersuching gen die zur Beantwordung der seltsamsten Fragen sich aus behnte: so gelang es doch dem Ungestämm einiger Monche noch einmal einen neuen Streitpunct zu finden, den Orien und Occident noch einmal in die größte Bewegung zu seinen Die angesehensten Männer sowohl der großen katholischen Partie als der Monophysiten kamen nehmlich in der Mei

B. fein Deenfch auf bini Ginfall getommmen, bag bie ib bes friedlichen Beifelichen von ber blutigen, Sand ber ige teine: Leben eintpfangen: tonne, bag, mas einmat Anche negeben worben feb, nicht eben fo wie andere Sie und Schenfungen vom Beit ju Beit wieder verlieben meil muffe. Sobald aber Bingor: ber Welt feine neue Enti ung herkundige. ich ifant Jogleich eine große Menge ebeit mahr, was Gregor gefunden batte. Es entftand nicht Den befrigfte Rarpofpewifchen oben weltlichen und geiftlie 1. Machtanfondern auch sina gelehrte Streitigfeit, in well ich, die beffen: Sebem bes bemaligen Beitaltere übtenn :: Bing: Berordung, megen ibes, Edlibate ber Geiftlichtoit die seine gelieft ficht geupepung an feb felbft wurde auf Buffebengremachnieben, abergramermertete gar nicht bull Acobachtung ihrifilben mit for vielen Strenge gebrutte werden warppie Dig Piginger Gestlichen, denn Erbis h Sichiche ein, ireigen Treund Agegord war : antwetter der Auchligarion ber pabilifichen Bergebnung, fie fonntemnicht ionest leben, ber Mehrtippige bebenging er fich Engel su illidenidedorproencidences Dade Nesse epalide dassi una nichtliche ichiefetz. und die genzliche Wermischung des Monches Missimit, depp. Altrubilmer, gelnibreinerden Hannppelachen Briglie igern Ausfahringen Die grippen katholische Beife din dinaun hah Sacrament den Sha pidit mehraspinks. A Duch wie poch bedanren swurdigeren. Laiener begen geistliche itet fademaltifetig pon allen Empfindungen eines Beiten le Vatens, abaengen apprerbeng meiche glie ber Tubring hes die gerfig medt fakion gemocht, happen in okte doch lieben wade in dem Inngfispusseit geliszte absimit Leineme Chlis the gang kennen ze ternen, verfliedene der Se stogischendet Gregor hat den Ann igu iguen nachfolgen ben, Mishamba

riques Stillschweigen beiber Wurtien als burch wahre & fohnunge fich egeenbigt,et baf opober Eleine nembingufomme Umftand ben beftigfen: Ausbruch wieder befordern mu Der Patriarch von Couffintinopel, aber Michael Cerular ber in ber Mitte bee elften Jahrhunderte regierte, mar rabe ber Dann jur Erneurung: bes Streits. Sift gegen bie Lateiner, weil er felbft bei feinem Soft w Unterftutzung gegen biefelbe fand; beun ber Greechifde & fcmeichelte bem Monifchen Dof, ba er burch feine Soll Reapel und Sieilien, vielleicht foch und ainiges gegn Sarareneniund Rorminger, wu behaupten hoffret: Gin ? bes Wöhltele Cernigring Chab ; alfo bas Beichen gum off then neuen Ungriff. Er, bifchulbigte in einem: Schreid min Richaffrin unitable. If the Bilde entitille in interfacter Romin bie graftentheile: bon beri Wifchaffenheit: finb ; bug fit bei jenem Bilafter teinen Biabfüt, batten malfien follen. Brief tam bem Romifden Biftbof: in bie Banbe: ber ef eine Ebrenfache anfab; "und bie Griechen auf einer On 1053-retemmunduistirte Der Griechifon Raifer verstechte alle ! Der : Der mitdlungi: Esidamani; Die Gache: maineirgleichen, Befrabte: Bedi Momifchen Bifthofe nach Confignainopel. I eftsbriem fiech abern fo indkigsante baffereibeneibabliefft alle M mund ber Mereinigungegentichten mutbe. Gie publicirten in der Daufflirche zu Eprestritionel ; die Percorpmunical bes Michael Cerularius, und um nicht von bem Bolle Randen: und gefteinigt gie merdeng publicirten fic, biefelb stimifchan Der Krich geningen gauf beihrung Seiten ange bigt? und wie, bamats theologische Ariege gefährt wurden fonders meinn den belridigte Stolz großer Bifchofe babii fil laft affhofebraleicht, benmethenatiene eine eine dente ein

British Charrie noticker (\* 1868) er

bendmahl Wein darunter goffen. Der Raifer fuhr mit strafen zu, setzte ab, verwies bes Landes, und war so entbloffen, seinem Edict Respect zu verschaffen, daß er den bmischen Bischof als einen Berrather wurde haben enthaupen laffen, wenn nicht der sterbende Patriarch von Constanzepel fur ihn gebeten hatte.

Die nachsolgenden Romischen Bischbse schmiegten sich, ib erhielten endlich durch Schmiegen mehr als durch allen rhergehenden Trok. Der Sohn und Nachfolger des Rai, is Constant, Constantinus Pogonatus, hielt eine große 680 kirchenversammlung zu Constantinopel (Trulland Synodus) ad verdammte auf derselben die Monotheletenlehre. Die teunde der pabstlichen Untrüglichkett lieben die Ucten dieser innode gar nicht, denn namentlich dem Nömischen Bischof onorius wird das Anathem darin zugesagt. Auch dießmal ie bischer immer machte die Entscheidung der Synode dem irreit kein Ende, auch dießmal wechselte wieder die öffent, de Kirchenorthodorie nach den Gesinnungen der schwachen, arteiisch = bloden Kaiser, nur konnte sich keine eigentliche beligionspartie bilden, weil kein großer Bischof der Ausüh, tr der Monotheleten war.

Milein nur die Monche eines Alosters am Berg Libanon haupteten sich, getrennt von der übrigen großen Kirche. Es ar unter ihnen ein undernehmender Kopf Johann Maro, ke, nicht zufrieden bloß der allgemeinen Nelchsberthodorie sich widerschen, einen völligen Aufruhr gegen den Griechischen Kaiser erregte, die Regierung der ganzen Segend an sich riß, und seine Partie so surchtbar zu machen wußte, daß Griechen und Araber dieselbe nicht bezwingen konten. Dieser von det großen Kirche getreunte Haufen, zu besten Entstehung der Monotheletenstreit Anlaß gegeben hatte, erhielt sich dis zu Spittler's sammtl. Werte. 11. Bb.

seine Entwarfe auszuführen. Sleich auf ber erften Spunkschlug er mit dreifachem Baunstrahl. Er excommunicire de ber Simonie schuldige; alle Geistliche, welche nicht ga außer ehelichen Verbindungen lebten; und endlich namentil den Robert Guiscard, einen eblen Normann, der den Stracenen Sicilien, und einen Theil von Neapel abgenomm hatte und der Romischen Kirche ihre ehemaligen dafigm ter nicht wiederhergestellt haben sollte.

Wenn man je bon ben Abfichten eines Mannes Berfiuß von fieden Jahrhunderten guverlaffig urtheilen in fo fcheinen Gregore Ibeen folgenbermaßen aus einanba floffen ju fenn. Dauptzwed aller feiner Beftrebungen wohl tein anderer als die Kirche, and das war nad Damaligen Stil niemand anbers als bie Beiftlichen, Staat vollig unabhangig ju machen, fogar ben Stad Rirche gang ju unterwerfen. Diefen 3wed ju erreichen nothig, erft in manchem ber Rirche felbft eine gang a Ginrichtung gu geben. Gin Beiftlicher, ber Frau und M batte, war gar gu febr in Samilien ; und Staat eintereffe flochten, als baff er recht eifriger Berfechter ber Rirche Weiber und Concubinen ber Beiftlichen fenn fonnen. ten alfo binweggeschafft werben, es tofte noch fo beftige Bar ber Beifliche erft von biefer Seite wegungen. unabhangig, fo mußte alebenn die Ertheitung ber fircht Memter und Stellen ggng aus ben Banben ber Ronige Kurften geriffen werben. Dief ließ fich unter bem S ber einreiffenden Simonie am beffen ausführen; benn et freilich unläugbar, bof fich die Ronige und ihre Die manches hatten bezahlen luffen, was fie batten umfonf ben follen. Run diefe aber aus allen Werhaltniffen mit Staat gleichfam berausgeriffene Geiftlichkeit folte einzig

mifchen Bifchof fuborbinitt fenn. Icher Bifchof und Erzpof follte in feinem Sprenget nur fo viel gelten als ibn Pabft gelten laffen wollte. Er follte blog Bicarins Dabfte fenn, und ber Bicarins babe frine Gewalt als t bem, beffen Stelle er vertrete. Alle Ronigreiche betrach. er als Sigenthum bes, beiligen Stuble, welche alfo auch beilige Stubl verleiben tonne, wem er wolle, fur beren rleibung queb bem beiligen Stubl ein Recognitionsgelb ges 45. Rapp. fich alebenn ein Dafall ber Juriebietlon feines meherrn entziehn ? Sind nicht alle Ronige und Bifcofe bunden, bor bem Romifchen Stubl ihr Recht zu nehmen ? Bielleicht bat noch tein menschlicher Sonf ein ausschweipres politifches Project ausgeheckt, vielleicht ift auch noch k Project mit mehr Anvorsichtigkeit ausgefährt worden. Miefer Entwurf: Gregord. Dit bem peften Eritt auf ben flichen Abron fieng Greger mit bem großen und nies 1 Klerus, mit ben Mosmannern, die ihm fornahe auf Macken maren, zugleich Sanbel an, verfchaute zwar miden noch auf feiner miffen Synobe, aber boch gleich Mily harauf -citirte er, ibn gur Berantwortung nach Rober perflorte pie Sache ber gufeubrischen Gochken als fein: Abbietipussache. So ertlätte, er. zwar auch seine Gefine Bin wegen ber Inveftitur nicht gleich anfange volltome hautlich), aber er venbot bieb fogleich, bom Raifer fich firen an jaffen, weil biefer mit Ercommunicirten ume & Bas fann mwennhuftiger-fcheinen .- ale bei Ausfuha s eines bochft, wichtigen nobifischen Plans auf einmal mit n Partien Danbel angefangen ? Birtlid fcheint auch ftere Mugernahmen gu benjepigen gu geboren, bie man wohlicherbache balt, meil fig, nicht jungludlich geriethene Deinrich glaubte anfangs beg. Pabfte, fich erwehren gu

tounen, wie mar fich bieber: formitines imonchen Pabfit a: wehrt hattes er ifthto; ihm neinem Begenpabft enigegen. Ibd im Tentfebfimit witr atfes viell an frob, eine febeinbare m fache bes Ungehrifame entbiedt: ju baben. Der Raffer fan aberall michis jald Rebellion; in ibm Werzwelfing aufchi er fich alfo gu zinem Schrithilau wolthemudbu geln trobiged pagent Charulten hinrist." Co:gtedg Poblitiebati Fallei, fill fich ihr Armienftenberehabituge Ganieffe, und Bufvelbete Gr gor fein Muge brei gange Bagenfangian bem gebenithin Adiler. Die Folge: Biefer Beite ichtiber bes Patte War, m Asigebier Munk voraustenter Butite. Sie Seitstem teinen allgemeiner son fi gegen ben Bieund ber Darggeaffinn & thitbie, und imbeil Beeleit fintieler Senficher Vegte fich ben ebler Cougegppaibter Ardiferounifor Afft verfaffent nichti Gregoe mis i ben Dermannen Bellende Briebe gemi 1085 gekongereng faributet en Patricula franz unigefiraff? aus Welt gettenfüren fenn. " Jacen maren, gugleich

Wei vieferngangen Revolution ist gewiß kielt bas um wardigftep desupointich, verügfeit von daten guteld Felund und etduen Markgeven, einem dinfaltigen Stellt Indited Felund felbst dam Paufernicht ernartete) itoch das ein! Palift, a Gregor, dar Kaben, wernn ift ficht kinnial also atuber Glilling eingestellt hatte, im Schoold winter stellen glilling mugestang vereifter ihre Glidse hatter freien glilling mug es schenen, die das Philips fich unter freien greifter muß es schenen, die das Philips fich unter der und eine Deservätig anter bieberigen Zeiten alle die ob es in vert infpirite worden ware, auf ellen zu bekampten, das in Gestslicher von einem Wellichen eine keinen kan beitanplanfendton Wan steht hier vier wie oft eine Dienen tien anter bieben bien mit beine Man sieden beine ganzen Zeitaltete staten tanklunden wir wie sine ganzen Zeitaltete staten kanklunden wir w

ibef tein Denich auf bin Ginfall getominmen , bag bie and bes friedlichen Weitblichen von ber blutigen, Sand ber dnige keiner Erben entpfatigen tonne, bag, mas ein mat r Rinche gegeben worben feb, nicht eben fo wie andere Sib und Schenkungen pour Beit ju Beit mieber berlieben mer's muffe. Sobath aber Bingor: ber Welt feine neue Enti Rung !herkanbagt., ifa:ifanb Jogleich eine große Menge ebeit 6 mahr, was Gregor gefunden hatte. Es entftond nicht r benibtfrinfige Romminamijeben ben weltlichen und wifflie m Machtenbaun auch sina gelehrte Streitigfeit, in weld # 160, fic beffen Sebenn bes bemaligen Beitakers. übten. ::: Sing: Berordung megen ubes, Colibate. ber Grifflichtoit enight much ... die Besproquing an fich felbik warde and nis Anficheningemachahehen, abergganiermertete gar nicke Menhachtung ihriffiben mit for vieler Strenge gebrutte Emerben manpere Dig Mainer Geflichen, benen Ergbie di Sinfieder ein inwigen Sieund Gegegeret war nantwertete der Auchligarion ber pabilifichen Bergronung, fiefonntemnicht fanast lehen i her Aphti moge bebeng wo er sich Engel su ikilikani dekonymen (Kanee). Dade Keste Levalich dasse une in schilde affecte und die afgraliche Bermildung des Monches missimit, dem Alerkimer, geneibseine ides Paupanlachen Minking idern Budfahryngoa Die grupen karbolische Beife Mit dinmun has Sagrament den She nicht, mehrzenischen A Duch wie poch bedonren frontrhigeren. Laien-ibren Beiftliche itet todemaltibetig pon, allem Empfindungen eines Watten W Batens, absorgen appretent meide iffe ber Tübrung hes alle verkunent; fahig, gemacht, häppen, uibane, boch lieber maon in dem Simmifiguelitzit gesigste affizmit keinem Chlig the gang kennen ze lernen, verstiedene der W. siegriftlicket

Gregor hat ben Kop ibu inglien pachfolgenden, Mifhanda

Nach vielen Abwechslungen triumphirten endlich bie Bilderandeter seit dem Jahr 842 wieder vollkommen. Ein schwaches Weib war wieder auf dem Thron, die sich vor den Monchen fürchtete. Selbst der gelehrte; verständige Photing erklärte sich ganz für die Vilderandetung. Das blinde Bolfah es auch als eine besondere Borschung an, daß der Abriglaube endlich gesiegt hatte, man setzte zum Angedenken de Kest der Orthodoxie ein.

#### S. 24.

Im Occident bingegen war ce nicht eigentliche Revoluti burch welche die Bilberanbetung herrschend geworben, fe bern febr leicht erwecte Entwicklung ber grobfinnlichen D fungeart, welche unter dem Rlerus und Bolt faft allgen war, nachdem der Gifer ju beir Wiffenschaften, welcher ut Rarls bes Großen und Lubmigs bes Milben Regierung wedt worden mar, ganglich wieber erfaltet. Die Miral bistorien babnten auch bier ben Weg, ber Gigennut Rlerus unterhielt an manchen Orten bie Taufdung, menn etwa auch ein Mann, wie Claudius Bifchof von In rin auftrat und bem berrichenden Ion feines Beitaltere mi berfprach, fo erfuhr er, was jeder große Mann in einen folden Sall erfahrt, bag ce uumbglich ift, die Wahrheit bit bar genug ju fagen, wenn fie allen berrichenben Meinunge bee Beitaltere zu febr entgegen ift.

Fast alle Streitigkeiten, welche im neunten Jahrhunde im Occident entstanden, liesen darauf hinaus, daß sich einig wenige vernünstige Theologen dem Einreißen unvernünstig sinnlicher Borstellungsarten widersetzen, und ihre Dogmat in mehrere Uebereinstimmung mit ihrer Philosophie zu brit gen suchten. Um hof Karls des Kahlen war zwar imme ein kleiner, auserlesener Dause von Philosophen und Theole

ieg, tein Menich auf bin Einfall getommmen , bag bie nd bes friedlichen Beistlichen von Der blutigen, Sand ber nge teine: Erben emtpfarigen: tonne, bag, mas ein mat Rirche gegeben worben feb, nicht eben fo wie andere Sie und Schenkungen vom Beit gu. Beit wieber verlieben meil muffe. Sobald aber Bingoru ter Belt feine neue Entil mg herfunbigt , ifo ifagt Togleich eine große Menge ebett mahr, mas Gregor gefunden batte. Es entfibnd nicht Denibiftigfite Ropppformifden oben weltlichen und geiftlie Madtrifonbern auch eina gelehrte Streitigfeit, in well ich biff buffen. Tebenn-bes bemaligen Beitalere übtene :: Eine Berordungen megen ibes, Colibate ber Grifflichfoit die sand Helle feld an beigige Beigige Beigige and felbe felbe warde and 8. Anifehen menngchabehen, jaber ingamermerkete gar nichte die Acobachung iherselben mit for vieler Strenge gebrund verden wardenes Die Maines Goistichen, benen Eribie Sieffiedzein, ineigen Sueund Gegegord war antwerter Midligation berepabilichen Bergnonung, figfonntemnicht Angel lebeng ber Anchitimoge Lebeng wo er fich Engel su hatticketourmen chappes, Dack fieste sephich basi une ichliche Befetz. und pie gapgliche Bermischung bes Monches Köilmit, dem Alernajimar, geniß, eine der Sannanglachen Biglie lichern, Mudiahrung Die grmentatholifche Geife 49 dingun has Sacrament der Che nicht mehr aunusch Dich bie noch bedopren swürdigeren. Laien, begen geistliche M hampliffetig pon allen Empfindungen eines Betten Batens, abaseggen apprerbeng welche ffe ber Tubring bes le nertha nede fabige gemecht, baften in dette, doch dieber son in dem Inngfispuffreit selfister absimit Leineme Chlig the gang kennen for ternens verfisiedene ber ich bei ibgeitalen Gregor hat den App ish indlen pachfolgenden Mishande

eignes Stillschweigen beibet Wurtien : als burch wahr In fohnunge fich geendigt, bag sieber Bleine menhingufommin Umftand den heftigfen. Ausbruch wieder befordern nuf Der Patriarch von Confinninopel, aber Michael Cerulan ber in ber Ditte bes elften Sabrhunderts regierte, mu rabe ber Mann gur Erneurung bes Streite. Er mar Gift gegen bie Lateiner, weil er felbft bei feinem Soft mi Unterftutzung gegen biefelbe fant; benn ber Griechifche Mi Schmeichelbe dem Romifdun Dof, ba; er burch: feine bum Reavel under Steilien, vielleicht forth woch einiges gegni Saraceneniand Rormigener, gu behaupten hoffter! Gin bes. Möchtrel Arrufarifes Chab ialfo bas Beichen gum if then neuen Ungriff. Er, bischuldigte in 'einem: Schreit einen Abeilichen Bifchofdie . Actenier: wieffacher Reb bie graftentheile: bon beri Wiefchaffenheit: find : buf, fit bei jeriem Bilaitet teinen Bibbent, batten maitien follen. Brief Tamidem Romifden Bifthof: in bie Sanbe; ber d eine Ehrenfache anfab; "und bie Briechen abl einer Gu 1053: edeamundielete, Der Griechifche Raifer verlitchte alle Der : Wermirdiung. Esidangil; die Gache meinbergleichen, Beffabre Bedi Momischen Bifffofe nach Confensinovel. dubstemifich aberafor initials auffar dan if charles alle in mund ber Mercinigungeneutichten wurde. Gies publicirtm in dere Saufffirche zu Emffentlidopel i die i Edcorinumian bes Michael Cerularius, und um nicht von bem Bolle Randen: Ind. geffeinigt gu gugiden ; publicirten ffe, biefelbt # digt? und mis, damais theologische Kriege geführt murden fondere menn ben beleibigte Stolz großer Bighofe babei frif laft effen febroleicht, vermertien ihrer Getradopfig be-

Mondel Prierkeiten vereilige, und mit

selche man ale gottliches Recht forberte, ohnebieß gablreich enug maren. Da Abendmablbalten ein Opfer fenn follte. o ließ man bieg Opfer Gott burch ben Priefter bringen, balb ir empfangene Bohlthaten, bald um Gott ju bewegen, ber Beele feiner Boraltern ober ber Rinder, Die im Fegfener hmachteten, befto ichneller fich ju erbarmen, bald um Regen. etter, balb um Sonnenschein für bie Relbfrachte gu erbitten. ber Priefter ließ fich feit bem Ende bes achten Sabrbunderts ie Dube bezahlen, welche er mit dem baufigen Defhale m hatte, und ba bie Deffen ichon im neunten Seculum nit einem mal zu bunberten bestellt murben, fo mußte man trauf benten, recht viele Deffen gn einem Zag lefen gu mnen. Schabe! bie Rirchengesetze verboten, weiter als eine Der Rlerus erfand fich aber zu biefen Befeten bie loffe, nur eine wo ber Relch getrunten wird, aber missa cca konnte nicht viel untraftiger fenn ale eine gange Deffe. jo murben mehrere Meffen ben Zag über von einem Geift. ben gelefen, und er trant in einer ben Relch fur alle ubris Das Geprange bei Saltung biefes Abendmable ober iefer Deffen murbe benn boch immer ceremonienvoller, bem Beiftlichen lag baran, ber Sandlung ben bochften Grab ber kierlichkeit und bes unverftanblichften Gebeimniffeggu geben. Ran nahm befondere feit dem Ende des neunten Sahrhun-Itte nicht mehr bloß gemeines gefauertes Brod, fondern uns kfauertes, eigentlich einzig fur biefen Endzwed gebaden, nach aner befondern Form jugeschnitten, und immer fleiner juge= Mnitten, bamit ja niemand bon ber kostbarften Sache gu biel empfange.

Bie bei ber feierlichften Sandlung bes bffentlichen Gottrebienfts außerliche, in die Sinne fallende, Pracht oft mit einer recht ungeschickten Berschwendung ben Berb ober ben eine Ibee verband, in einem ganzen Zeitalter ausrichten! Rirche und Kirchenfreiheit waren die zwei Worte, um glich alle Streitigkeiten ber letztern Zeit dieser Periode hiebeten, und niemand wüßte bestimmt, was er sich i Kirche und Kirchenfreiheit denken sollte. Sorgloser Gabieler Stellen des alten Testaments vermehrte die schwischende Berwirrung, und die Partie, welche sich bis schweisendsten Forderungen des Romischen Bischofs ent seine fetze, fühlte wohl die Ungereimtheit der Folgerungen; wußte nie den eigentlichen Trugschluß zu entdecken Entdeckung desselben lag auch ganz außer dem Gesich dieses Zeitalters, so lang noch alle Selehrsamkeit ei den Sanden des Klerus war, und so lang selbst die seine Iden aus der Bulgata schöpfte.

Geschichte ber Religion und Theologie, nebft bi mit in Berbindung stehenden Gebrauchen bes b lichen Gottesbienstes.

# §. 20. Monotheletenstreit.

Ob icon am Ende der vorigen Periode der Artikall der Person Christi durch Streitigkeiten und Bereinigungs suche bis zu den seinsten Spitzsindigkeiten erdrtert momar, und vorzäglich die Lehre von Bereinigung beider Aren in einer Person, durch zweihundertjährige Untersus gen bis zur Beantwordung der seltsamsten Fragen sicht behnte: so gelang es doch dem Ungestämm einiger Minnoch einmal einen neuen Streitpunct zu finden, den mund Occident noch einmal in die größte Bewegung zu so Die angesehensten Männer sowohl der großen katholist Partie als der Monophysiten kamen nehmlich in der A

stane, bas man nur einen Willen in Christo annehfonne, und es fanden sich auch wirklich mehrere Stelbaß orthodoxe Bater so gesprochen hatten; Phraseologie Alten aber war damals immer einziges Ariterium ber
irheit; welche hier sogar noch durch die Uebereinstims
g ber drei großen Patriarchen zu Rom, Constantinopel Alexandrien anger allen Zweifel gesetzt wurde. Diese von
jodoxen und Monophysiten so angenommene Meinung hielt man nun leiber für einen Bereinigungspunct beis Partien, und Kaiser Heraklius, ber zu Ansang des sies en Jahrhunderts mit den Persern um die Existenz seines he kampsen mußte, hatte alle Ursache, eine Bereinigung vunschen, um die getheilten Kräste seines Reichs bei so ehäuften Drangsalen zur Gegenwehr zu vereinigen.

Einem Monch zu Alexandrien Sophronius fam es zuin Sinn, den bisher allgemein angenommenen Satz als
roboxie zu bestreiten; doch der einzelne Monch gab sich
wieder zufrieden. Raum hatte es ihm aber geglückt,
riarch von Jerusalem zu werden, so verstuchte er auf eiSynode die Lehre von einem Willen, und erklärte für
zwendige Orthodoxie, zwei Willen und zwei Wirkungen
Thristo zu bekennen.

Man suchte durch Bersprechungen eines wechseleweisen illschweigens allen weitern Ausbruch zu verhüten; weil r solche Privatversprechungen wenig nützen, so ließ endlich Kaiser selbst ein Stict (Ecthesin) ergehn, worin zwar 638 Lehre von einem Willen gebilligt, aber überall verboten tde, von einem oder von zwei Willen zu sprechen. So it die Macht des Kaisers reichte, so weit wurde das Verzit gehalten, aber der Bischof von Rom Johann IV. welm die Partie des Sophronius gewonnen hatte, und der

gebrauch Nothwendige anderwarts farzer beisammen hatte. Der Festrage wurden zwar immer mehrere, und die Fein des Sonntags wurde immer strenger besohlen; aber das Alles diente nur dazu, den Aberglauben zu vermehren, denn jede neugeordnete Fest war nur Fest einer neuen aberglaubischen Meinung, gewöhnlich nur Gelegenheit einer neuen Desse aber nicht eines neuen Wolksunterrichts.

Das einzige Mittel. bas etwa noch übrig blieb, ba ganglichen Berfall ber Religion unter bem Bolt ju wehrd mar die Beichtanftalt, und von biefer Geite betrachtet m es zu bamaligen Beiten in der That nutlich, bag bem lu eine Aufzahlung einzelner Gunben gur beiligen Berbinbi feit gemacht wurde, und bag man ein breimgliges Beid bes Sabre fur eine ber nothwendigften Pflichten bes Chrif Durch biefe Beichtanftalt murbe boch nach und auch unter bem niedrigften Bolte mancher Aberglaube gerottet, wenn auch nicht immer aufgeflarte Religionefel niff , wenigsteus boch einige Ausübung von Moral erhalt aber auch diefer erwartete Nugen murbe leiber bald burch Unwiffenheit und ben Gigennut ber Priefter außerft ver bert. Der Priefter betrachtete bie Gunden feines Beich bes bloß im Berhaltniffe gegen feine Gundentare und m bie Gunbe auch nicht mit Beld abgekauft murbe, fo ma felbit durch bie anderen Urten bon Bufungen, Pfalmenbl und Kaften, gar teine Befferung bewirkt, vielmehr mußte Ueberzeugung, wie leicht man einer Gunbenschuld loemen tonne, nur rober und gegen das Lafter unempfindlicher den. Mus allen biefen Umftanden, welche fo ungludlich fammentrafen, lagt es fich wohl erflaren, marum in ber ten Balfte bes neunten und in ber erften Balfte bes geba Sahrhunderts faft alle Moralitat fo gang verloren m bmabl Bein barunter goffen. Der Raifer fuhr mit fen zu, seigte ab, verwies des Landes, und war so entien, seinem Edict Respect ju verschaffen, daß er den schen Blichof als einen Berrather wurde haben enthaupiffen, wenn nicht der sterbende Patriarch von Constant für ihn gebeten hatte.

Die nachfolgenden Römischen Bischbse schmiegten sich, rhielten endlich durch Schmiegen mehr als durch allen gehenden Trotz. Der Sohn und Nachfolger des Kais Constant, Constantinus Pogonasus, hielt eine große 680 enversammlung zu Constantinopel (Trullana Synodus) berdammte auf berselben die Monotheletenlehre. Die ide der pabstlichen Untrüglichkeit lieben die Acten dieser ide gar nicht, denn namentlich dem Nömischen Bischof wins wird das Anathem darin zugesagt. Auch dießmal ischer immer machte die Entscheidung der Synode dem it kein Ende, auch dießmal wechselte wieder die kstent. Kirchenorthodoxie nach den Gesinnungen der schwachen, isch eblöden Kaiser, nur konnte sich keine eigentliche gionspartie bilden, weil kein großer Bischof ber Ansüch, der Monotheleten war.

Allein nur die Monche eines Alosters am Berg Libanon upteten sich, getrennt von der übrigen großen Kirche. Es unter ihnen ein undernehmender Kopf Johann Maro, nicht zufrieden bloß der allgemeinen Nelchsbrthodoxie sich didersetzen, einen völltgen Aufruhr gegen den Griechischen er erregte, die Regierung der ganzen Gegend an sich ris, seine Partie so furchtbar zu machen wußte, daß Griechen Araber dieselbe nicht bezweingen konnten. Dieser von der Ien Kirche getrennte Haufen, zu besten Entstehung der notheletenstreit Anlaß gegeben hatte, erhielt sich die zu Spittler's sammtl. Werke. II. Bb.

tounen, wie mar fich bisher ficonntines manchen Dabfis a: wehrt hatte; er fetto ihm.:einen: Begenpabft entgegen. Me in Tentschlaut war, alles viel an frob, eine fcheinbare Un fache bes Ungehorfame entiedt ju haben. Der Raffer fot aberall michis ifald Rebellion; in ibm Werzweiffing enticht er fich alogu sinem Schritt, ju wollhemuibe fien trobian pagent Charulten hinrig. :: Go:geeng penfitundi Falici, fill fich ihr Alritimfanberehabit: ju Clanbfic, und Buweibete G gor fein Muge brei gange Bageifang an bem' genfinithin Raifer. Die Bolge: diefer Beimegenbeit bes Patte Bar, 1 Korfebber Kunt Boraustigen Pounte. Sill Grifflem Perbo allgemeiner Spafti gegen ben Bieunb ber Danggeliffinn 3 thilbid, und in beil Beeleit finbreber Sennaben Weart frof ber ebler Chogreppoibterinftdiften guicht iffin verfaffen. nichti Gregod'imis? wen Deormanneen tellebbe Bilebe gimi und mareichmignichesbeine de Berabelan effeihirfchifften 1085 Bekommen: formitebe er finerentiff hang ungeftrafft alle Welt gebogbinen fenn. Backen, waren, gugleich Di

Pei vickenganzen Revolution ilt gewiß kiest. Bas im wardigliep depusseintich; veranseil oden dillen gutter gleink und tedenustangestern, einem Linfaltigen Stielt bill, il gewis bar paufernicht einem Linfaltigen Stielt bill, il gewis dan beitelle bar paufernicht erwärtete) lied bap ein balber dill gericht ware, eine Schlandspolutiere friede glieber dille greiften bare, ein Schlandspolutiere friede glieben glieben geriften muß es schenen, die der billeren fies under in greiften muß es schenen, die der beiten gen bie die bestehen die der bestehen die der bestehen die der beiten dare, die der billen geiften die ob es is erst inspiration einem Wellichten die de bestehen die der bestehen die der bestehen die der bestehen die der bie der die der d

ief tein Menfch auf bin Einfall getommmen, bag bie nd des friedlichen Beistlichen von der blutigen, Sand der ige teiner Erben entpfarigen: tonne, baff, mas ein mat Anche gegeben worden fep, nicht eben fo wie andere Shi und Schenkungen vom Beit ju Beit mieber berlieben werl muffer Sobald aber Bingors ber Belt feine neue Enti mg herfundigt ... ifa ifant Jogleich eine große Menge ebeit mahr, mas Gregor gefunden batte. Es entftond nicht Denibiftigfita Rompf pamifchen den weltlichen und geiftlie Radtrifondern : auch sina gelehrte Streitigfeit, in wels - fib, bis beffen Tebenn bes bomaligen Beitalters . übtena :: Fing. Begordung megen ibes Colibats: ber Geiftlichfeit disks which addlesses and the state which is the marke and 8. Auffehreitnerrigtig haben, aber unan erwartete gar nicht dif Beobachtung ifterfelben mit for vieler Strenge gebrutte werden warderes Dia Mainese: Goistlichen, a danen, Erabie Siefticht eine inwigen Tueped Gegegoret war nantwerten Matigerion bergrabflichen Berordnung, figfonntennicht Aneel leben , ber Mehrtripoge gebeng mo er fich Engel su hacadesdammen. Thures. Dad Heste ephlich. dase ma winds and the control of the control Koilmitzdem Alexus izwer, gergi Bzeine i des Danpanslachen Binking lichern, Alustinurungen Die germentattolische Geiffe 48 dikarın hağı Sassament den Sderpishti medica en dikar. Duch wie poch behanren swirt bigeren. Laien .. begen : geistliche A mommalitheile won allen Empfindungen eines Getten Batens, abgengen apprebeng meiche iffe ber. Thhring hes Breifen necht : fabige gemacht, häppen, indake, boch dieher. 1860 in dem Inaglispuffreit gesign absimit Leineme This the gaux kennen he ternens verbhiedene der wir eingeühedet Gregor hat ben App Bu iglen nachfolgenden Mifhande

seine Entwürfe anszuführen. Sleich auf ber erften Symboling er mit dreifachem Bannftrahl. Er excommunicited ber Simonie schuldige; alle Geistliche, welche nicht gaußer ehelichen Berbindungen lebten; und endlich nammt ben Robert Guiscard, einen eblen Normann, ber den Gracenen Sicilien, und einen Theil von Neapel abgenomm fatte und der Romischen Kirche ihre ehemaligen dasigen ter nicht wiederhergestellt haben sollte.

Wenn man je bon ben Abfichten eines Mannes Berfluß von fieden Sahrhunderten gubetlaffig urtheilen i fo fcheinen Gregore Ibeen folgenbermaßen aus einande floffen ju fenn. Dauptzweck aller feiner Beftrebungen wohl tein anderer als die Kirche, and das war nach Damaligen Stil niemand anbers als bie Geiftlichen, Staat bollig unabbangig ju machen, fogar ben Stan Rirche gang ju unterwerfen. Diefen 3wed gu erreichen nothig, erft in mandem ber Rirde felbft eine gang an Ginrichtung gu geben. Gin Geiftlicher, ber Frau und Ri hatte, war gar gu febr in Familien . und Staatsintereffel flochten, als bag er recht eifriger Berfechter ber Rirche fenn tonnen. Weiber und Concubinen ber Beiftlichen m ten alfo binweggeschafft werben, es tofte noch fo beftige Bar ber Beiffliche erft von biefer Seite wegungen. unabhangig, fo mußte alebenn bie Ettheitung ber firchliff Memter und Stellen gang aus ben Sanben ber Ronige Fürften geriffen werben. Dief ließ fich unter bem 64 ber einreiffenden Simonie am beften ausführen; benn con freilich unläugbar, bog fich die Ronige und ihre Din manches hatten bezahlen laffen, mas fie batten umfonft ben follen. Run biefe aber aus allen Berbaltniffen mit M Staat gleichsam berausgeriffene Geiftlichteit follte einzig bil

mifchen Bifchof fuborbinirt feyn. 3cher Bifchof und Erzof follte in feinem Greinget nur fo viel getten als ibn Pabft gelten laffen wollte. Er follte blog Bicarius Pabfis fenn, und ber Birarius habe feine Gemalt als bem, beffen Stelle er vertrete. Alle Ronigreiche betrach. er als Eigenthum bot, beiligen Stuble, welche alfo and beilige Stuhl verleiben tonne, wem er wolle, far beren leihung guch bem beiligen Stubl ein Recognitionsgeld ge= 16. Repp. fic alsbenn ein Dufall ber Jurisdietion feines abherrn emiziehn ? Sind nicht alle Konige und Bischofe bunden, wor bern Romifchen Stubl ihr Recht ju nehmen ? Bielleicht bat noch tein menschlicher Konf ein ausschweibred politifches Project ausgehefft, vielleicht ift auch noch Project mit mehr Alipvorfichtigfeit anggefahrt worden. bieler Entwurf Gregors. Mit bem miften Tritt auf ben Allichen Thron fieng Greger mit dan großen und nice n Klerus, mit ben Rommonnern, die ihm fornabe auf . 1 n Nacken waren, zugleich Sandel an, verfchante zwar inrichen mort auf seinergruffen Spnobe, aber boch gleich A Light harauf citirte er ihn zur Verantwortung nach Rome b erklarte bie Sache ber gufrührischen Sachten als fein: Risdictions sache. So erklätte, er. zwar auch seine Gefin-Man wegen ber Juveftitur nicht gleich anfangs volltomen deutlich, aber er verbot meh fogleich, vom Raiser fich Beftiren gu jaffen, moil biefer mit Ercommunicirten ume be. Bag fann unvernfuftiger fcheinen, ale bei Ausfuha ing eines hochst, wichtigen politischen Plans auf einmal mit len Dartien "Danbel angefangen? ABirtlich fcheint auch fregore, Muserughmen gu, benjepigeir gu geboren, bie man ir wohlifierbache balt, mei fie, nicht ungläcklich geriethene Seinrich glaubte anfange bes Dabfte. fich ermehren du

in manchen vorhergebenden Schriftstellern bei abnlichen Berirungen noch fanden.

Die befferen Ropfe feines Zeitalters, Johann Gutus, ber icarffinniafte Philosoph, und Ratramnus, Mond in Rlofter Corven, widerlegten nebft vielen andern biefe Die nung, und vertheidigten mabricheinlich die nachber Lutheifde Meinung von ber Art ber Segenwart im beiligen Abende mabl: aber ber Strom war fcon nicht mehr aufzuhalten, Die finnlichere Meinung befam mehr Anbanger, und mu suchte die Bertheidigung ber vernunftigen Sopothese buid feltfame Kolgerungen aus berfelben recht verhaßt zu machn Wenn Brod und Wein auch im Abendmahl noch Brod " Bein bleiben follten, fo magten fie nach bem Genuffe Schidfal aller menichlichen Nahrung erfahren: ob es nicht gottesläfterlich fen, bas von Brod und Bein ju fagt Die Leib und Blut Chrifti find? Stercoranismus bief bi Regereibefchuldigung, welche immer eine Partie ber and pormarf, und feine ber andern mit Recht bormerfen fond Es ift unglaublich, auf mas fur profane und alberne & gen bie Donche burch folche Streitigfeiten allmablig get then, und wie fich nach und nach die Idee feftfete, daß beilige Abendmahl ein Opfer fen, bas man Gott barbrin Schon diefe einzige Meinung mar eine Quelle ber ungeri teften Gewohnheiten, modurch ber gange 3med bes Mba mable vollig verkehrt murbe.

Itt hielt man häufig Abendmahl, ohne daß jemand Ber ben Prieftern basselbe genoß (missas privatas solitaria benn bie Laien giengen jett meistens nur dreimal des Jal an gewissen großen Festtagen zum Abendmahl. Defter geben war beschwerlich kostbar, weil man nicht mit len Hand erscheinen durfte, und die Abgaben an die Priest

rbef tein Dreufch auf ben Ginfall getommmen, bag bie and bes friedlichen Getfbichen von ber blutigen Sand ber bnige teiner Leben entpfarigen: tonne, baff, mas ein mat r Rirche gegeben worden feb, nicht eben fo wie andere Stie r und Schenkungen von Beit ju Beit mieber verlieben wert n muffer Cobath aber Bingor: ber Welt feine nene Enti dung herkunbigt ... ifo ifagt Jogleich eine große Menge ebeit 6 mahr, was Gregor gefunden batte. Es entftond nicht \* Denibiffinfig .. Rompfpamifchen ben weltlichen und mifflie m Machtenfondern : auch sina gelehrte Gtreitigfeit, in wels # 66 die beffen Tebenn bes bemaligen Beitalere übtenne: Sing, Berordung, megen ides, Colibate. ber Geiftlichfeit Barber Alle gent gang ang fich, felbik warde and nis Anishipe, memocha beden, abertinam, erwerkete gar nicht. half Aeobachtung ihrifilden mit. for vielen Strenge gedrutte merben warpe (2 Dig Mainer, Goillichen, denen Erebb of Sieftliche eine inwigen Treund Gegegord war nantwertet beritichtigation bermabilichen Berordnung, fiefonntemnicht fichusel leben, ber Mebit, moge biben, mo er fich Engel su Militer detommen fance. Date fiegte ephlich base ung enschilder Weste Bernischer Beitrige Beging bes Monches indistimit, demo Klenkimer, venigiberine; der Daupmafachen inchialist idern Austahmung Die gruppen Tatholiste weife min die den das Sacrament der Ste nicht, mehrzeninken M Duch wie poch hedenren swirt digeren. Laien mirren geistliche mitet Dagemaltifietig fam allen Empfindungen eines Getten W Batenen abgengary apperbeng ; welche "fie ber Tubrung bes hells nerfin medt fabig, gemacht happen, up itte boch lieben lugon in dem Innafigupfkeit geliggte affiguit Leingma Chlig the gang femeen ze ternens verristedene der S. Gogeiblichett Gregor hat bup Ann ibu iglen nachfelgenden, Mifhande

eignes :Stillschweigen beibat Purkien als burch wahre In fohnunge fich geendigt, bag opeder Eleine neuhmentommit Umftand ben beftigfen: Ausbruch wieder beforden mit Der Patriarch von Comfintinopel, aber Michael Cerulan ber in ber Mitte bee elften Sabrhunderte regierte, mu rabe ber Mann gur Erneurung bes Streite. Er mat Gift gegen bie Lateiner, meil er felbft bei feinem hofen Unterfrützung gegen biefolberfund; ben ber Grichifche Schmeichelbe bem Rumifchon Dof, ba er burch feine Al Reapel und Steilien, vielleicht fod und finiaes auf Saracenculund Normagner, gu behaupten hoffter Gir bes Dochtel Armidring Cgab ialfo bas Beichmigum ichen neuen Ungriff. Er beschuldigte in einem: Schrei einen Abilidien Bifchofe fe adteinen: wieffacher Ach bie graftentheile bon bori Wifchaffenheit find : bag fi bei jettem Bilaltet Teinen Biabfut batten maifien folla Brief Tamlibem Romifchen Bifthof: in bie Spande; bu mine Ehrenfache lanfah; "und bie Briechen auf einer & 1053-retemminduisirie. Der Gbiechifche Raifer verstechte alle Der: Wermitelingie Esicanneil; Die Sache meinergleiche Befante Dear Manifchen Biffrofe nach Confianzin opel fibriem fich abern so tribig auf pag jekennhadirett all many ber Bereinigungenertichten wurde. Gies publiciete in der Haufkirche zu Emfigitigiopel i die (Beoriemu bes Michael Cerularius, und um nicht von bem Dol Randen: mit geffeinigt gu merben, publicirten,fie. Diefe sting igunglibe mein geben beiber Beiten a lucer, teftaffe spriege gefährt, dam den Steid fondere menn ber beleibigte Stolz großer Bifchofe babei last sucho seproleicht bemmethennit in in in ingenten

ofone can a familiant a motivation of characters

ultat aller bierardifden Beranderungen in biefer Beriode. Alles hat fich, wenn wir auf die bieberige Periode dieben, im gangen Syftem ber hierarchie geandert. Die difche und Lateinische Chriften ertennen fich nicht meht Bruber; jum Rachtheil ber beiberfeitigen Rirchen, bort bieber beständig fortbaurende Communication unter ihnen Die Dierarchie bes Drients ift wie icon ju Unfang r Periode geschah, immer mehr bem faiferlichen Defpous unterworfen worden. 3m Occident aber fiegte bie iche Macht im Rampf mit ber weltlichen. Die Synos auf beren Enticheibung in ber erften Balfte biefer Des onoch fo viel antam, waren gang unbedeutend gewor's bebichtige Sachen giengen alle nach Rom und ber Bes , ban theologischen Streitigfeiten hatte, fich bei ben Bis mit vollig verloren, da fie weltliche herren gemorden mas Die beträchtlichste Ungahl von Rloftern batte fich bon ubordination ber Bischofe losgeriffen, ber Romifche idit fuchte alle unmittelbar an fich zu ziehen, und ba ibn nige oftere jur Ausführung ihrer Abfichten brauchten. aufate er babei nach und nach den Gebrauch feiner Rrafte buidt und magte endlich auch jum vermeinten Beften ber nubit mas er fo oft vorber blog andern zu gefallen gethan Wenn man die außerften Mighandlungen und bie bent Berehrungen, welche oft einem und eben bemfelben all wiberfuhren, mit einander vergleicht, fo glaubt man Guit unter Menfchen verfett, welche ben Bilben abnlich ibil Die ihren Gott prugeln, wenn er ihnen nicht gu, Bile bhiffrb. Es mare, wenn wir es nicht noch taglich bei ein-Denfchen mabrnehmen konnten, es mare unbegreiflich, ber Schall gemiffer Worte, mit welchen boch niemand

eine Ibee verband, in einem ganzen Zeitalter ausrichtentum Rirche und Rirchenfreiheit waren die zwei Worte, um nich sich alle Streitigkeiten ber lettern Zeit dieser Periode ham drehten, und niemand wüßte bestimmt', was er sich um Rirche und Rirchenfreiheit denken sollte. Sorgloser Sehnst vieler Stellen des alten Testaments vermehrte die schon in schende Verwirrung, und die Partie, welche sich den als schweisendsten Forderungen des Romischen Bischoss entgresete, fühlte wohl die Ungereimtheit der Folgerungen, anwiste nie den eigentlichen Trugschluß zu entdecken. Uentdeckung desselben lag auch ganz außer dem Gesichtsteles Zeitalters, so lang noch alle Gelehrfamkeit einstehe ben Handen des Rierus war, und so lang selbst diehen seine Ibeen aus der Bulgata schöpfte.

Geschichte ber Religion und Theologie, nebft ben mit in Berbindung stehenden Gebrauchen bes offd lichen Gottesbienstes.

# Ŝ. 20. Mondtheletën freft.

Db schon am Ende der vorigen Periode der Artikel war Person Christit durch Streitigkeiten und Bereinigungswssuche bis zu den seinsten Spitzsindigkeiten erdrtert word war, und vorzäglich die Lehre von Bereinigung beider Roren in einer Person, durch zweihundertjährige Untersuch gen bis zur Beantwordung der seltsamsten Fragen sich abehnte: so gelang es doch dem Ungestümm einiger Monde noch einmal einen neuen Streitpunct zu finden, den Dien und Occident noch einmal in die größte Bewegung zu sest. Die angesehensten Männer sowohl der großen katholischen Partie als der Monophysiten kamen nehmlich in der Ro

ng überein, daß man nur einen Willen in Christo aunehm fonne, und es fanden sich auch wirklich mehrere Stelst, daß orthodore Bater so gesprochen hatten; Phraseologie Alten aber war damals immer einziges Kriterium der ahrheit; welche hier sogar noch durch die Uebereinstimsing der drei großen Patriarchen zu Rom, Constantinopel die Alexandrien außer allen Zweisel gesetzt wurde. Diese von thodoren und Monophysiten so angenommene Meinung wielt man nun leider für einen Bereinigungspunct beist Partien, und Kaiser Heraklius, der zu Ansang des sies ich Jahrhunderts mit den Persern um die Existenz seines ichs kämpsen mußte, hatte alle Ursache, eine Bereinigung wilnschein, um die getheilten Kräste seines Reichs bei so seehauften Drangsalen zur Gegenwehr zu vereinigen.

Einem Monch zu Alexandrien Sophronius tam es zuin Sinn, den bisher allgemein angenommenen Satz als
terodoxie zu bestreiten; doch der einzelne Monch gab sich
b wieder zufrieden. Raum hatte es ihm aber geglückt,
litiarch von Fernsalem zu werden, so versluchte er auf eis
t Synode die Lehre von einem Willen, und erklärte für
thwendige Orthodoxie, zwei Willen und zwei Wirkungen
Christo zu bekennen.

Man suchte durch Bersprechungen eines wechseleweisen tillschweigens allen weitern Ausbruch zu verhüten; weil er solche Privatversprechungen weuig nutten, so ließ endlich : Kaiser selbst ein Stict (Ecthesin) ergehn, worin zwar 638 ! Lebre von einem Willen gebilligt, aber überall verboten urde, von einem oder von zwei Willen zu sprechen. So it die Macht des Kaisers reichte, so weit wurde das Berst gehalten, aber der Bischof von Rom Johann IV. welen die Partie des Sophronius gewonnen hatte, und der

bamals noch nicht gewußt haben muß, baß sich fich fin Amborfahr Honorius in Glaubensfachen nicht babe irren fie men, erklarte sich mit allem Nachbruck gegen Monothelet mus, und suchte mit ber gewöhnlichen Geschäftigkeit bes Amischen Ehrgeizes, eine Partie zu werben.

Doch ber wirksamfte Patron bernnengefundenen Diff

borie mar ein Donch Maximus, ber mit fanatifcher Um aus einer Proping in die andere lief, in Afrika bie gib Bewegungen erregte, und ben Raifer als einen gweim lian verläfterte. Gine Rrage, welche bloß zu ben fin theologischen Speculationen gehorte, follte ale eines ber Tigften Religionsmomente angefeben werben. Raifer Co ber bie nachtheiligen politischen Rolgen biefer religib ruben einfab - bie Araber nahmen eine Proving ni 648 andern hinmeg - fuchte burch ein neues Ebict (Typus) Fortgang berfelben ju bemmen, ber burch die Beroit Des Beraklins nur noch befordert worden mar. Seil hatte mechfelemeifes Stillschweigen befohlen, aber zugleich Die Monotheletenlehre gebilligt. Conftans befabl Stillio gen und gab felbft bas befte Beifpiel beffelben, er billignt bermarf feine pon beiden Meinungen. Beraflius hatte befohlen, Conftans gab feinem Befehl burd Undrobung gerlicher Strafe Nachdruck. Allein Schweigen war nun mal teine Sache ber aufgebrachten Dibnche und Theolog

Raum war das Edict des Kaifers Conftans zu bekannt, so hielt ider idasige Bischof Martin eine Spang auf welcher er die kaiferlichen Edicte und alle Freunde selben verfluchte, und kaum noch des kaiserlichen Name schonte. Die Erbitterungen in Rom waren so groß, daß auf einer Synode daselbst die Berfluchung der Monothelm lehre nicht mit bloßer Dinte unterschrieben, sondern,

ndmahl Wein barunter goffen. Der Raifer fuhr mit afen zu, setzte ab, verwies des Landes, und war so ent-Men, seinem Edict Respect fu verschaffen, daß er den nischen Bischof als einen Verrather wurde haben enthauplassen, wenn nicht der sterbende Patriarch von Constanzel für ihn gebeten hatte.

Die nachsolgenden Römischen Bischose schmiegten sich, erhielten endlich durch Schmiegen mehr als durch allen ergehenden Trotz. Der Sohn und Nachfolger des Kaisconstans, Constantinus Pogonasus, hielt eine große 680 henversammlung zu Constantinopel (Trulland Synodus) verdammte auf derselben die Monotheletenlehre. Die nde der pabstlichen Untrüglichkett lieben die Ucten dieser webe gar nicht, denn namentlich dem Nömischen Bischof wind wird das Anathem darin zugesagt. Auch dießmal bisher immer machte die Entscheidung der Synode dem eit kein Ende, auch dießmal wechselte wieder die Effents Kirchenorthodoxie nach den Sesinnungen der schwachen, eiisch slöden Kaiser, nur konnte sich keine eigentliche igionspartie bilden, weil kein großer Bischof ber Aussuber wer.

Allein nur die Monche eines Klosters am Berg Libanon impteten sich, getreunt von der übrigen großen Kirche. Es unter ihnen ein unternehmender Kopf Johann Maro, nicht zufrieden bloß der allgemeinen Nelchsbrthodoxie sich vidersetzen, einen bolligen Aufruhr gegen den Griechischen ser erregte, die Regierung der ganzen Gegend an sich riff, seine Partie so furchtdar zu machen wußte, daß Griechen Araber dieselbe nicht bezwingen konnten. Dieser von der den Kirche gerrennte Haufen, zu dessen Entstehung der notheletenstreit Anlaß gegeben hatte, erhielt sich die zu Spittler's sammtl. Werke. II. Bb.

Ende bes awolften Sahrhunderts, er vereinigte fich allm endlich mit den Lateinern in Palaftina.

. J. 21,

Befentliche Berichiebenheit ber Bildung ber Griechifden In

Schon in der vorigen Periode zeigte fich in bei I matit und in ber Entwicklung ihrer Grundfage ein offe rer Unterschied amischen ber Griechischen und Latemi Rirche. Je mehr fich nun auch die Glaubenelehre bit teinischen Rirche burch eigene Untersuchungen ihrer Lehrn und nach ausbildete , je mehr fich bie gange Communi ber beiden Rirchen nur auf die Berbindungen Roml Constantinopel einschränkte, je metaphysischer die I ber Griechenmurde und je mehr fich die Theologie ba ner mit Boltemeinungen bermengte, befto fichtbarer fich ber Unterschied ber beiberfeitigen Dogmatit zeigen. M wichtige Schriften, welche ben gangen Schat ber fil gen Griechischen Dogmatit enthielten, murben gmar ubd und baburch auch bei ben Lateinern in Bang gebracht, fie bekamen boch nie eben das Intereffe fur ben Lateina fur den Griechen. Augustin und Gregor ber Große g bei jenem-immer mehr ale bie allgemeinen Lehrer; und nicht sowohl spitfindige Ropfe als Manner von Dell tion, und einer folden Ginbildungefraft, wie fie gerade . eignen Borftellungevermogen ber Occidentalischen The am meiften entfprach, mußten nothwendig immer fid Partien machen.

Ueberdieß hatte die ganze Hierarchie des Occidents, glichen mit der Orientalischen, gerade die eutgegengesetztelle wicklung, mußte also nicht auch Dogmatik, welche ber rarchischen Meinungen zur Grundlage diente, nach gang

ngesetzen Seiten sich ausbilden? In der Briechischen be erstarb immer alles mehr, in der Lateinischen lebte, einigen Katastroppen, alles immer mehr aus. Aus flohen die Wissenschaften, in dieser verbreiteten sie sich er mehr, und fanden bei Kirchen und Klostern nach und einige sichere Statte. Dort zersiel die Sprache, hier bils sie sich nach und nach zum glucklichern Ausdruck auch ter Unterscheidungen.

Auch die große Verschiedenheit des Drientalischen und bentalischen Monchswesens außerte natürlich zunächst in Dogmatik ihre ganze Wirkung, weil in beiden Kirchen größte Theil der angesehensten Theologen — Monche n. In so vieler Racksicht unterschied sich die Bildung Briechen und der Lateiner, und diese in die ganze beistige Versassung verwebte Unähnlichkeit war gewiß eine unsichtbarwirkenden Ursachen des großen Schisma, das ieser Periode zwischen beiden Kirchen entstand; denn der it wegen dem Ausgang des heiligen Geistes vom Sohne te nicht erst beide Kirchen, sondern gab nur Gelegen. die Trennung auf eine seierliche Art zu erklären, und Riß unheilbar zu machen.

# **§.** 22.

In das Nicalsche Symbolum kommt filioque.

In Spanien, wo ber Arianismus bis zu Ende bes
Iten Jahrhunderts herrschende Religion war, suchte man
internommener Reformation jede Rleinigkeit hervor, welche Arianer zum Beweisgrund seiner Meinung gebraucht e, und es mußte damals für einen der bundigsten Grunde
in die Gotteswurde des Logos gehalten worden seyn, daß
ben häufigern Zeugnissen der Kirchenväter der Geist nur
i Bater und nicht vom Sohn ausgehe. Die Spanier,

boll Gifere gegen ben Arianismus, bedachten bie beilati bes Nicaischen Symbolums nicht, und unterftanden fich but Einrudung des Worte filioque bas Synibelum nad in Meinung noch orthoborer zu machen, ale es nach bishrig Gebrauch gemefen mar. Bon ben Spanischen Rirden ! Diefe vermehrte Musgabe bes alteften ehrmurbigften Em lume in die Frankischen Rirchen, und da grofchen gu und Griechen wegen dem Intereffe der beiderfeitigen eine beständige Berbindung mar, ber Streit wegen in Derverehrung ju Gefandtichaften Beranlaffung gab, fo auch biefe Frage in Bewegung, ob es recht gemesen im Micaifchen Symbolum einen folchen Bufat ju geben. Lateinischen Monche beforderten endlich ben gangen Auf Sie wallfahrteten in großer Menge nach Berufalem, fangen bort unter andern gotteebienflichen Uebunga Dicaifche Enmbolum, mit bem Bufate wie fie es ju mobl gewohnt maren. Die Griechen wollten biefes nicht ben, und die Monche suchten Sulfe bei Rarl bem Gn Die Senteng feiner Reichspralaten fiel zwar fur bie M aus, aber ber Romifche Bifchof, ob er ichon bas Di billigte, migbilligte doch die gewagte symbolische Bermin und in ben Streitigkeiten mit ben Griechen mar 36 VIII. fo offenbergig, ben Bufat fur gotteblafterlich ju n ren, er bat fich aber fur biefe Fehler ber Lateinischen A Gedult aus. 3m gehnten Jahrhundert mußte ichon nim mehr bei ben Lateinern, bon einem andern Dicaifchen @ bolum ale von einem folchen, worin filioque fland.

## **5.** 23.

## Gefdichte bes Bilberfriege.

Doch alle andere Streitigkeiten Diefer Periode, for in ber Lateinischen als Griechischen Rirche, maren gliche

r Budungen, in Bergleichung mit bem farchterlichen Sturm, iden ber Bilberfrieg veranlafte. Es lag nehmlich icon ber Denkungeart ber Chriften bee funften Sabrbunberte. man ben Bilbern beiliger Danner, befondere ben Bilg n Jefu und ber Maria, außerordentliche Sochachtung bes Man erzählte fich Bundermerte, die bei benfelben ge; ben fenen, und mabrend ber Monophpfitischen Streitige en wurden die Gemalbe und Statuen ber Gottesgebahreriun einer Art von Wetteifer ber Orthoboren und heterodos Ein Sandlungeintereffe, besonders ber Monche, cinigte fich damit, fie beschäftigten fich febr viel mit Da= i, und fonnten, wenn ber Aberglaube des Bolts recht 3 war, eine beträchtliche Angahl ihrer Manufacturen abs n. Die Meining war ohnebieß angenommen, baf bic ligen auch noch nach bem Tobe an ben Angelegenheiten er Erbe und ber Menschen Theil nahmen, und- baff ibr twort bei Gott nicht ohne Wirkung fen. Wie man ihre liquien mit kindischaberglaubischer Sorgfalt zeigte, fo glaubte n auch, ihnen felbft die Ehre zu erweisen, die ihren Bil= n erwiesen murbe. Eigentliche Anbetung mar es zwar bt, die man ihnen erwies: wenigstens bie Rlugeren eiferten legen; aber nachdem der Munderergablungen fo viele mur-1, durch die beständigen metaphysischtheologischen Streitige ten bas Wefentliche ber Religion immer mehr fich verbunite, fo gieng jener anfange nur unbestimmte Aberglauben blich in eine gang entschiedene gottliche Berehrung uber. ie eigentliche Epoche eines folden Uebergangs läßt fic ich ber Matur ber Cache nicht bestimmen.

Raifer Leo, ein Pring von vieler Ginficht, nahm ben meißenden Unfing mahr, und befahl die Bilder in ber Rirche 726 boch ju ftellen, daß menigftens eine gewiffe Urt ber aber-

Nach vielen Abwechslungen triumphirten enbigen Bilberanbeter seit dem Jahr 842 wieder vollommen. Ichwaches Weib war wieder auf dem Thron, die sich moden farchtete. Selbst der gelehrte, verständige erklärte sich ganz für die Bilderanbetung. Das blinde fah es auch als eine besondere Norsehung an, daß der glaube endlich gesiegt hatte, man setzte zum Angedenten Kest der Orthodoxie ein.

S. 24.

Im Occident bingegen war co nicht eigentliche Revolu burch welche die Bilderanbetung herrschend geworden, bern febr leicht erwecte Entwidlung ber grobfinnlichen fungeart, welche unter bem Rlerus und Bolt faft allgi war, nachdem der Gifer zu ben Wiffenschaften, melcher Rarle bes Grofen und Lubwigs bes Milben Regierung widt worden mar, ganglich wieder erkaltet. Die Min biftorien babnten auch bier ben Beg, ber Gigennut Rlerus unterhielt an manchen Orten die Taufdung, wenn etwa auch ein Mann, wie Claudius Bischof von rin auftrat und bem berricbenben Ion feines Zeitaltere berfprach, fo erfuhr er, mas jeder große Mann in ein folden Sall erfahrt, bag ce numbglich ift, die Wahrheit bi bar genug ju fagen, wenn fie allen berichenden Deinung bee Beitaltere zu febr entgegen ift.

Fast alle Streitigkeiten, welche im neunten Jahrhunde im Occident entstanden, liefen darauf hinaus, daß sich einst wenige vernünftige Theologen dem Einreißen unvernünftige sinnlicher Borstellungsarten widersetzen, und ihre Dogmail in mehrere Uebereinstimmung mit ihrer Philosophie zu bim gen suchten. Um hof Karls des Kahlen war zwar imma ein kleiner, auserlesener Hause von Philosophen und Theole

nal zu Rom bor, und Berengar gieng biesmal felbst bin; ras follte er zu furchten haben, ber alles geltenbe Archibiakous hilbebrand mar boch sein Freund? aber wie ber Erfolg ewies, nur Freund nach Behaglichkeit. Da bas Geschrei er Eiferer zu groß wurbe, hilbebrand fur sich selbst Gefahr ib, mußte Berengar ein Glaubensbekenntniß unterschreiben, effen sich ist mancher Katholik schämen mochte.

Die Unterschrift mar aber umfonft, benn fobald Beren= ar ju Daus-mar, nahm er alles jurud. Die Regerklagen neuerten fich alfo, und Dilbebrand, ber unterdeffen felbft ie breifache Rrone gewonnen batte, glaubte feinen alten Besmnten gu retten, wenn er fich nur ein neues Glaubensbeuntniß bon ihm geben lief. Doch bie Wegner maren auch iesmal wieder ju icharffichtig, um nicht bas Unbeftimmte efer Confession mabrjunehmen. Seiner eigenen Ehre wes 1079 in mußte ibn Gregor eine bartere Formel beschworen laffen, ber fein Gibichmur band Berengarn mehr, fo bald er gu Saufe ar, und Gregor mar boch fo menfchlich, ihn nicht weiter verilgen ju laffen. Doch blieb es alfo ungewiß, mas bei ber rage von der Urt der Gegenwart bes Leibs und Blute Chrifii n Abendmabl ale Rirchencopodoxie angefeben fenn folle: aber ian fah boch viel beutlicher als jemale, welche Bagichale am arkften zog.

**S.** .31.

finige der hauptfolgen aus dem bisherigen. Coerifteng der reis fenden spfiematischen Theologie und der mertlich fich ents wiellenden Mystif.

Religion und Dogmatit find, wie aus bem bisherigen beutlich erhellt, in diefer gangen Periode fehr viel mehr versberbt als gebeffert worden. Wie in der vorigen Periode die theologische Freiheit, im Drient durch die Tyrannei der Kaifer und bas migbrauchte Anschn der Synodalschlusse in die engsten

in manden vorhergebenden Schriftstellern bei abnlichm In irrungen noch fanden.

Die befferen Ropfe feines Zeitalters, Johann Sonn ber fcarffinnigfte Philosoph, und Ratramnus, Mondin Rlofter Corben, widerlegten nebft vielen andern biefe Die nung, und vertheibigten mahricheinlich die nachber Lubniff Meinung bon ber Art ber Segenwart im beiligen Abra mabl: aber ber Strom mar fcon nicht mehr aufzuhalte bie finnlichere Meinung bekam mehr Unbanger, und m fuchte die Bertheidigung der vernunftigen Spoothefe in feltsame Folgerungen aus berfelben recht verhaft zu mat Wenn Brod und Wein auch im Abendmahl noch Brod Bein bleiben fofften, fo mußten fie nach bem Genuff Schicksal aller menschlichen Nahrung erfahren: ob es nicht gottestäfterlich fen, bas von Brod und Wein zu f Die Leib und Blut Chrifti find? Stercoranismus bieg Regereibeschuldigung, welche immer eine Partie ber and pormarf, und feine ber andern mit Recht borwerfen fon Es ift unglaublich, auf mas fur profane und alberne gen bie Monche burch folche Streitigkeiten allmählig & then, und wie fich nach und nach bie Idee festfette, bai beilige Abendmabl ein Opfer fen, bas man Gott barbin Schon diese einzige Meinung mar eine Quelle ber ungen teften Gewohnheiten, modurch ber gange 3mect bes Il mable vollig verfehrt murbe.

It hielt man häufig Abendmahl, ohne daß jemant Ber ben Prieftern daffelbe genoß (missae privatae solitate denn bie Laien giengen jet meistens nur dreimal des I an gewissen großen Festragen zum Abendmahl. Defin geben war beschwerlich koftbar, weil man nicht mit la hand erscheinen durfte, und die Abgaben an die Prick

iche man als gottliches Recht forberte, ohnebieß zahlreich Da Abendmabibalten ein Opfer fenn follte, ließ man bieg Opfer Gott burch ben Priefter bringen, balb empfangene Bohlthaten, bald um Gott zu bewegen, ber ele feiner Boraltern oder ber Rinder, die im Fegfener nachteten, befto fcneller fich ju erbarmen, bald um Regens ter, balb um Sonnenschein fur bie Relbfruchte gu erbitten. r Priefter ließ fich feit bem Enbe bes gebten Jahrhunderts Mube bezahlen, welche er mit dem baufigen Defhals batte, und ba bie Deffen fcon im neunten Seculum t einem mal zu hunderten bestellt murben, fo mußte man auf benten . recht viele Meffen an einem Zag lefen gu nen. Schabe! Die Rirchengefete verboten, weiter als eine lefen. Der Rlerus erfand fich aber zu biefen Gefetzen bie Me, nur eine wo ber Relch getrunken wird, aber missa ta tonnte nicht viel untraftiger fenn als eine gange Deffe. murben mehrere Deffen ben Lag über von einem Beifts m gelesen, und er trant in einer den Relch fur alle ubris Das Geprange bei Saltung biefes Abendmable ober er Meffen murbe benn boch immer ceremonienvoller, bem flichen lag baran, ber handlung ben bochften Grab ber trlichfeit und bes unverftanblichften Gebeimniffeszu geben. in nahm befondere feit dem Ende des neunten Jahrhunle nicht mehr bloß gemeines gefauertes Brod, fondern un. inertes, eigentlich einzig fur biefen Endzwed gebaden, nach \* besondern Korm jugeschnitten, und immer kleiner juge= litten, bamit ja niemand bon ber fostbarften Sache gu empfange.

Wie bei ber feierlichsten handlung des dffentlichen Gotbienfts außerliche, in die Sinne fallende, Pracht oft mit rrecht ungeschickten Verschwendung den Werh oder ben . Eindruck berfelben erboben follte, fo war es feit dem fechen Jahrhundert, feit den Bemuhungen Gregors des Großenfel mit allen Theilen bes Gottesdienfte. Ihm verdanft bie M mifche Rirche Die gegenwärtige Form ibres Deftauone, wie fonft bie wichtigften Theile ihrer Religionsceremonia Durch ihn murben bie beiligen Processionen erft recht mi bracht; die Litauien, ober die befonderen Gebeisformeln alle Refte und alle besonderen Gelegenheiten, Die fich um benten ließen, tamen in offentlichen Rirchengebraud. mar im gangen Meufern bes Gottesbienftes fein So der alten Ginfalt mehr da, und auch Rarl der Große gu alle Mube, bie Rirchen feines Reichs wie im gangen Ga ge fo befonders in Unfehung bes Gefange nach Ron Weife gu bilden. Es ift ein Beweis, wie man ber unge teffen Sache endlich fo gewohnt werben fann, bag mit gar nicht .. mehr achtet - feit Gregore Beiten murbe if allgemeine Gitte, daß man bem lieben Gott bas Gebal fang.

#### Ø. 25.°

Schilberung der wichtigften Umftande, wodurch die Schicfalt Meligion und Theologie im neunten Jahrhundert be, ftimmt wurden.

Nichts mußte aber endlich mehr zum Derderben bei ligion und Dogmatik dienen, als daß die Cultur der Attersprachen so sehr hintangesetzt, und fast Alles nur im in denen einmal angenommenen Lateinischen Ausdrücken gehandelt wurde. Das Baterunser, das Taufsymbolum is zwar fast jede Nation auch in ihrer Muttersprache, und sonders im neunten Jahrhundert wurden Austalten gemit daß in der Muttersprache gepredigt werden sollte, aber ganze Zweck der zwei wichtigsten Religionshandlungs

Scheidung, die fich besonders in Frankreich und Italien ben der lateinischen Sprache und der neuen Landessprache ier mehr machte, nicht wenig besorbert. Localumstände, ich gerade nur in der Normandie fanden, trugen nicht webazu bei, gerade in diesen Gegenden den Keim am frühez zu entwickeln, dort zeigte sich eben deswegen auch das Prot der Romane am frühesten, dessen Einsluß selbst auf die henhistorischen Documente so mannigsaltig war. Dort das Institut der Chevalerie am frühesten gebildet und viel, it auch am wirksamsten. Alles, was im ganzen Zeitalter freut zusammentraf, einen neuen besseren Zustand hervorzusigen, war dort zufällig in einem Lande vereinigt.

Bon allen neuen Berfuchen aber, einigen Artikeln ber aubenslehre genaue verbefferte Bestimmungen zu geben, vers nt keiner vorzäglicher bemerkt zu werden, als ber Bersuch, ichen ber Kanonikus Berengar fo ungludlich gewagt hat.

#### S. 30.

#### Berengariusifde Streitigfeiten.

Paschasius Ratbert hatte zwar für seine sinnlichere Meizing, von einer befondern Berwandlung des Abendmahlbrods den Leib Christi, nach und nach besonders im zehnten Jahrsandert eine fast entscheidende Mehrheit der Stimmen erhalzm. Seine Meinung entsprach nämlich der ganzen theologischen Borstellungsart dieser Zeitalter viel besser als die Meizung des Johannes Stotus und Ratramn, aber es blieben noch mmer Gelehrte übrig, welche das Vernunstwidrige dieser allskemeinern Meinung nicht ertragen konnten, und weil durch sein Kirchengesetz besohlen war, was man glauben solle, so stand noch völlig frei, über die Sache nach Willführ zu disputiren. Berengar aber, Kanonitus zu Tours in Auvergne, war viel zu scharssinniger Kenner der Weinungen der Alten, als daß er der

in manchen vorhergehenden Schriftstellern bei ahnlichen In irrungen noch fanden.

Ι.

Die befferen Ropfe feines Zeitalters, Johann Somi ber icharffinnigfte Philosoph, und Ratramnus, Mond i Rlofter Corven, widerlegten nebft vielen andern biefe D nung, und vertheidigten mahricheinlich die nachber Luthniff Meinung von ber Art ber Begenwart im beiligen Abn mabl: aber ber Strom mat fcon nicht mehr aufzuhalt Die finnlichere Meinung betam mehr Unbanger, und fucte die Bertheidigung ber vernunftigen Spothese ta feltfame Rolgerungen aus berfelben recht verhaßt zu mad Wenn Brod und Wein auch im Abendmahl noch Brot Bein bleiben follten, fo muften fie nach bem Genufi Schicksal aller menschlichen Rabrung erfahren: ob es nicht gottesläfterlich fen, das von Brod und Wein zu ig Die Leib und Blut Christi find? Stercoranismus bief i Regereibeschuldigung, welche immer eine Partie ber and pormarf, und feine ber andern mit Recht borwerfen fom Es ift unglaublich, auf was fur profane und alberne f gen bie Donche burch folche Streitigfeiten allmablig gd then, und wie fich nach und nach die Bbee feftfetete, bail beilige Abendmahl ein Opfer fen, bas man Gott barbim Schon diefe einzige Meinung mar eine Quelle ber ungeni teften Gewohnheiten, modurch ber gange 3med bes Abd mable vollig verfehrt murbe.

Ihr hielt man häusig Abendmahl, ohne daß jemand Ber ben Priestern dasselbe genoß (missae privatae solitari benn die Laien giengen jest meistens nur dreimal des In an gewissen großen Festragen zum Abendmahl. Defter geben war beschwerlich kostbar, weil man nicht mit les Pand erscheinen dutste, und die Abgaben an die Priest

de man als gottliches Recht forberte, ohnebieß gabireich Da Abendmabibalten ein Opfer fenn follte, ließ man dieg Opfer Gott durch den Priefter bringen, bald empfangene Boblthaten, bald um Gott zu bewegen, ber ele feiner Boraltern ober ber Rinber, Die im Fegfener nachteten, befto fcneller fich zu erbarmen, bald um Regen. ter, balb um Sonnenschein fur bie Felbfrachte gu erbitten. " Priefter ließ fich feit bem Ende bes achten Jahrhunderts Mube bezahlen , welche er mit bem baufigen Deghals batte, und ba bie Deffen ichon im neunten Seculum t einem mal zu hunderten bestellt wurden, so mußte man auf benten, recht viele Deffen on einem Lag lefen gu nen. Schabe! Die Rirchengefete verboten, weiter als eine lefen. Der Rlerus erfand fich aber zu biefen Gefetzen bie Me, nur eine wo ber Relch getrunten wird, aber missa nicht viel unfraftiger fenn ale eine gange Deffe. wurden mehrere Deffen den Zag über von einem Beift. en gelefen, und er trant in einer ben Relch fur alle ubris Das Gepränge bei Saltung biefes Abendmable ober fer Meffen murbe benn boch immer ceremonienvoller, bem iftlichen lag baran, ber Sandlung ben bochften Grab ber ierlichkeit und bes unverftanblichften Geheimniffeszu geben. an nahm besonders feit dem Ende des neunten Sahrhun-Ite nicht mehr bloß gemeines gefäuertes Brod, sondern un. fauertes, eigentlich einzig für diefen Endzweck gebacken, nach Ber befondern Korm jugefchnitten, und immer fleiner juge= mitten, bamit ja niemand bon ber fostbarften Sache gu el empfange.

Wie bei ber feierlichsten handlung bes bffentlichen Gotfdienfts außerliche, in die Sinue fallende, Pracht oft mit ner recht ungeschickten Berschwendung ben Werh ober ben Eindruck berfelben erboben follte, fo mar es feit dem fechen Jahrhundert, feit den Bemubungen Gregors des Großenin mit allen Theilen des Gottesdienfte. Ihm verdankt bie Mi mifche Rirche Die gegenwärtige Form ihres Deffauons, wie fonft die wichtigften Theile ihrer Religionsceremonin Durch ibn murben bie beiligen Processionen erft recht auf bracht: Die Litauien, ober bie befonberen Bebeisformeln & alle Refte und alle besonderen Gelegenheiten, Die fich nur benten ließen, tamen in offentlichen Rirchengebrauch. mar im gangen Menfern bes Gotteebienftes fein Som ber alten Ginfalt mehr ba, und auch Rarl ber Große gabil alle Mube, bie Rirchen feines Reichs wie im ganzen Gi ge fo befonders in Anfehung bes Gefange nach Rom Weise gu bilben. Es ift ein Beweis, wie man ber unge teften Sache endlich fo gewohnt werben fann, bag ma gar nichti.mehr achtet - feit Gregore Beiten murbe es b allgemeine Gitte, daß man bem lieben Gott bas Bebet fang.

## **6.** 25.

Schilderung der wichtigsten Umstände, wodurch die Schickste Meligion und Theologie im neunten Jahrhundert bestimmt wurden.

Nichts mußte aber endlich mehr zum Verberben ber Aligion und Dogmatik dienen, als daß die Cultur der Astersprachen so sehr hintangesetzt, und fast Alles nur ims in denen einmal angenommenen Lateinischen Ausdrücken gehandelt wurde. Das Baterunser, das Taufsymbolum low zwar fast jede Nation auch in ihrer Muttersprache, und kolonders im neunten Jahrhundert wurden Austalten gemach daß in der Muttersprache gepredigt werden sollte, aber da ganze Zweck der zwei wichtigsten Religionshandlunger.

iche man als gottliches Recht forberte, ohnebieß gablreich Da Abendmablhalten ein Opfer fenn follte, ließ man dieg Opfer Gott durch ben Priefter bringen, bald empfangene Boblthaten, bald um Gott zu bewegen, ber ele feiner Boraltern ober ber Rinber, Die im Segfener nachteten, befto fcucller fich zu erbarmen, balb um Regen. tter, balb um Sonnenschein fur bie Relbfruchte gu erbitten. r Priefter ließ fich feit bem Enbe bes gebten Jahrhunderts Mube bezahlen, welche er mit bem baufigen Defibal. batte, und ba bie Deffen fcon im neunten Seculum t einem mal zu hunderten bestellt murben, fo mußte man fauf benten , recht viele Deffen an einem Lag lefen gu men. Schabe! Die Rirchengefete verboten, weiter als eine lefen. Der Rlerus erfand fich aber zu biefen Gefeten bie offe, nur eine wo ber Relch getrunten wird, aber missa ca tonnte nicht viel untraftiger fenn ale eine gange Deffe. ) wurden mehrere Deffen ben Lag über von einem Beiftjen gelefen, und er trant in einer ben Relch fur alle ubris Das Gepränge bei Saltung biefes Abendmabls ober ifer Meffen murbe benn boch immer ceremonienvoller, bem eiftlichen lag baran, ber handlung ben bochften Grad ber lierlichfeit und bes unverftanblichften Gebeimniffeggy geben. lan nahm befondere feit dem Ende des neunten Jahrhunitte nicht mehr bloß gemeines gefauertes Brod, fondern unfauertes, eigentlich einzig fur biefen Endzwed gebaden, nach ner befondern Form jugeschnitten, und immer fleiner juge= bnitten, bamit ja niemand bon der kostbarften Sache gu el empfange.

Wie bei ber feierlichsten Sandlung bes offentlichen Got= Bienfte außerliche, in die Sinne fallende, Pracht oft mit ner recht ungeschickten Berschwendung ben Werh ober ben Eindrud berfelben erboben follte, fo mar es feit bem fechen Jahrhundert, feit den Bemubungen Gregore bes Großenfuf mit allen Theilen bee Gotteedienfte. Ihm verdankt die Rie mifche Rirche Die gegenwartige Form ihres Deftauone, wie sonft bie wichtigsten Theile ihrer Religionsceremonia Durch ihn murben bie beiligen Processionen erft recht auf bracht: Die Litauien, ober bie befonderen Gebeisformeln 4 alle Refte und alle befonderen Gelegenheiten, Die fich nur beuten ließen, tamen in offentlichen Rirchengebrauch. mar im gangen Meußern bes Gottesbienftes fein Schal ber alten Ginfalt mehr ba, und auch Rarl der Große gabl alle Mube, bie Rirchen feines Reichs wie im gangen Gu ge fo befondere in Anfehung bee Gefange nach Ron Weife gu bilden. Es ift ein Beweis, wie man der ungel teften Sache endlich fo gewohnt werden tann, bag mar gar nicht.mehr achtet - feit Gregore Beiten murbe es M allgemeine Gitte, daß man bem lieben Gott bas Gebet M fang.

# **9.** 25.

Schilderung der wichtigften Umftande, wodurch die Schickfalt Meligion und Theologie im neunten Jahrhundert beftimmt wurden.

Nichts mußte aber endlich mehr zum Berderben ber bigion und Dogmatik dienen, als daß die Cultur der Retersprachen so sehr hintangesetzt, und fast Alles nur im in denen einmal angenommenen Lateinischen Ausbrücken begehandelt wurde. Das Baterunser, das Taufsymbolum lem zwar fast jede Nation auch in ihrer Muttersprache, und konders im neunten Jahrhundert wurden Austalten gemack daß in der Muttersprache gepredigt werden sollte, aber da ganze Zweck der zwei wichtigsten Religionshandlungen

ufe und Abendmahl, tounte boch unmöglich vom Bolt erint werden; selbst ber Priester verstand kaum Latein zu
u, wer von dem Bolt sollte mit Berstand hören? Einne Stücke der Bibel wurden zwar übersetzt, aber wie viel
drte damals dazu, bis ein Buch allgemein in Gang kam!
lbst Otfrieds Uebersetzung, ungeachtet sie Poesse war, wurde
ht sehr ausgebreitet, und so lange man sich nicht auf ein
hes Buch im diffentlichen Unterricht beständig bezog, so lange
ht der diffentliche Predigtunterricht recht häusig und angelegent,
mar, so nahm das Bolt nur wenigen Theil an dem, was

Gelehrten seines Zeitalters sagten und schrieben.

Und gerade Diefer Bolksunterricht war nur bochft fparn und durftig; ber gange Bottesbienft ichrantte fich immer hr auf die Deffen ein, alfo auf eine Religionshandlung, n welcher bas Bolt burchaus teinen Ginn haben fonnte. d Rarl der Große, fo eifrig er suchte, allgemeine Auftid= ng ju verbreiten, ergriff boch bei versuchter Ausbreitung Religionetenntniffe ein Mittel, bas gerade entgegengesette littung that. Er ließ burch einen Gelehrten an feinem Sof. aul Barnefried, Somilien aus ben Rirchenbatern über ge= iffe Evangelien, und Epiffeltexte gusammensuchen. Der gro, re Theil ber Bischofe und Geiftlichen mar nicht im Stande, lomilien felbft zu verfertigen ober wenn fie je Bucher hatten, ie aus benfelben zusammenzusuchen; man tam ihnen alfo von beiten ber Regierung zu Sulfe, und gab ihnen eine Postiu 1 bie Bande, von beren Gebrauch man berfichert mar. Go urde freilich bie und ba aus ber Reichspostill noch eine er= tagliche Predigt gehalten, wo vorber gar feine gebort woren mare, aber bie nachfte Folge mar, baß fich nun niemand nehr Mube gab, und die Bibel felbft immer auch unter den Belehrten außer Gang tam, weil man bas fur ben Alltage.

Jahre in Jerusalem die Oberherrschaft zu erkaufen. Dup fällige Rugen war her, wie in vielen andern großen In Intionen, weit beträchtlicher als der, den man sich jum In gemacht hatte.

. Man giebe ben Pabften gemeiniglich Schuld, baf fie berrichfüchtigen und ehrgeizigen Abfichten biefe Rafenim batten: aber tein Denfchenaug tonnte wohl von Anjang ausschn, wie fich biefe Revolution entwickeln werde, mi lette Meinitat berfelben mar boch fainl für bie Dabfic Ronige murben burch ben Ruin ihrer Bafallen groß, be faffungen ber Reiche erhielten eine feftere Confifteng, if Aufflarung murbe gerade auf eine folche Beife bi bag bie Dabfte bald ober fpat nothwendig debei Ueberhaupt mar langft zu einer folden Ra mufiten. gange innere Unlage ba, bag es nur noch einen leichin Ber ben Dabit Urban II. und Deter von I welche biefen letten Stoff gaben, nur von Ferne ha gelernt bat, wird fie teiner politischen Absichten befond Schon feit Karle bes Großen Zeiten jogen immad ren von Pilgrimen nach bem Drient, und fo lange bi ber herrn von Palaftina und Jerufalem maren, fo fa fie fur eine tleine Abgabe ihrer Andacht nach Bequemi Die Araber murben überhaupt burch ihre Schaftliche Bemubungen nach und nach fo civilifirt, Chriften alle gemäßigte Freiheit unter benfelben genofic ibr Religionseifer nahm, fobalb eigene Secten unter be entstauben, fogleich eine andere Richtung. maren bald Sclaven ihrer Turfifden Miethvolter gem Roch mabrend daß Gregor in Europa despotifirte, er Die Selbichjuten, einer ber machtigften Turfifchen Gi Sprien und Palaftina, und verfuhren mit aller South

Sieger gegen die Christlichen Giumobner und gegen die rime, beren Werth fie nicht tannten, ober gleichgultig Der noch bas Glad hatte, gludlich nach Enjurudautommen, ergablte Die überftandenen Gefahren ber Beredfamteit eines Martyrers, und man fonnte es i fo viel leichter glauben, ba bon mehreren Taufenben mmer nur bie Dalfte jurudtam. Reiner aber berftanb auf diefes Ergablen beffer als Peter von Amiens, ein einfaltiger Menfch, dem der Ropf febr leicht warm wer-Ihm war ber herr Chriftas felbif zu Jerufalenr enen, und hatte ibm ben Auftrag gegeben, bie Europais Chriften gur Sulfe aufzufordern. Er brachte Bricfe bom Patriarchen ju Jerusasem, welche ben Buftand ber en Christen eben fo traurig schilberten, ale vorber eine ndtichaft bes Griechischen Raisers benfelben geschilbert ; und Pabft Urban murbe endlich fo in Bewegung ger baß er eine Synobe nach Piacenga ausschrieb.

Zweihundert Bischose, über viertausend andere Geistliche dreißigtausend weltliche Herren erschienen. Auch Sese des Griechischen Kaisers waren zugegen; aber es gieng noch nicht, wie der Pahlt gewünscht hatte. Er hielt in eben dem Jahr zu Elermont in Frankreich eine zweite ode, und hier merkte man sogleich, wie der Eiser des uns bumberziehenden Peters von Amiens die Gemüther entset hatte. Alles rief, sobald Urban und Peter ihre Rede digt hatten, "es ist Gottes Wille, es ist Gottes Wille." nun an war dieß auch Losung in allen kunstigen Kreuz weine zahllose Menge von Fürsten, Grasen, Rittern Bauern ließ sich mit dem Kreuz von Wolle auf der ilter zeichnen; das hieß die Montur Gottes und ber le anziehen.
Spittler's sammtl. Werte. II. Bb.

Der Ritter war ohnebieß burch bie treugam Dein manche Tage feiner ritterlichen Uebung getommen; wie mi mar er jest nicht, wenn bas, mas icon porber feine Reim war, auch ber Weg jum himmel fenn follte! Da 30 buntte fich Ritter geworben ju fenn, weil er die Dafinf ren burfte; und wie viel Freude fur ibn, es gieng in fi Lande! Aller Gunben und aller Gundenschulden mit Rreugfahrer quitt und febig; nach Palaftina gieben, golt aller Bufe. Er war Solbat ber Rirche, genoß alfo all theile eines Unterthanen ber Rirche. Seine Guter fu unter bem Schutz ber Rirche, fie waren fo beilig als & guter, und bor weltlichen Richtern fonnte er nicht mi flagt werben; Er geborte bor bas geiftliche Forum. burft' ibn mehr treiben, und ber Aufschub ber Bo wurde ibm auch nicht burch die aufwachsenben Binfenbi lich; ber Rreuzzug bifpenfirte bon ben Binfen. Bar Wunder, daß zu einer fo reizenden, mit fo vielen Bortheilen verknupften Unternehmung gabllofe Schand Menichen gufammenftromten ?

Der ganze haufen konnte nicht mit einemmal aufm Gottfried von Bouillon Berzog von Rieberlothringen, ber größten, ebelften Kriegshelden feiner Zeit, war zu führer ausersehen, er schickte aber die größten Schwamm aus oder vertheilte sie unter andere Unführer; benn si natismus war von der ebleren Art, welche den Kram Seele bloß einen stärkeren Trieb und eine neue Rigiebt, ohne dieselbe zu zerrutten.

Peter ber Eremite aber fog felbft an ber Spil mehr als hunderttaufend Mann voraus, und keine Sthat ift, die nicht von feinem Haufen verübt wurde. Ichlugen fie überall todt, es gieng nach Palaftina, dam

e war man auf bem Marich gar nicht beforgt, der Pabft te in feiner Rebe auf ber Clermonter Synode versichert, benen, die Gott lieben, gewiß nichts abgehen werde: sie men also wo sie fanden nub bafür rachten sich diejenige, h beren Lander sie zogen, man schlug sie todt, wo man n kleinern Jaufen antraf.

Sottfried zog mit dem auserlesensten heer von achtzigtaus Mann durch Teutschland und Ungarn, setzte über die Meers von Gallipoli, und war schon im Jahr 1097. Meister die Gallipoli, und war schon im Jahr 1097. Meister Nicka, wo der damalige türkische Sultan von Kleinasien Residenz hatte. Ueberall Sieger über die Türken, zog uch Kleinasien und Sprien, eroberte die wichtigsten Platz die Christen, und den Sten Jul. 1099 wurde er endlich von Jerusalem. Wenn wan nicht wüßte, wie sehr Residenthussamus den Menschen über sich selbst erheben, so müßte man die Geschichte dieses ersten Juges, der inzelnen so voll der erstannenswürdigsten Begebenheiten ist ganz auf die Rechnung romanenhafter Historiker schreis aber der Romanenschreiber dieses Zeitalters würde nicht t haben, wie schlecht Peter von Amiens seine Rolle anselt habe.

# Š. 2.

last kein Jahr vergieng, nachbem einmal feste Besitzund n Palaftina gewonnen waren, daß nicht kleinere ober t Haufen nach biesem kande det hoffnung jogen. Man aber gewöhnlich nur fauf Hauptzüge. Gottfried von on gab dem ersten Jug seinen Namen. Den zwei, nachten Raiser Konrad III. und Konig Ludwig VII. untreich. Die Nachricht von den großen Eroberungen bins, Atabekischen Sultand von Sprien, hatte die stome men Europäischen Seelen in neue Bewegung gesett: bnie lige Bernhard von Clairvaux schärfte den Konigen bei wiffen, und die vereinigte Macht der beiden Reiche Intil land und Frankreich schien den Prophezeihungen des iffin Cisterciensers den gludlichsten Erfolg zu versprechen. Weber heilige Bernhard hatte wohl Recht, wenn er das in alle Besurchtung traurige Ende den Sünden der Christin schried, den Lastern der Kreuzsahrer, der tückischen Bet der Griechischen Christen, und selbst auch der Untreue bewelchen man in Palästina helfen wollte.

So viel Tentsches Blut aber biefer Kreuzzug ge fo unternahm boch vierzig Sahre nachber Friedrich I. neuen, ber, weil bie Unternehmung biegmal auch rifc groß und gegen einen ber berahmteften Delben ba glaubigen gerichtet mar, eben fo gablreichen Teutiden wieber herbeigog, als jener erftere. Es batte fich nem Galadin, ber lange bloß als Wefir in Megupten regiert, feines Gultans Tode unabhangig gemacht, und mit ber Si nigfeit eines Cafarglude Sprien und Palaftina unter felbft Jerusalem wieder erobert. Raifer Friedrich fchia einzige an fenn, ber es ibm wieder entreiffen tonnte: abe fand noch auf dem Mariche in Urmenien feinen Tob. ber zugleich veranftaltete Rreuzzug beiber Ronige von Engli und Kranfreich Richard I. und Philipp II. tounte bei Berfcbiedenheit ber Charaftere und Intereffen biefer amei ? gen unmbglich einen Erfat jenes Berlufts geben, er berm Die Schmach der Chriften, und brachte den Rrieg aus M ffing nach Europa gurud.

Ungeachtet ber fichtbar ungladlichen Folgen wurde boch jebem Konig, ber bie Halfe bes Romischen Dofs abs hatte, und besonders ben Teutschen Konigen gur Danise

mespflicht gemacht, Die Chriften in Palaftina ju retten. And efer Friedrich II. that endlich im Jahr 1229 einen neuen aber ber Bann bes Dabfis, ben er borber burch fein geben. giges Baubern verdient haben foll, verfolgte ibn nun felbft nach fline, weil ein verbannter, ohne neue Erlaubnif Des Affe bas beilige Land zu erobern nicht batte magen follen. "wrich eroberte gwar Jerufalem, aber felbft burch eigene Un-"penheiten gebrungen eilte er ju fchnell jurud nach Italien, mbaß bas durch innere Uneinigkeiten geschwächte Reich ber iften gegen die erneuerten Angriffe ber Unglaubigen batte Dauern tonnen. Mach vierzehn Jahren gieng felbft Jeru-: m wieder verloren, und der Berfuch Konig Ludwigs IX. . Frankreich, fo viel auch fein veranderter Plan ju verfprea fcbien, batte nach bem Unglud bei Manfura in Unters ipten nicht einmal fo weit gladliche Folgen, daß bie Morfanbischen Chriften auch nur Erleichterung gemannen.

Sieben und zwanzig Jahre nach Ludewigs Tode, der 1297 i einem zweiten Arenzzuge in Afrika starb, gieng auch der te Ueberrost Christlicher Herrschaft im beiligen Lande, Pto-mais vollends verloren.

So war also nach zweihundertjährigen Bestrebungen mit m Berluft mehrerer Millionen Menschen, wenigstens für n 3weck, auf welchen man zunächst losgestürmt hatte, gar ichts ausgerichtet worben.

Soust macht ber Fanatismus fast immer mbglich, was iach ordentlichem menschlichen Unternehmen unmöglich schien, ber diesmal arbeitete ihm gar zu viel entgegen, und es kam ier nicht nur auf einen heftigen Anlauf, sondern auf aus-aurendes planmäßiges Berfahren an. Die treulosen Grieshur thaten alles, was den Lateinern schädlich werden kounte, ind zu ihrem Sectenhaß kam noch die Furcht, von diesen

Der Ritter war obnedieß burch bie treugam Dein manche Tage feiner ritterlichen Uebung gekommen; wie in war er jest nicht, wenn bas, mas icon borber feine Reim mar, auch ber Weg jum himmel fenn follte! Du Ba buntte fich Ritter geworben zu fenn, weil er die Baffm f ren burfte; und wie viel Freude fur ibn, es gieng in in Lanbe! Aller Gunben und aller Gunbenfchulden mat Rrentfabrer quitt und ledig; nach Palaftina gieben, galt aller Bufe. Er mar Solbat ber Rirche, genoß alfo alle theile eines Unterthanen ber Rirche. Geine Guter fu unter bem Schutz ber Rirche, fie waren fo beilig als Rin guter, und bor weltlichen Richtern konnte er nicht met flagt werben; Er geborte bor bas geiftliche Forum. burft' ibn mehr treiben, und ber Muffchub ber Beg wurde ihm auch nicht burch die aufwachsenden Binfen bei lich; ber Rrenggug bifpenfirte bon ben Binfen. Bard Munder, daß zu einer fo reizenden, mit fo vielen in Bortheilen verfnupften Unternehmung zahllofe Schaarn Menichen gulammenftromten ?

Der ganze haufen konnte nicht mit einemmal aufte Gottfried von Bouillon Derzog von Niederlothringen, ber größten, edelften Rriegshelden seiner Zeit, war zum führer ausersehen, er schickte aber die größten Schwärme aus ober vertheilte sie unter andere Unführer; benn sein natismus war von der edleren Art, welche den Rrafta Seele bloß einen stärkeren Trieb und eine neue Rid giebt, ohne dieselbe zu zerrütten.

Peter der Eremite aber fog felbft an ber Spift mehr ale hunderttausend Mann voraus, und keine So that ift, die nicht von seinem hausen verübt wurde. I schlugen fie überall todt, es gieng nach Palaftina, damit en alle Sanden gebatt. Unt Anlegung guter Magasne war man auf dem Marich gar nicht beforgt, der Pabstite in seiner Rede auf der Clermonter Synode versichert, f denen, die Gott lieben, gewiß nichts abgeben werde: sie hmen also wo sie fanden und bafür rächten sich diezenige, rch deren Länder sie zogen, man schlug sie todt, wo man in kleinern Pausen antras.

Gottfried zog mit dem auserlesensten Deer von achtzigtans de Mann durch Teutschland und Ungarn, seitet über die Meerste von Gallipoli, und war schon im Jahr 1097. Meister i Nicka, wo der damalige türkische Sultan von Kleinasien & Residenz hatte. Ueberall Sieger über die Türken, zog unch Kleinasien und Sprien, eroberte die wichtigsten Plate die Christen, und den Sten Jul. 1099 wurde er endlich tom Jerusalem. Wenn man nicht wüßte, wie sehr Resindenthusiasmus den Menschen über sich selbst erheben 1, so müßte man die Geschichte dieses ersten Juges, der einzelnen so voll der erstaunenswürdigsten Begebenheiten saft ganz auf die Rechnung romanenhafter Historiker schreis aber der Romanenschreiber dieses Zeitalters würde nicht hlt haben, wie schlecht Peter von Amiens seine Rolle auss ielt haben, wie schlecht Peter von Amiens seine Rolle auss ielt habe.

Š. 2.

Kaft kein Jahr vergieng, nachdem einmal feste Besitzund in Palastina gewonnen waren, daß nicht kleinere oder ere Hausen nach diesem Laude der hoffnung zogen. Man aber gewöhnlich nur funf Hauptzüge. Gottfried von illon gab dem ersten Jug seinen Namen. Den zweismechten Kaiser Konrad III. und König Ludwig VII. kankreich. Die Nachricht von den großen Eroberungen ebdins, Atabekischen Sultund von Gyrien, hatte die stome

men Europäischen Seelen in neue Bewegung gesetzt: ber hit: lige Bernhard von Clairvaux schärfte den Königen das En wiffen, und die vereinigte Macht der beiden Reiche Leutsch land und Frankreich schien den Prophezeihungen des eifzigen Sifterciensers den glücklichsten Erfolg zu versprechen. Ibn der heilige Bernhard hatte wohl Recht, wenn er das über alle Befürchtung traurige Ende den Sünden der Epristen zu schried, den Lastern der Kreuzsahrer, der tücklichen Boshit der Griechischen Ehristen, und selbst auch der Untreue dem, welchen man in Palästina belfen wollte.

So viel Teutsches Blut aber biefer Kreuzzug getoft fo unternahm boch vierzig Sahre nachber Kriedrich I. ein neuen, ber, weil die Unternehmung biegmal auch trie rifd groß und gegen einen ber berahmteften Belden ber U glaubigen gerichtet mar, eben fo gablreichen Teutschen I wieber berbeigog, ale jener erftere. Es batte fich nehmli Saladin, ber lange bloß als Wefir in Megypten regiert, na feines Sultans Tobe unabhangig gemacht, und mit ber Soll nigfeit eines Cafarglud's Sprien und Palaftina unterjot felbst Jerusalem wieder erobert. Raifer Friedrich fchien einzige ju fepn, ber es ibm wieber entreiffen tonnte : aber fand noch auf bem Darfche in Armenien feinen Tob. ber zugleich beranftaltete Rreuzzug beiber Ronige von Engla und Frankreich Richard I. und Philipp H. fonnte bei Berfdiedenheit ber Charaftere und Intereffen biefer amei Di den unmöglich einen Erfat jenes Berlufts geben, er bermel bie Schmach ber Chriften, und brachte ben Rrieg aus Da fina nach Europa jurud.

Ungenchtet der fichtbar ungläcklichen Folgen wurde doch jedem Konig, der die Palfe des Romifchen Pofs ubil hatte, und besonders ben Leutschen Tonigen jur Danibs feitepflicht gemacht, bie Chriften in Palaftina ju retten. Much Raifer Friedrich II. that endlich im Jahr 1229 einen neuen Bug, aber ber Bann bes Dabfes, ben er borber burch fein zeben. jahriges Zaudern verdient baben foll, verfolgte ihn nun felbft nach Palaftina, weil ein verbannter, ohne neue Erlaubnif bes Pabfte bas beilige Land zu erobern nicht batte magen follen. Friedrich eroberte gwar Berufalem, aber felbft burch eigene Unjelegenheiten gebrungen eilte er ju fchnell gurud nach Italien, ils bag bas burch innere Uneinigkeiten geschmachte Reich ber Ehriften gegen die erneuerten Angriffe der Unglaubigen batte mebauern Ebnnen. Dach vierzehn Jahren gieng felbft Jerualem wieder verloren, und der Berfuch Konig Ludwige IX. on Frankreich, fo viel auch fein veranderter Dlan zu verfpreben ichien, batte nach bem Unglud bei Manfura in Unters igopten nicht einmal fo weit gludliche Folgen, daß die Morenlandifchen Chriften auch nur Erleichterung gemannen.

Sieben und zwanzig Jahre nach Ludewigs Tode, der 1297 mf einem zweiten Kreuzzuge in Afrika starb, gieng auch der Wie Ueberrost Christlicher Herrichaft im beiligen Lande, Ptokmais vollends verloren.

So war alfo nach zweihundertjährigen Bestrebungen mit tm Berluft mehrerer Millionen Menschen, wenigstens für in 3wed, auf welchen man zunächst losgestürmt hatte, gar ichts ausgerichtet worden.

Sonst macht ber Fanatismus fast immer mbglich, was hach ordentlichem menschlichen Unternehmen numdglich schien, iber diesmal arbeitete ihm gar zu viel entgegen, und es kam bier nicht nur auf einen heftigen Anlauf, sondern auf ausdaurendes planmäßiges Bersahren an. Die treulosen Grieshen thaten alles, was den Lateinern schädlich werden kounte,
und zu ihrem Sectenhaß kam noch die Furcht, von diesen

Abendtheurern überwältigt zu werden, beren Sitten und gange Mrt, Krieg zu führen, dem Griechen auffallend, schrödlich war. Schon die Beränderung des Tentschen Klima mit dem Sprischen mußte tausenden der Tentschen Ritter nachtheilig werden, und gewöhnlich nahm man auch einen Weg, der außer der damaligen geographischen Untunde schon allein durch seine Länge die Armee dis zur hälfte berabbringen mußte. Billig hatte immer Negypten zuerst angegriffen, zuerst erobnts werden sollen, um von dorther Herrschaft über die See und freieste Zusufr aller Lebensmittel zu behaupten.

In Palastina selbst war also burch zweihundertjährige Rriegs tein Land für die Christliche Religion erobert worden, aber der einmal rege Mittergeist hatte sich auch gege andere kander gewandt, welche hieher noch von den sog nannten Unglaubigen besetzt waren, und baurende Besitzungen hier erworben. Die Ritterzüge nach Spanien und hont tugal waren eine mächtige Unterstützung der dasigen Christlichen Ronigreiche. Deinrich der Lowe unterwarf sich die heidnischen Wenden in Meltendurg und Pommern, ind Raiser Konrad III. seine Arcuzarmee nach Syrien führte Auch Preusse geworden und eine Ritterconsociation, zu welcher Raiser Friedrichs Kreuzzug die nächste Beranlassung gegeben, hatte sich der Kreuzzug die nächste Beranlassung gegeben, batte sich bei durch gewassungt.

Unter den vielfältigen Ritterconsociationen, zu welche besonders die Arenzzüge Beranlaffung gegeben, haben fid porzüglich folgende brei auf die Rachwelt berühmt gemacht

**5.** 3.

Mitterorben.

Roch ebe die Krengedge anftrngen, hatten fich einige Rite

r zu Terusalem vereinigt, der armen Pilgrime in einem das zen hospitale zu pflegen. Der Schutzbeilige des Hospitals ib ihnen den Namen Johanniter. Da dieser Krankenpfles r viele wurden, das Hospital große Reichthumer erhielt, mischloß sich der Ausseher desselben mit seinen Brüdern in m Felde gegen die Unglaubige zu dienen, einen Theil ner Genossenschaft in den Hospitälern als Krankenwärter indzulassen, einen Theil zu Predigern in den Kirchen des dens zu bestimmen, und mit den übrigen auf eigene Kost zu dienen. Der Pabst bestätigte die fromme Absücht, dals sich Palästina nicht mehr retten ließ, suchten sie von pern aus den Türken Schaden zu thun. Sie erwarben endlich Rhodis, und wie ihnen Suleiman II. auch diese sel abdrang, so gab ihnen Karl V. Maltha.

Micht für Krankenwartung sondern gleich anfangs allein gewaffnete Wertheidigung gegen die Unglaubige — bes mten sich die Tempelherrn. Das erste Haus, das m Konig Balduin II. in seiner Residenz einräumte, lag weit dem Tempel Salomons. Daher ihr Name. Nur 12 Zeit überlebte dieser Orden den unglücklichen Zeitpunct, jeder Ueberrest Christlicher Herrschaft in Palästina ist wurde. Seine Reichthümer reizten die Begierde lipps des Schonen, Konigs in Frankreich, wie etwa ier ihr Betragen in den Handeln mit Bonisacius seine he gereizt hatte, und der Pabst, der hier die ersten Folsseines in Frankreich genommenen Ausenthalts kennen te, mußte endlich auf der Spnode zu Bienne ein Opser 1311 igen, das Philipp noch vor dem richterlichen Synodalsspruch unbarmherzig genommen hatte.

Die Teutschen Ritter entstanden fast ein Sahrbundert ter als beibe erstere Orben , weil Teutschland viel spater

als Krantreich und Italien an Den Rreugzugen Theil genome men batte, auch einen eigenen Orben nothig gu haben ichim, ba jene zwei erfteren Orden faft gang von Frangbfichen Rib tern besetht maren. Die Belagerung von Ptolemais gab bit nachfte Berahlaffung zu Entftebung einer foleben Ritterbers bindung, und Coleftin III. erbub fie gut einem Orden. Biof Teutsche - fo foberte es ibr 3med - Formten in biefe 90 bindung tommen, und ba fich gleich die erften Orbenemift gar nicht barauf einschrantten, bloß in Palaftina fich bebam ten ju wollen, fo ricf Bergog Ronrad bon Dafovien biefel nach Preuffen, wo ihr Schwert eben fo betehrte, wie R der Große die Cachfen betehrt batte. Der Orden mar ! fange außerft ftrenge, und felbft auch ba noch außerft ftren wie fich ihre Pflicht auf Bertheidigung ber Chriftlichen ligion überhaupt erweiterte. Sie waren die einzigen Ritt welche, auch nachdem es unmöglich mar, langer in Palafit ab bleiben, ber Ausbreitung ber Chrifflicen Religion in G ropa noch nubten. Die Preuffen batten fich gegen alle P Digten ihrer Apostel und besonders die ber Ciftercienfermon eigensinnig gemacht, und fonuten auch burch bie Rreugi ber Danen, Polen und Dommern nicht bezwungen werb Bergeg Konrad von Masovien bat fich also endlich of Dabft bie Teutschen Ritter aus, und biefe machten ben bit nischen Breuffen gum Chriften, augleich aber auch gu ihr gebruckten Unterthan. Gine faft ununtetbrochene Reihe ein acht und funfzigjabrigen Blutbergieffene fomachte bie Dad bes Bolte fo febr, bag es endlich an Rraft ober in manch Gegenben an Deniden fehlte. Mit gleicher Graufamte erweiterten bie Teutschen Ritter Die Grangen ber Chriffenhe auch nach Litthauen binein.

#### a i a i i **§•... 4•**;

ilaj = Lonua. Dichingis = Chans Nachfolger. Litthauen fur bas Ehriftenthum gewonnen.

Indes ber Romifche Bifchof, Dofes und Maron jugleich m wollte, und bafur felbft auch die Revolution ber Rreuggage jubte, fo fam ein fogenannter Reftorianifcher Briefter im lichen Affen viel ichneller zu biefem 3med. Er machte fich o bem Tobe bee Renchans, Ronigs von Tibet, mit Bes ilt der Baffen jum herrn bes Reiche, war Dberpriefter b Ronig, und fpielte biefe Rolle mit aller ber Gitelfeit und Chandlung feiner Unterworfenen, welche man bei Uffatern bobnt ift. Db man biefes Phanomen in ber Geschichte Musbreitung ber Chriftlichen Religion für wichtig bals burfe ift ungewiß. Raum tann biefe Religion bes Das s Lonna Chriftenthum beißen; benn ibr bochft ungereimter kralaube übertrifft alles biefer Art, was man fonft in ber fichichte ber Chriftlichen Bolter nicht weit fuchen barf. berhaupt war wohl biefer fogenannte Priefter Johann tin fo machtiger Monarch, ale man aus feinen eigenen wefiprechereien gegen Raifer Friedrich L. geglaubt bat. hingischan, ein vielleicht noch größerer Selb als Kriebh und Salabin, auf beren Zeitalter er unmittelbar folgt. herwarf fich benfelben, und bie nachfolgenbe Biebervereinis ha der geiftlichen und weltlichen Racht bat ber Chriftlis n Religion feinen weitern Ruben geschafft.

Mber Dichingischaus Rachfolger wurden in Polen, Außnd und beinahe felbst auch einem Theile von Tentschland
ben bas für die Christliche Religion, was chmals Rermanter und Madscharen gewesen waren. Wie ein Deer verwäs
tenber Heuschrecken verbreitete sich ber Schwarm über ben
stöften Theil des bislichen und westlichen Auch, über Ans-

land, Polen und Schlesien; und im ersten Flug wurde in China, Indien und Petsten ber Christen so wenig geschmt als in Europa. Nirgends war Halfe, dieser tobenden Emberer sich zu erwehren. Die Teutschen Ritter thaten zwn ihre Pflicht, aber dreißigtausend Mann blieben in der Schlad bei Liegnitz. Raiser Friedrich II. anstatt mit einer Armen marschiren, schrieb Briefe, gu die Europäischen Könige, be Bersicherungen was er thun wolle, und Pahst Innoten; Ischickte ein Paar Bettelmonche an den Großchan, ihn is Buse und Annahme bes Christenthums zu ermahnen.

Es war, ale ob Gottes Borfebung nur zeigen mi was fie thun tonnte; benn fo wenig fich and Teutsch anbere mehren tonnte ale mit Bustagen und Deffel fo febr bie Lataren diefe Schmache tennen gelernt ba fo tamen fie boch nicht mehr, und die fleine Berbin welche burch bie pabstliche Gesandtschaft zwischen ben paern und biefen Tataren gestiftet murbe, brachte fogat Chriftfichen Religion noch einigen Rugen. Die pabfif Befandten, Leute vom gewöhnlichen Miffiongriusschlag, melten bie und ba Chriftliche Gemeinen im bftlichen S Johann von Monte Corvino überfette fogar bas neue I ment, und ben Pfalter in bas Tatarifche, murbe vom \$ jum Erzbischof in Defing ernannt, und befam mehrere Schofe fubordinirt. Die Freude bauerte aber faum ein bes Jahrhundert, ba mahrscheinlich eine Stanterevolutio Ching ben bolligen Unte.gang ber Chriftlichen Religion forderte.

Außer hiefer ichnell wieder zernichteten Ausbreitung Chriftenthums mar Litthauen das einzige Land, das im t zehnten Jahrhundert gewonnen murde. Der Litthauische Fagello suchte Konig in Polen zu werden. Die jun

hter des letzten Piasten, Konigs Ludwigs, deren Brauts bie Krone Polen war, wollte nur einen Spriften zum tabl haben, nun hielt Jagello, wie Heinrich IV., die ne einer Messe werth, er bestieg ben Thron unter dem am Wigdistav II.; sein Bolf mußte zugleich mit ihm heu.

# S. 5..

r. Samptrevolutionen der zweiten Salfte des 15. Jahrhuns berte.

Dochfitraurig aber find fur bie Rirchengeschichte bie Bebeiten ber letten Sahrzebende bes vierzehnten und ber Anbes funfzehnten Seculume. Timur, ein Tatarischer bon Refch bei Samartand hatte fich nach und nach mit fem Glud in die oberften Befirftellen des Dichagatais Chans geschwungen, bag er endlich Gelbftherr murbe. Briegerifder als Didingischan fturmte er über Perfien Indien bin, unterjochte Aftrafan und Kafan, drang in Ind ein. Den Turkischen Gultan Bajefid fturzte er boften Gipfel feines Rriegsglud's berab, und nur fein pttete Sina bon einer nenen Mogolischen Untersechung B mar ein Muhamedaner bon ber Secte ber Schijiten, phm ale Glaubensartifel an, was auch die damalige liche Kirche baiur hielt, daß man bie Benoffen anderer jonen und Secten mit Rener und Schwert bekehren L Chriften und Turfen verfolgte er beswegen mit unter Granfamiteit, und fein Tod war fur beibe bie größte libat.

Die wichtigsten Beränderungen der politischen Bet igen fich gleichsam in die zweite Salfte bes finischmen khunderts zusammen, und alle haben mehr aber wemger, fraber ober fpater ben größten Ginfluß auf ben Bufiand be Ebriftlichen Rirche gehabt.

3m britten Sahr biefer zweiten Salfte bes finfich Seculums murbe auch ber lette Ueberreft Des Griedifch 1453 talifchen Raiferthums vollend's vertilgt. - Dahamme 1 machte bie beilige Cophientirche gur Mofchee. Die #: Griechische Rirche feufzt nun ohne Rettung in ber bit ften Stlaverei, und boch waren die Turten noch ment a gegen bie Chriften in ihren Landern, ale Diefe get -Muhammedaner, wo fie benfelben ihren orthoboxtaff -Gifer fuhlen laffen tonnten. Ferdinand von Caft : 1491 berte Grenaba, bas burftige Ueberbleibfel ber ebit aber gang Spanien verbreiteten Arabifchen Dberf = Er hielt ben Uebermundenen die versicherte Religiof wie Ludwig XIV. bas Cbict von Mantes, und be: bieler taufend Juben, ber thatigften feiner Unterthane er mit Gewalt bertrteb, wurde ibm bom Pabft reich vergolten, burch ben Titel tatholifchet Bie traurig fur ben, ber in großen Dannern b ... Sabrhunderte Die Burbe ber Menfcheit verehrt, Eimenez, Spaniene Richelieu, alle biefe Entwarund fo viel in feinen Rraften mar mit ausgeführt. Mit dem letten Sabrzebend bes funfzehnter.

Mit dem letzten Jahrzehend des funfzehntet.
erdffnet sich endlich ein ganz neuer Scheuplat.
halften, zwischen welchen vielleicht felt mehreren
den keine Berbindung war, bringt bas unterneht eines Genuesischen Seefahrers in die entscheident weise Wirksamkeit. Unter den Waaren, welch paer und besonders der Spanier sogleich an all neu bekannt gewordene Ablker absehen wollte, ersten — seine Urt des Gottesbienste. Schon atten bei ihren allmäligen Entbedungen ber fleinen Ab. ide auf ber Afrilanifchen Rufte bem Chriftenthum el, Eclonica gewonnen; fie hatten biefes bem Pabfi bers n miffen, be ihnen berfelbe mit unerhorter Giogmuch mber ührnite, welche sie entbiden wheben, und birth Fiche ber Danibarleit waren auch bie Change ges richer Ammber VI eine fo fibre Pering policies, un Jefeng niner Demonte und an ban mein 164 e m Mer mir iden and Authorist land highway, En de Summingenting Contract of the new the first state of the state of e Landenberger note mor gefreter, formers the e Sie piper de Sabilities de Sabilities Vinger the man production by the Following into the mid appearance and the see when THE THE THE THE SAME SAME minds Interm on Supplier or Lynna hind has no man designing seed the country IN SECTION IN THE PARTY SEE YOU the copyrights the same that the same that the ii, bara to the first the first firs am ba tiner the second of the second bie ja dit Cara ar. = ... hilling and the second Die met \* == === : \* .....

bie brauchbarften Wertzenge seiner mehr politischen als ihm logischen Absichten genutzt, aber doch war jener Eisen nicht da, welchen der durch die Reformation erlittme Buld weckte, und so lange Europa noch so allgemein gehold war, suchte man nicht sehr mabfam, in Asien und Amfich zu entschädigen. Was es aber überhaupt wohl sur Spriftenthum gewesen seyn mag, das in dieser Periode bekehrten Bollern gepredigt wurde? Sandhulich gehen die aufgeklärtesten Theologen auf Missionen; und wadern selbst auch die aufgeklärtesten dieses Zeitalters? Schäler des Missionarius konnte denn doch nicht mehr bierzehnten, fünszehnten Jahrhunderts konnten ihren glanden nicht schneller aufgeben, als die des achten neunten.

Se mare babel noch einer eigenen Untersuchung! bb nicht die immer mehr fleigende Rostbarteit des kathe Gottesbiensts der allgemeinen Ausbreitung des Schriften schädlich gewesen sen, und ob überhaupt eine Religistie, unter welcher die Wissenschaften mit Erfolg sich stie, unter welcher die Wissenschaften mit Erfolg sich swideln anfangen, großen Missionseiser noch haben in Geschichte der Hierarchie und ganzen gesellschaftenrichtung der Spristlichen Rirche.

S. 7.

# Investiturfireit und Concordat.

Um Ende ber vorigen Periode hatte die große med bige Revolution angefangen, burch welche vorzäglich Leutschland das Verhältniß ber Kirche zum Staat ent ben werben sollte. Die Raifer hatten ben Bischofen Athumer und Macht zugeworfen, und wieder bie weltst

brofen diefelbe als Gegenmacht zu brauchen gesucht; nun follen mit einemmal alle diese so mächtig und reich gewordenen leiflichen aus allen Lebensverhaltniffen mit dem Raiser bes usgeriffen werden, fünftigbin keinen Basallendienst thung und fibie Ersehung dieser wichtigen Stellen sollte der Kaiser keinen ufluß mehr haben; er, der sich durch wirkliche Ertheilung n gemachte Hoffnung derselben ehedem so manchen treuen mer erworben hatte:

Dan fieht im gangen Streit deutlich, die Babfte wußten f nicht recht was fie wollten, ober bie Rachfolger fasten Igangen Plan und bie Befinnungen beffen nicht, ber aus ben Streit rege gemacht bette. Pajchal II., ber ju Anbes grobliten Sabrbunderte regierte, mar fo einfaltig, bem p heinrich V. den Boridiag ju machen, bag, wenn et der Juveflitur begeben wurde, bie Billife alle welte Buter berandachen fellen. Bie ber Raller ofene Des minfolog, denn auf einemal mare er baturch menige auf einige Beit jum Defpiten Tent'hlante unt Mageworden, is entjest element Irmit be Athie peltlichen Fürsten; wen ich ben Pari für ben meren d an, er toumte mide ichnell geneg greldenen. Unter Calier II. der nach Geleine ... Ist ner 150 folgte, endigte fich entich ber neuer Breit u ven jehnwe Bormfer Concerder, the auf eine Men ider mide are mit auch feche Calabanderen mitt unner menten Terrete, no wir ed and and Bermanism beside et anger jten, daß wir es entir missen. Er Liegen werte Moloffer, at a batter ing ing in the indicate of geficitten werden mit. 1: I-- mit mit bisherige Art nicht ge anderen fter hatte er oft

nichts neues; anger bag die Berficherung ist allgmeine wurde, und nicht bloß Privilegium war, sondern Bettag, zwischen bem geistlichen und weltlichen Oberhaupt der Shistenbeit auf das feierlichste errichtet. Aber dabei war da ganze Bereinigungeinstrument der so lange entzweiten In tien so auf Schrauben geseht, daß es nicht zehn Jahre an stand, so sieng der Streit die und da wieder von neuem a

Fast eben so gieng es in Frankreich und England. I Partien drehten sich zwischen unbestimmten Forderungen ungleichsdrmigen Weigerungen herum, doch sieht man beuti daß es dem Klerus darum zu thun war, die Leheusbeit dungen ganz aufzuheben, und mit benselben auch der loszuwerden, daß der König die Einkunfte des vacantze denen Bisthums und die hinterlassenschaft des verstort Bischofs erben sollte. Im Concordat des Pabsis mit Iru land stand von allem diesem kein Wort, aber Auselm, berühmte Nachfolger Lanfranks in der Stelle des Englist Primaten, ist hier gewiß ein eben so gultiger als deutst Zeuge der Hauptabsichten des Klerus.

Teutschland hatte zwar im zwolften Jahrhunder Rothar II. Konrad III. und Friederich I. drei Kaiser, welchen immer der Nachfolger seinen Borganger an und Einsicht übertraf, und da vollends Friedrichs Sohn Nachfolger Sicilien erheurathete, Teutschland beinabe fisches Erbreich zu werden schien, so war, dem ersten blid nach, der Zeitpunct sehr nahe, daß bei der ohn steigenden Auftlarung des Zeitalters die Macht des Ischen Bischofs wieder zum bloßen Ansehen des ersten Iten der Christenbeit herabsinken mußte. Doch neben daß der Staussische Stamm gerade im Zeitpunct seines fien Flors innerhalb eines Jahrzehends fast vollig verd

id daß gerade im Jahrzehend dieses Berblühens ein Mann, fen pabstlichen Stuhl kam, der alle seine Borganger und' achsolger in planmäßigem Pabstverfahren übertraf, so la, nim Ganzen der damaligen Berfussung, selbst in der ganzen ider damaligen Auftlarung mehrere der stärksten, unlenk, sten Hindernisse, welche das Auftommen der weltlichen acht hinderten, und selbst im Zeitalter der größten mächtige i Könige den pabstlichen Thron unerschütterlich erhielten. wichtigsten derselben waren diese.

### G. 8.

### Entfehung ber Univerfitaten.

Die gange Litteratur und mit ihr alles auf mas Litteratur fluß haben tann, hatte in ber erften Salfte Des zwolften thunberte burch ein gufälligentstandenes Inflitut bie merte bigfte Beranberung erlitten. Schon lange mar nehmlich borguglicher Bulauf zu gewiffen Stabten, mo fich einzelne iale mertwurdigere Lehrer unter bem Schut bes Bifchofe offentlichen Unterricht niedergelaffen und burch ein glude 8 Bufammentreffen mehrerer außern Umftande bie und ba p größern Daufen Schuler gefammelt hatten, als bei Rlos und Domidulen fich fanden. Unter ben mehreren diefer bte zeichneten fich vorzüglich Paris und Bologna aus. baris fanden fich Grammatifer und Theologen und Dias ler ausammen: in Bologna aber, vielleicht weil fich in m Theile Italiens, selbst burch die Jahrhunderte der Uninheit bindurch, immer die meifte Kenntnif Des Romifchen his erhalten, ichien vorzüglich eine Schule ber Rechtsgelehrs feit ju entfteben. Benigftens zeichneten fich alle große uner, welche biefe Coule batte, immer faft einzig von bie Seite aug.

So bald sich an einem solden Orte ein großer Dans von Lehrern und Lernenden versammelte, so schlossen sich bis bei ihren gemeinschaftlichen Zwecken und bei gewissen gemeinschaftlichen Zwecken und bei gewissen gemeinschaftlichen Bedarfnissen in eine. Gesellschaft zusammen. Ebildeten vereinigt einen kleinen Staat unter sich, der bald avon dem Regenten gewisse Privilegien erhielt, und durch vollkommnung seiner innern Einrichtung in kurzem vor a noch übrigen Rloster und Domschulen auf das vortheilhassen aberigen er Ausgesichnete: Alle diese verdbeten allmälig, und diese änderung der Sammelpuncte der Studirenden hatte auf Litur und Teutsche Kirchenversassung einen Einfluß, dessen Größe erst nach einem Jahrhundert übersehen werden k

Der lette Ueberrest des gemeinschaftlichen Lebens bet berrn war hie und da noch das Jusammenwohnen der fren gewesen, aber seitdem die Domschule verödete, verstand vollends diese lette Erinnerung an die alte Berlund besonders in Ansehung des Kirchenrechts bracktung inge von Bologna ganz andere Kenntnisse zurk sie auf einer benachbarten Kloster, oder Domschule getben würden. Italianische Kirchenversassung war bier, das sie in Bologna vor Augen batten, Italiairen ihre Lehrer, der Romische Hoffen usus modernus durch die Vorlesungen der Porzüglich bekannt und unvermerkt als einzige Rangesehen wurde.

Rein anderer Canal hatte arch erwunschter be fich beffnen tonnen, um jedes ihrer neuen Geletze - bem ganzen Europäischen Publicum mitzutheilen, zufällig entstandene Institut in Bologna war, u = Romischen Bischofe mit allem Bewußtseyn ber Wie Sache auf dieses neue Institut zu wirken, dassell

' 24**3** ënteresse zu erhalten suchten, so wirkte auch das Institut Ibft wieder auf die Romifche hierarchie jurud, fcharffinnige anveriften murben Pabfte, und mas vorber oft blog nur izelne Gewaltthatigleit ober Prateufion war, wurde nun

Ebem fo ficher war endlich auch ber Ginflu biefer en Supermie auf das Gange ber theologischen Litteratur, fich men die fcharffennigften und thatigften Abpfe ganger plier einem Orte vereinigt fanden, ba neben bet Peatigen Berichiebenheit ihrer Denkart ber wechseleweise pipend derfeiben auch burch perfonliches Intereffe, burch pfache mit Sgrannt greift wurde, fo arteten balo ifiplinen in einen eiferficigen Stepticimas ans, nud ber allem diffmier wurde, auch senoht Wahrheit als des Genies und dem legrachen Laputicen geschäng so entitue fine mit der erfen Calife des designes ahrhanderri en ichte ansgariere Herlogische Stive neben welche mudglich, me beher Grammeil sob he Litteratur mi Libent Leiben Jennen.

Offenbar these seems was ber See spillen lies e keinen gras Schanen, daß zei ar größen Sone by bon Lehen kinnen richten Tite ind mie Line k, neue cigazina antonos, na midra se a Ropfe file inches i margine materi. Bemahm it in Image, is Boichen ber Ehriftliche tiplines in Zieslagie iben, weite me : 3es Kicke.

Dirt erB bes Ethis. ilude

11;

erben. n eine rt fra= -

# Nomisches Recht.

Das Romifche Recht mar in Stalien feit Raifer Ju nians Beiten, ungeachtet fo vieler alles gerfibrenden Re Intionen besonders in den Provinzen des Exarcats nie an Bang getommen, und felbft auch außer ben gulett febr ! engten Grangen bes leftern batte fich baffelbe bie und ba andern Gegenden erhalten, weil Longobarben und gra ber freien Billfufr eines jeben überließen, nach welchen fegen er leben, nach welchen Gefeten er gerichtet fenn m Unftreitig mar gwar bie große Barbaret bes gehnten bunderte der Renntnig eines gefdriebenen bochft beft ten Rechtes febr nachtheilig, aber fo bald bei Bieberh lung einiger allgemeinen politifchen Rube alte Co wieder hevorgefucht. Rechte forgfaltiger erbrtert mutor machte auch Ungebenten an Momifches Recht wiebe Da benn auch bie gange Beschaffehheit beffelben ben f bigen Difputirgeift bes Beitaltere nabrte, ba ein befti gefdriebenes Recht in ber Collifion mit unbeftimmten pangen leicht bie Dberhand gewinnen mußte, auch id Beinrich V: bie Romifchen Mechtegelehrten vorzug fdatt murben, fo erhielt baffelbe in inggem ein folc ; feben bag bas Schicffal gunger Stabte und Lan allein nur nach feinen Grundfaten entichieden murt:

Memand scheint damals bei der unerwartet grgemeinwerdung besselben eingefallen zu seyn zu frag ==
bas fremde Recht? benn Romisches Mecht bielt ! ==
für fremdes Recht, It stinian war Romischer Us :=
Friedrichs war's auch; also galt Justinian als
Regimentsvorsabre, der Nachfolger brachte nur
Reichsgesetze in Sang. Auch nahm daher nir ==

245 Teutsche, fonbern Spanier, Frangofen und Englanber bas ue Recht an; benn es war eine ber Partialibeen ber nen Entbedungen bes Beitalters, buf alle Europaifde Rb; te eigentlich nur' Provincialkonige fenen; und wie Gott Rirche ein geiftliches haupt gefett, fo babe bie Chris beit auch nur ein weltliches Eberhaupt, unter welchem t abrige Daupter vereinigt feben.

Die Pabfte mertten frah genng, wohin endlich bas neue ht führen möchte; aber gegen ben herrschenben Ion eis Beitalters, 28 deffen Dervorbringung und Erhaltung fo Jufallige Umftande fich vereinigt hatten, vermochten fliche Befehle eben fo wenig, ale bie mieberholsen Rlas ber Rirchematrioten, welche mit anberfier Wehmuth Renntuiffe ber aiten Liechengefette gegen das nene Reche fwinden febr. Sindlicherweife wmbe gerade noch in bochften Riffe bei emicheibenten Zeinpuncts ein Gegens il gefunden, miturch felbfe ber herrichende hang bee Alers zum Bembil bes Kirchenreches gegen bas nenents bene Recht ben werben tonnte.

: ketum Graffe faine miljene und enessentere Holgen. Wie der Pabi Esmire immer mehr unehatig mache. 1. In einen in pa Bologna compeliere ein Mann, ф mens Ginn & Comm'ung non Rirchangelenen, bie ïd gang nat vanischen Leduspuffen bieset Zeitalters mec gerichtet & F es nicht iblin konnte, fie mußte be-. in ibere seine Drug und ine ben hanfigfen Emund ehlungen des kommitten Rechte eine glückben 6. he Momidia Achiefinde werden. obnli. ber Merks mar o ingelegt, baff man eine n wobl iafanginte, bet melder nen richt gelehrt fram man gen und für oder wiber eine Meinung mehrere Grande an führen lerute. Das Werk war nicht so ftark, als mande vordergehende abnliche Sammlungen, und doch jugleich auch nicht zu mager, um als Jundegriff des Kirchenrechts au gesehen werden zu können. Auch konnte im damaligen Beit alter bemselben nicht schädlich sepn, daß es voll bistorischen, chronologischer und kritischer Fehler war; denn selbst war bieser Seite betrachtet, war es doch, sehr viel vollkommen als die meisten vorbergehenden abnlichen Werke.

Die Pabste und alle, so noch einige Liebe zu ben'all Rirchengesehen hatten, beforderten die Ausbreitung deffelbes fiand auch taum dreißig Jahre an, so theilten sich Inristen schon in zwei große Factionen, Legisten und Datisten. Der kanonischen Sammlungen wurden mehrere, a wenigstens die wichtigsten berselben schlossen sich lange nur als Supplemente an Gratians Decret an.

Unfreitig hat bieses Buch ber pabstilichen Dierarchie genützt. Das Kirchenrecht ift zufällig durch daffelbe zur genen Disciplin gemacht worden, und hat als eigene Displin in kurzem die Berfeinerung und Entwicklung erhalt welche bei den sonstigen Grundsäßen, auf welchen Gratian sches Recht beruhte, immer mehrere Gelegenheit zu Rirche processen, zu Appellationen nach Kom und Entscheidung bes Romischen Hoff gaben. Das Band der Römisch Dierarchie wurde merklich stärker angezogen, und Angelege heiten, welche man ehmals zum Sprengelrecht einzelner Bichbse und Erzbischösse ober zur Jurisdiction von Provincia spnoden gerechnet hatte, wurden nach Kom gebracht.

Beweise bievon giebt bie Geschichte ber Ranonisatienen und ber Exemtion ber Monchorben.

Bis ins gefinte Jahrhundert batte feber Bifchof in feiner Didcefe bas Recht, einen Mann, bei beffen Grabe vielleicht Bunder geschaben ober ber überbaupt im Geruche ber Rrom. nigfeit geftorben, fur einen Seiligen gu erflaren, welchem u Ehren Rirchen und Cavellen errichtet werben, ben man le einen himmlifden Schutpatron anrufen burfte; boch galt immer nur in ber Dibcefe biefes Bifchofe. Im gehnten abrhundert batten einmal bie Augeburger Domberrn ben igludlichen Stoly, ihren Bifchof Ulrich nicht nur jum ugeburgifchen Dibcebeiligen, fondern auch zum Universale iligen ber gangen Rirche erklaren laffen zu wollen. Gie ten ben Pabft um feine Beiligsprechung, und biefer bediente b anfangs bes neuangebotenen Rechts bodift felten, und of in der fortdaurenden Concurreng ber alten Befiger bed. iben, daß nie Giferfucht oder Streit barüber entfteben Da aber feit bem zwolften Sahrhunbert ber Rb. ifche Bifchof immer mehr Mittelpunct alles Rechts und ler Gnade in ber abendlandischen Rirche murbe, fo erklarte endlich auch bas Beiligfprechen fur fein Monopol, und lerander IIL verbot allen übrigen Bischofen bas Rano. firen.

Shess so stieg der Diftbrauch ber Rlosterexemtionen. ichon war in der vorigen Periode Alage gewesen, wenn auch ke einzelne Rloster von der Gerichtsbarkeit der Bischofe sich ti sprechen ließen, und gegen einen jahrlichen Tribut dem lömischen Stuhl unmittelbar sich unterwarfen. Schon in inzelnen Albstern wurde daher ein Zerfall der Zucht und kronung empfunden, aber nun wagten es ganz neue Ordensamilien schon gleich bei ihrer Stiftung von allen gewöhnlichen Dideesandanden sich lodzumachen. Auch glaubte man wehl den daraus bestürchtern Schaden zu verhüten, indem man

men Europäischen Seelen in neue Bewegung gesetzt: beiteilige Bernhard von Clairvaux schärfte den Königen das Se wissen, und die vereinigte Macht der beiden Reiche Teutsch stand und Frankreich schien den Prophezeihungen des eistign Sisterciensers den gludlichsten Erfolg zu versprechen. Ihn der heilige Bernhard hatte wohl Recht, wenn er das ihn alle Besürchtung traurige Ende den Sünden der Christen pfchrieb, den Lastern der Kreuzsahrer, der tücklichen Boshn der Griechischen Christen, und selbst auch der Untwene den welchen man in Palästina helfen wollte.

So viel Teutsches Blut aber biefer Kreuzzug gelit fo unternahm boch vierzig Jahre nachber Friedrich I. is neuen, ber, weil die Unternehmung biegmal auch im rifch groß und gegen einen ber beruhmteften Delben ber b alaubigen gerichtet mar, eben so zahlreichen Teutschen M wieder berbeizog, als jener erstere. Es batte fich nehmil Saladin, ber lange bloß ale Befir in Megypten regiert, na feines Gultans Tobe unabhangig gemacht, und mit ber Soll nigfeit eines Cafarglude Gyrien und Palaftina unterjoff felbst Jerusalem wieder erobert. Raifer Friedrich fcbien ! einzige zu fenn, ber es ihm wieder entreiffen konnte; abn fand noch auf bem Mariche in Armenien feinen Tob. ber zugleich veranstaltete Rreuzzug beiber Ronige von Engla und Krankreich Michard I. und Philipp II. konnte bei Bericbiedenheit ber Charaftere und Intereffen biefer zwei In gen unmöglich einen Erfat jenes Berlufts geben, er bermd bie Schmach ber Chriften, und brachte ben Rrieg aus Da ftina nach Europa gurud.

Ungeachtet ber fichtbar ungludlichen Folgen wurde i boch jebem Konig, ber bie Sulfe des Romifchen Sofs ubti hatte, und besonders ben Tentschen Konigen jur Danibe

itepflicht gemacht, bie Chriften in Palaftina ju retten. Aud aifer Friedrich II. that endlich im Jahr 1229 einen neuen ig, aber ber Bann bes Dabfis, ben er borber burch fein zeben. briges Baudern verdient baben foll, verfolgte ibn nun felbft nach alaftina, weil ein verbannter, obne neue Erlaubnig bes abfie bas beilige Land zu erobern nicht batte magen follen. tiebrich eroberte gwar Gerufalem, aber felbft burch eigene Unlegenheiten gebrungen eilte er ju fchnell gurud nach Italien, bag bas durch innere Uneinigkeiten geschwächte Reich ber riften gegen die erneuerten Angriffe ber Unglaubigen batte sbanern konnen. Mach vierzehn Jahren gieng felbft Jeruem wieder verloren, und der Berfuch Konig Ludwigs IX. 1 Frankreich, fo viel auch fein veranderter Plan ju verfpren ichien, batte nach bem Unglud bei Manfura in Unters wien nicht einmal fo weit gladliche Folgen, bag bie Morlandifden Chriften auch nur Erleichterung gewannen.

Sieben und zwanzig Jahre nach Lubewigs Tode, der 1297 einem zweiten Krenzzuge in Afrika ftarb, gieng auch ber te Ueberreft Chriftlicher Herrschaft im beiligen Lande, Ptotais vollends verloren.

So war alfo nach zweihundertjährigen Bestrebungen mit Berluft mehrerer Millionen Menschen, wenigstens für 3wed, auf welchen man zunächst losgestürmt batte, gar its ausgerichtet worben.

Soust macht ber Fanatismus fast immer mbglich, was b ordentlichem menschlichen Unternehmen unmöglich schien, r diesmal arbeitete ihm gar zu viel entgegen, und es kam nicht nur auf einen hestigen Anlauf, sondern auf austrendes planmäßiges Verfahren an. Die treulosen Gries
thaten alles, was den Lateinern schädlich werden kounte,
du ihrem Sectenhaß kam noch die Furcht, von diesen

Abendtheurern überwältigt zu werben, beren Sitten und gant Art, Krieg zu führen, bem Griechen auffallend, schröcklich man Schon die Beränderung des Teutschen Klima mit dem Sprifchen mußte tausenden der Teutschen Ritter nachtheilig werden, und gewöhnlich nahm man auch einen Weg, der aufir der damaligen geographischen Untunde' schon allein duch seine Länge die Armee die zur Dalfte herabbringen mußt Billig hatte immer Aegypten zuerst angegriffen, zuerst erobs werden sollen, um von dorther Herrschaft über die See uf freieste Zusuhr aller Lebensmittel zu behaupten.

In Palastina selbst war also durch zweihundertjahr Rriege tein kand für die Christliche Religion erobert uden, aber der einmal rege Rittergeist hatte sich auch ge andere Lander gewandt, welche hieher noch von den so nannten Unglaubigen besetzt waren, und daurende Bestin gen hier erworden. Die Ritterzüge nach Spanien und hatugal waren eine mächtige Unterstützung der dassgen Chillichen Königreiche. Heinrich der Lowe unterwarf sich beidnischen Wenden in Meltenburg und Pommern, ind Raiser Konrad III. seine Areuzarmee nach Sprien sühn Auch Preussen ist endlich Land der Kreuzzüge geworde pud eine Ritterconsociation, zu welcher Kaiser Friedricht Kreuzzug die nächste Weranlassung gegeben, datte sich durch gewassneten Eiser für Christlichen Glauben ein zistenthum erkämpst.

Unter ben vielfältigen Ritterconsociationen, zu welch besonders die Kreuzzüge Beraulaffung gegeben, baben f porzüglich folgende drei auf die Nachwelt berühmt gemas

**§.** 3.

Ritterprben.

Roch ebe die Kreuginge anfiengen, hatten fich einige Ri

ju Jerusalem vereinigt, ber armen Pilgrime in einem bas n Hospitale zu pflegen. Der Schutzbeilige des Hospitals ihnen den Namen Johanniter. Da dieser Arankenpfles viele wurden, das Hospital große Reichthumer erhielt, mischloß sich der Ausseher desselben mit seinen Bradern im Felde gegen die Unglaubige zu dienen, einen Theil er Genossenschaft' in den Hospitalern als Arankenwarter ichzulassen, einen Theil zu Predigern in den Kirchen des ens zu bestimmen, und mit den übrigen auf eigene Koszu dienen. Der Pabst bestätigte die fromme Absicht, als sich Palästina nicht mehr retten ließ, suchten sie von ern aus den Türken Schaden zu thun. Sie erwarben endlich Rhodis, und wie ihnen Suleiman II. auch diese l abbrang, so gab ihnen Karl V. Maltha.

Nicht für Krankenwartung fondern gleich anfangs allein gewaffnete Bertheidigung gegen die Unglaubige - bc= mten fich bie Tempelherrn. Das erfte Saus, bas n Konig Balduin II. in feiner Refibeng einraumte, lag weit bem Tempel Galomons. Daber ihr Name. Nur Beit überlebte biefer Orben ben ungludlichen Zeitpunct, ieder, Ueberreft Chriftlicher Berrichaft in Palaftina ilgt wurde. Seine Reichthumer reigten bie ? Begierbe lipps bes Schonen, Konigs in Frankreich, wie etwa ber ihr Betragen in ben Sanbeln mit Bonifacius feine De gereigt hatte, und ber Pabft, der hier bie erften Folfeines in Frankreich genommenen Aufenthalts kennen te, mußte endlich auf ber Synobe gy Vienne ein Opfer 1311 agen, bas Philipp noch vor dem richterlichen Synodal= ffpruch unbarmbergig genommen batte.

Die Teutschen Ritter entstanden fast ein Jahrhundert ter als beibe erftere Orben, weil Teutschland viel spater

ale Frankreich und Ifalien an den Rrengzügen Theil genm men batte, auch einen eigenen Orben nothig gu haben fom ba jene zwei erfteren Orden faft gang von Frangofischen M tern befett maren. Die Belagerung von Ptolemais gab b nachfte Beranlaffung zu Entftehung einer foleben Ritten bindung, und Coleftin III. erbub fie ju einem Orden. 3 Teutsche - fo foderre es ihr 3med - founten in biche bindung tommen, und ba fich gleich die erften Orbenemi gar nicht barauf einschrantten, bloß in Palaftina fich bei ten zu wollen, fo ricf herzog Kourad von Dafovien bif nach Preuffen, mo ibr Schwert eben fo betebrte, wie ber Große bie Sachfen betehrt batte. Der Orben mar fange außerft ftrenge, und felbft auch ba noch außerft fi wie fich ihre Pflicht auf Bertheibigung ber Chriftlichen ligion überhaupt erweiterte. Sie waren bie einzigen M welche, auch nachbem es unmöglich mar, langer in Dalif gu bleiben, ber Ausbreitung ber Chriftlichen Religion in ropa noch nutten. Die Preuffen batten fich gegen alle Digten ihrer Apostel und besonders die ber Ciftercienfermi digenfinnig gemacht, und tonnten auch burch bie Rrem ber Danen. Polen und Dommern nicht bezwungen met Bergog Konrad von Mafovien bat fich alfo endlich Dabft bie Teutschen Ritter aus, und biefe machten ben ! nifden Preuffen jum Chriften, jugleith aber auch au if gedructen Unterthan. Gine faft ununtetbrochene Reibe e acht und funfzigjabrigen Blutvergieffene fcmachte bie M bes Bolte fo febr, bag es endlich an Rraft ober in man Begenben an Menichen fehlte. Mit gleicher Granfan erweiterten bie Teutschen Ritter Die Grangen ber Chriffen auco nach Litthauen binein. 

- 1 S. .: 4.

: Lonna. Dicingis : Chans Rachfolger. Litthauen fur bas Ebriftenthum gewonnen.

indef ber Romifche Bifchof, Dofes und Maron jugleich vollte, und bafur felbft auch die Revolution ber Rrengzüge tte, fo tam ein fogenannter Reftorianifcher Priefter im ben Affien viel fcneller ju biefemt 3med. Er machte fich bem Tobe bes Renchans, Konigs von Tibet, mit Bes ber Waffen gum herrn des Reiche, war Dberpriefter Ronig, und fpielte biefe Rolle mit aller ber Gitelfeit und landlung feiner Unterworfenen, welche man bei Mfiatern nt ift. Db man biefes Phanomen in ber Gefdicte Ausbreitung ber Chriftlichen Religion für wichtig bals arfe ift ungewiß. Raum tann biefe Religion bes Das tonna Chriftenthum beißen; benn ihr bochft ungereimter laube übertrifft alles biefer Art, was man fonft in ber ichte ber Christlichen Bolter nicht weit suchen barf. haupt war wohl biefer fogenannte Priefter Johann n so machtiger Monarch, als man aus feinen eigenen fprechereien gegen Raifer Friedrich I. geglaubt bat. ugischan, ein vielleicht noch großerer Belb ale Friebe und Galabin, auf beren Zeitalter er unmittelbar folgt, warf fich benfelben, und bie nachfolgende Wiebervereinis der geiftlichen und weltlichen Macht bat ber Chrifilis Religion teinen weitern Rugen geschafft.

Uber Dichingischans Rachfolger wurden in Polen, Rußs und beinahe felbst auch einem Theile von Teutschland bas für die Christliche Religion, was ehmals Rormans und Mabscharen gewesen waren. Wie ein Beer verwus er heuschrecken verbreitete sich ber Schwarm über ben ten Theil bes bfilichen und westlichen Afiens, über Ruß. land, Polen und Schlesten; und im ersten Fing winde Ehina, Indien und Petsten, der Christen so wenig gist als in Europa. Nirgends war Halfe, dieser tobenden berer sich zu erwehren. Die Reutschen Ritter thaten piere Pflicht, aber dreißigtausend Mann blieben in der Schlegenig. Raiser Friedrich II. austatt mit einer Amm marschiren, schrieb Briefe, gu die Europäischen Kbnigt, Bersicherungen was er thun wolle, und Pahft Innormschieder ein Paar Bettelmonche an den Großthan, in Buße und Annahme bes Christenthums zu ermahnen.

Es war, ale ob Gottes Borfebung nur zeigen ! was fie thun tonnte; benn fo wenig fich and Teuf anbere wehren konnte ale mit Buftagen und Def ·fo febr bie Tataren biefe Schmache tennen gelernt fo tamen fie boch nicht mehr, und die fleine Berbi welche burch bie pabstliche Gesqubtschaft zwischen ben paern und Diefen Zataren gestiftet murbe, brachte fogs Chriftlichen Religion noch einigen Ruten. Sefandten, Leute vom gewöhnlichen Miffionariusichlag, melten bie und ba Chriftliche Gemeinen im bftlichen Johann von Monte Corvino überfette foggr bas neut ? ment und den Pfalter in bas Tatgrifche, murbe bom gum Ergbischof in Defing ernannt, und betam mehrt fcofe fubordinirt. Die Freude bauerte aber faum q bes Sahrhundert, ba mahricheinlich eine Smaterevolu Ching ben bolligen Unte.gang ber Chriftlichen Religi forderte.

Außer hiefer ichnell wieder zernichteten Ausbreim Chriftenthums mar Lithauen das einzige Land, bas in zehnten Jahrhundert gewonnen murbe. Der Litthauifel Ingello fuchte Ronig in Polen zu werden. Die i

e bes letzten Piaften, Konigs Ludwigs, beren Braute tie Krone Polen mar, wollte nur einen Spriften zum I haben, nun hielt Jagello, wie Heinrich IV., die einer Meffe werth, er bestieg ben Thron unter bem Blabiffav II.; fein Bolf mußte zugleich mit ihm

# Š. 5..

Sauptrevolutionen der zweiten Salfte des 15. Jahrhunberte.

ichstraurig aber sind für bie Rirchengeschichte bie Beten der letzten Sahrzehende des vierzehnten und ber Un. te funfzehnten Seculume. Timur, ein Tatarifcher 2 Refc bei Samartand hatte fich nach und nach mit n Glud in bie pherften Befirftellen bes Dichagatais bans gefchwungen, baff, er endlich Gelbfthere murbe. iegerifcher als Dichingischan fturmte er über Perfien bien bin, unterjochte Aftrafan und Rafan, brang in b ein. Den Turkischen Gultan Bajefid fturzte er bsten Gipfel seines Rriegsgluds berab, und nur fein tete Sina von einer neuen Mogolifchen Unterjochung. war ein Muhamebaner bon der Secte ber Schijiten, m als Glaubensartifel an, was auch die bamalige be Kirche bafur hielt, bag man die Genoffen anderer ien und Secten mit Feger und Schwert befehren Chriften und Turten berfolgte er beemegen mit un-Graufamkeit, und fein Tod mar fur beibe bie größte ıt,

berte gusammen, und alle haben mehr ober meniger,

früher ober fpater ben größten Giaflug auf ben Bufant Ehriftlichen Rirche gehabt.

Em britten Jahr biefer zweiten Ralfte bes fünfich Seculums murbe auch ber lette Ueberreft Des Griedifch 1453 talischen Raiserthums vollends vertilgt. - Dubamme machte bie beilige Sophienfirche gur Mofchee. Grichische Rirche feufzt nun ohne Rettung in ber bid ften Stlaverei, und boch maren bie Turfen noch menfe gegen bie Chriften in ihren Landern, ale biefe geg Muhammedaner, mo fie benfelben ihren orthobortati Gifer fublen laffen tonnten. Kerdinand von Caftil 1491 berte Grenaba, bas burftige Ueberbleibsel ber ebin über gang Spanien verbreiteten Arabischen Dberbe Er hielt ben Ueberwundenen die verficherte Religione wie Ludwig XIV. bas Cbict von Mantes, und ber vieler taufend Juben, der thatigften feiner Unterthanen, er mit Gewalt bertrieb, murbe ibm bom Dabft und reich vergolten, burch ben Litel tatbolifcher IN Wie traurig fur ben, ber in großen Dannern ber Sabrbunderte die Burde ber Menfcheit verebrt, baf Eimenez, Spaniene Richelleu, alle biefe Entroarfe ge und fo viel in feinen Rraften war mit ausgefahrt bat.

Mit bem letten Jahrzehend des funfzehnten Sch erdffnet sich endlich ein ganz neuer Schauplatz. 3mil halften, zwischen welchen vielleicht sellt mehreren Jahr ben keine Berbindung war, bringt bas unternehmende eines Genuesischen Secfahrers in die entscheidendste ma weise Wirksamkeit. Unter ben Waaren, welche du & paer und besonders der Spanier sogleich an alle fremdt ucu bekannt gewordene Bolker absehen wollte, war ein ersten — seine Urt bes Gottesbienste. Schon die pom

tten bei ihren allmaligen Entbedungen ber fleinen Rohe auf ber Ufritanischen Rufte bem Chriftenthum eis iolonien gewonnen; fie hatten biefes dem Pabft bers n muffen, be ihnen berfelbe mit unerhorter Grofmuth inder ichentte. welche fie entbeden murben, und burch Pflicht ber Dankbarkeit maren auch die Spanier ges welchen Alexander VL eine fo fcone Portion gutheilte. burch Biebung Feiner Demarkationelinie über mehr als ilfte ber Belt wie über eine Rirchenpfrunde bispouirte. ur Ehrt ber Spanischtatholischen Seiftlichkeit muß man n, baß fie im Anfang ben armen Umeritanern ben ber Menfcheiterechte nicht nur geftattet, fondern felbft elem Gifer gegen die Sabfucht ber Spanischen Großen ten bat; baß fie nicht gewaltsam bei ihrer Befehrung ten, fonbern ben Beg allmäliger Aufflarung felbft nach em Diglingen versucht bat. Saft ichien auch Diefer r naturlichen Judblenz und Stumpfheit ber Americaenigstens fur ben, ber ben Fortgang nach Profelytentos ablte, ganz unbrauchbar zu senn. Der Spanische Rleurbe endlich mabe, und belehrte gulett mit eben ber feit, beren er im mittlern Zeitalter gewohnt mar. Der fam ben Ungludlichen boch noch ju Sulfe, er ertlarte einer eigengn Bulle fur bernunftige Gefcopfe, fur bie gu allen Borrechten eines Chriften berechtigt feven.

S. 6.

Seit Gregors Zeiten jog fich alfo ber hauptschauplat Ehriftlichen Kirche immer mehr nach Europa berüber, bie merkmurbigsten fortbaurenben Besitzungen, welche sich Ehristliche Religion erwarb, waren im Europäischen Nors Der Pabst mar zwar nicht unthätig für die Ausbreis berselben gewesen, und hatte auch die Bettelorden als

bie brauchbarsten Wertzenge seiner mehr politischen all flogischen Absichten genutzt, aber doch war jener Eifer nicht da, welchen ber durch die Reformation erlittme Wwedte, und so lange Europa noch so allgemein gebe war, suchte man nicht sehr mubsam, in Afien und An sich zu entschädigen. Was es aber überhaupt wohl su Ehristenthum gewesen sehn mag, das in dieser Periode bekehrten Vollkern gepredigt wurde? Gembhnlich geher die aufgeklärtesten Theologen auf Missionen; und warren selbst auch die aufgeklärtesten dieses Zeitalters? Schäler des Missionarius konnte denn doch nicht mehr liche Religion wissen als sein Lehrer selbst, und Hein dierzehnten, fünfzehnten Jahrhunderts konnten ihren glauben nicht schneller aufgeben, als die des achten heunteit.

Es ware babei noch einer eigenen Untersuchung noch nicht die immer mehr fteigende Koftbarkeit des kathol Gottesbienfts der allgemeinen Ausbreitung des Christanf schallich gewesen sey, und ob überhaupt eine Religion tie, unter welcher die Wiffenschaften mit Erfolg sich proideln anfangen, großen Missionseisen noch haben fom

Geschichte ber Hierarchie und ganzen gesellschaftle Einrichtung ber Christlichen Rirche.

6. 7.

Inveftiturftreit und Concordat. -

Um Ende der vorigen Periode hatte die große mith dige Revolution angefangen, durch welche vorzäglich Teutschland das Verhältniß der Kirche zum Staat entil den werden sollte. Die Kaiser hatten den Bischofen Ich thumer und Macht zugeworfen, und wieder die wellich

ofen diefelbe als Gegenmacht zu brauchen gesucht; nun follmit einemmal alle diefe so machtig und reich gewordenen iflichen aus allen Lebensverhaltniffen mit dem Raifer beisgeriffen werden, kunftigbin keinen Basallendienst thun, und die Ersetzung diefer wichtigen Stellen sollte der Raiser keinen istuß mehr haben; er, der sich durch wirkliche Ertheilung r gemachte Hoffnung berselben ebedem so manchen treuen ener erworden hatte.

Man sieht im ganzen Streit deutlich, die Pabste wußten st uicht recht was sie wollten, oder die Nachfolger faßten ganzen Plan und die Gesinnungen dessen nicht, der zus den Streit rege gemacht hatte. Paschal II., der zu Ansgede zwölsten Jahrhunderts regierte, war so einfältig, dem ser heinrich V. den Borschlag zu machen, daß, wenn er der Investitur begeben wurde, die Bischofe alle weltse Güter herausgeben sollten. Wie der Kaiser ohne Besten einschlug, denn auf einmal ware er dadurch wenigs auf einige Zeit zum Despoten Teutschlands und Itas geworden, so entstand allgemeiner Tumult der Bischofe weltlichen Fürsten; man sah den Pabst für den zweiten das an, er konnte nicht schnell genug zurücktreten.

Unter Calirt II., ber nach Gelasius II. Tob auf Pasilfolgte, endigte sich endlich der ganze Streit in bem bekanns Wormser Concordat, aber auf eine Art, über welche wir uns n nach seche Jahrhunderten nicht genug wundern konnen, wo wir es uns aus Verwunderung beinahe abläugnen chten, daß wir es recht wüßten. Der Vergleich wurde geschlossen, als ob bisher bloß über die Zeichen der Beleh, ag gestritten worden ware, der Kaiser versprach nur, auf bisherige Art nicht zu investiren. Die Wahlfreiheit der ifter batte er oft vorher versichert; hierinn geschah allo

nichts neues; anger bag die Berficherung ist allgma wurde, und nicht bloß Privilegium war, sondern Amy zwischen bem geistlichen und weltlichen Oberhaupt der C stenheit auf das feierlichste errichtet. Aber dabei war ganze Bereinigungsinstrument der so lange entzweiten Tien so auf Schrauben geseht, daß es nicht zehn Jahre ftand, fo sieng der Streit bie und da wieder von neum

Fast eben so gieng es in Frankreich und England. Partien brehten sich zwischen unbestimmten Forderungen ungleichsternigen Weigerungen herum, doch sieht man der daß es dem Rlerus darum zu thun war, die Lebensu dungen ganz aufzuheben, und mit denselben auch da loszuwerden, daß der Konig die Einkunste des vacan denen Bisthums und die Hinterlassenschaft des versie Bischofs erben sollte. Im Concordat des Pahsis mit Ialand stand von allem diesem kein Wort, aber Auselm, berühmte Nachfolger Lanfranks in der Stelle des Englis Primaten, ist hier gewiß ein eben so gultiger als dem Zeuge der Hauptabsichten des Klerus.

Teutschland hatte zwar im zwolften Jahrhunden Lothar II. Konrad III. und Friederich I. drei Kaiser, welchen immer der Nachfolger seinen Borganger an Aund Einsicht übertraf, und da vollends Friedrichs Sohn Nachfolger Sicilien erheurathete, Teutschland beinahe Sisches Erbreich zu werden schien, so war, dem ersten blick nach, der Zeitpunct sehr nahe, daß bei der ohr steigenden Aufklarung des Zeitalters die Macht des Aschen Bischofs wieder zum bloßen Ansehen des ersten Pren der Christenheit herabsinken mußte. Doch neben daß der Staussischen Frank ber Staussische Stamm gerade im Zeitpunct seines stein Iten Flore innerhalb eines Jahrzehends fast vollig vollen

baß gerade im Jahrzehend biefes Beiblubens ein Mann .
ben pabstlichen Stuhl tam, ber alle seine Borganger und ben pabstlichen Stuhl tam, ber alle seine Borganger und bsolger in planmäßigem Pabstverfahren übertraf, so las im Ganzen ber damaligen Berfassung, selbst in der ganzen ber damaligen Aufklarung mehrere der startsten, unlenken hindernisse, welche das Aufkommen der weltlichen hi hinderten, und selbst im Zeitalter der größten mächtige Könige den pabstlichen Thron unerschütterlich erhielten. wichtigsten berselben waren diese.

#### S. 8.

## Entftehung ber Univerfitaten.

Die gange Litteratur und mit ihr alles auf mas Litteratur uß haben tann, hatte in ber erften Salfte bee gwolften hunderte burch ein jufälligentstandenes Inflitut die merte igfte Beranderung trlitten. Schon lange mar nehmlich wiffen Stadten, mo fich einzelne 18 mertwurdigere Lebrer unter bem Sout bee Bifchofe offentlichen Unterricht niedergelaffen und burch ein gluch 3 Busammentreffen mehrerer außern Umftande bie und ba großern Daufen Schuler gefammelt hatten, als bei Rlos und Domidulen fich fanden. Unter ben mehreren biefer he zeichneten fich vorzuglich Paris und Bologna aus-Paris fanden fich Grammatiter und Theologen und Dias itt Bufammen: in Bologna aber, vielleicht weil fich in m Theile Rtaliens, felbst burch bie Jahrhunderte ber Un, nheit hindurch, immer die meifte Renntniß des Romifchen ite erhalten, ichien vorzüglich eine Schule ber Rechtegelebre eit zu entfteben. Wenigstens zeichneten fich alle große mer, welche diefe Schule hatte, immer fast einzig von Die Seite: aus.

So balb sich an einem solchen Orte ein großer hauf von Lehrern und Lernenden versammelte, so schlossen sich wie bei ihren gemeinschaftlichen Zweiden und bei gewissen gemischaftlichen Bedärsnissen in eine. Gesellschaft zusammen. i bilbeten vereinigt einen kleinen Staat unter sich, der bald a von dem Regenten gewisse Privilegien erhielt, und durch vollkommnung seiner innern Einrichtung in kurzem vor a vollkommnung seiner innern Einrichtung in kurzem vor a noch übrigen Rloster und Domschulen auf das vortheilbas sich auszeichnete: Alle diese verdeten allmälig, und diese änderung der Sammelpuncte der Studirenden hatte auf Lim tur und Teutsche Kirchenversassung einen Einsluß, dessen werden im

Der letzte Ueberrest des gemeinschaftlichen Lebens der berrn war hie und da noch das Jusammenwohnen der Stren gewesen, aber seitdem die Domschule verödete, verschmanch vollends diese letzte Erinnerung an die alte Berson und besonders in Ansehung des Kirchenrechts brachten Jünglinge von Bologna ganz andere Kenntnisse zurück, sie auf einer benachbarten Kloster oder Domschule gehold ben würden. Italianische Kirchenversassung war das ster, das sie in Bologna vor Augen hatten, Italianer ren ihre Lehrer, der Romische Hof das Muster in der Noessen usus modernus durch die Vorlesungen der Prosse vorzüglich bekannt und unvermerkt als einzige Richssageschen wurde.

Rein anberer Canal hatte aich erwänschter ben ga fich offnen konnen, um jedes ihrer neuen Sefetze unben bem ganzen Europäischen Publicum mitzutheilen, als N zufällig entstandene Institut in Bologna war, und wie Romischen Bischofe mit allem Bewußtseyn ber Wichtigkei Sache auf dieses neue Institut zu wirken, dasselbe in i itereffe zu erhalten fuchten, so wirkte auch bas Institut oft wieder auf die Romische hierarchie zurud, scharffinnige inonisten wurden Pabste, und was vorber oft bloß nur zelne Gewaltthatigkeit oder Pratension war, wurde nun sgebildetes System.

Eben so sichtbar mar endlich auch ber Einflu dieser zen Institute auf das Ganze der theologischen Litteratur. sich nun die scharssennigsten und thätigsten Köpse ganzer talter an einem Orte vereinigt fanden, da neben der thwendigen Werschiedenheit ihrer Denkart der wechselsweise iderspruch derselben auch durch personliches Interesse, durch ihmsucht und Eigennutz gereizt wurde, so arteten bald Disciplinen in einen casuistischen Stepticismus aus, und il über allem disputirt wurde, auch somohl Wahrheit als obse des Genies nach dem siegreichen Disputiren geschätzt, so entstand schon mit der ersten Halfte des breizehns Indruderts eine höchst ausgeartete theologische Schort, neben welcher unmöglich, wie bisher Grammatik und ssiche Litteratur noch blühend bleiben kounten.

Offenbar that es ohnebieß icon ber theologischen Lits atur teinen geringen Schaben, baß bet ber großen Constrenz von Lehrern an einem solchen Orte balb neue Lehre der, neue eigene Disciplinen entstanden, von welchen die sten Abpfe folgender Zeitalter so angezogen wurden, daß ie Bemühung für Religion und Theologie, ihr Ansehen für Lehristliche Kirche verloren gieng. Die zwei wichtigsten isciplinen dieser Art, welche sich zuerst von der Theologie abstieben, waren Romisches und Lanonisches Recht.

#### V. 9. Romisches Recht.

Das Romifche Richt mar in Italien feit Raifer Jus nians Beiten, ungeachtet fo vieler alles gerftorenden Ren Intionen befondere in ben Provingen bes Exarchate nie auf Sang getommen, und felbft auch außer ben gulett febr m engten Grangen bee lettern batte fic baffelbe bie und bui andern Gegenben erhalten, weil Longobarben und Stant ber freien Billfubr eines jeden überließen, nach welchen fegen er leben, nach welchen Gefegen er gerichtet febn mi Unftreitig mar gwar bie große Barbaret bes gehnten 3 hunderte der Renntnig eines gefchriebenen bochft befit ten Rechtes febr nachtheilig, aber fo bald bei Bieber allgemeinen politifchen Rube alte Co wieber hevorgefucht. Rechte forgfaltiger erortert wurde, wachte auch Angebenten an Romifches Recht wieber Da benn auch die gange Befcaffenheit beffelben ben fris bigen Difputirgeift bee Beitaltere nabrie, ba ein bestimm gefdriebenes Recht in ber Collifion mit unbeftimmten M pangen leicht bie Derhand gewinnen muffer, auch icon Beinrich W. Die Romischen Mechtegelehrten vorzuglich fcatt murben, fo erhielt baffelbe in tuggem ein foldes feben , bag bas Schickfal gunger Stabte und Lanber allein nur nach feinen Grundfaten entichieben murbe.

Miemand icheint damals bei der unerwartet großen gemeinwerdung deffelben eingefallen zu senn au fragen, bas fremde Recht? denn Romisches Recht bielt man if für fremdes Recht, Justinian war Romischer August, Friedrichs war's auch; also galt Justinian als Kried Regimentsvorfahre, der Nachfolger brachte nur vergest Reichsgeseige in Sang. Auch nahm daher nicht um

eutsche, sondern Spanier, Französen und Englander bas un Recht an; benn es war eine der Partialideen ber nen Entdeckungen des Zeikälters, daß alle Europäische Roise eigentlich nur' Prodincialkonige feben, und wie Gott Kirche ein Feiskiches Jaupt geseht, so habe die Chrisnbeit auch nur ein weltliches Oberhaupt, unter welchem e übrige Häupter vereinigt seven.

Die Pabste merkten fruh genug, wohin endlich bas neue cht subren mochte; aber gegen ben herrschenden Ton eis Beitalters, au deffen Dervordringung und Erhaltung so le pufällige Unustande: sied vereinigt hatten, vermochten kliche Befrile eben so wenig, als die micherholten Klasder Kirchenpatrioten, welche mit außerster Wehnuth! Kenntnisse der alten Kirchengesetzt gegen das neue Recht sowinden saben. Glücklicherweise wurde gerade noch in höchsten Krisse des ensscheidenden Zeitpunces ein Gegenstell gefunden, wodurch selbst der herrschende Hang des talters zum Vortheil des Kirchenrechts gegen das neuents ndene Recht benuzt werden konnte.

J. 10.

der Pabft die Bifchofe immer mehr unthatig macht.

In einem Kloster zu Bologna compilirte ein Mann, amens Gratian, eine Sammlung bon Kirchengesetzen, bie ganz nach den literaxischen Bedürsnissen dieses Zeitalters ngerichtet war, daß es nicht sehlen konnte, sie mußte bes nders gerade an diesem Orte und bei den bausigsten Emseblungen der Freunde des kanonischen Rechts eine glucksche Nebenbuhlerinn der Romischen Rechtskunde werden. der ganze Plan des Werks war so angelegt, daß man eine asuistik bor sich hatte, bei welcher man recht gelehrt fra-

gen und far oder wider eine Weinung mehrere Grande at fahren lernte. Das Werk war nicht so stark, als mankt porhergehende abuliche Sammlungen, und doch jugleich an nicht zu mager, um als Jundegriff bes Kirchenrechts a gesehen werhen zu tounen. Auch tonnte im damaligen 3a alter demselben nicht schädlich sepn, daß es voll historisch chronologischer und kritischer Fehler war; denn selbst m dieser Seite betrachtet, war es dochn sehr viel volldomme als die meisten vorhergehenden abulichen Werke.

Die Pabste und alle, so noch einige Liebe zu den is Rirchengesetzen harten, beforderten die Ausbreitung befile Es fland auch taum dreißig Jahre an, so theilten sie Inristen schon in zwei große Fattionen, Legisten und Ditisten. Der kanntschen Sammlungen wurden mehrere, wenigstens die wichtigsten berselben schlossen sich lauft nur als Supplemente an Gratians Decret an.

Unftreitig hat dieses Buch der pabstlichen hierarchien genüht. Das Kirchenrecht ift zufällig durch daffelbe jurgenen Disciplin gemacht worden, und hat als eigene Diplin in kurzem die Berseinerung und Entwicklung erhalts welche bei den sonstigen Grundsähen, auf welchen Gratian sches Recht beruhte, immer mehrere Gelegenheit zu Rich processen, zu Appellationen nach Rom und Entscheidung bees Romischen Hofs gaben. Das Band der Römisch hierarchie wurde merklich stärker angezogen, und Angeleg heiten, welche man ehmals zum Sprengelrecht einzelner ischen, welche man ehmals zum Sprengelrecht einzelner ische nach Erzbischöfe voer zur Jurisdiction von Provinci spnoden gerechnet batte, wurden nach Rom gebracht.

Beweife bievon giebt die Gefchichte ber Ranonifati

Bis ins gente Jahrhundert hatte jeber Bifchof in feiner bcefe bas Recht, einen Mann, bei beffen Grabe vielleicht ander geschaben ober ber überhaupt im Geruche ber gromgfeit geftorben, fur einen Beiligen gu erflaren, meldem Ehren Rirchen und Capellen errichtet werben, ben man einen himmlifden Schutpatron aurufen burfte; boch galt immer nur in ber Didcese biefes Bifchofe. Im gehnten frhundert batten einmal die Augeburger Domberen ben fludlichen Stolg, ihren Bifchof Ulrich nicht nur gum geburgifden Dibceebeiligen, fonbern auch zum Univerfal ligen ber gangen Rirche ertlaren laffen ju wollen. Sie en ben Pabft um feine Belligsprechung, und biefer bebiente anfangs bes neuangebotenen Rechts bochft felten, und f in ber fortbaurenben Concurreng ber alten Befiger bed. en, daß nie Giferfucht ober Streit barüber entfteben Da aber feit bem zwolften Jahrhundert ber Ro. de Bifchof immer mehr Mittelpunct alles Rechts und " Gnabe in ber abendlandischen Rirche murbe, fo erklarte endlich auch bas Beiligsprechen fur fein Monopol, und exander IIL verbot allen übrigen Bifchbfen bas Rano. iren.

Som fo stieg ber Distruch ber Rlosterentionen. hon mar in ber vorigen Periode Rlage zewesen, wenn auch reinzelne Rloster von ber Gerichtsbarkeit der Bischhes sich i sprechen ließen, und gegen einen jahrlichen Tribut dem imischen Stuhl unmittelbar sich unklewarsen. Schon in gelnen Ribstern wurde daber ein Zerfall der Zucht und dnung empfunden, aber nun wagten es ganz neue Ordensmilien schon gleich bei ihrer Stiftung von allen gewöhnlism Dibeefandanden sich lodzumachen. Auch glaubte man wohl n darans befürchteten Schaben zu verhuten, indem man

die Ribfter folder neuentftandenen Ordenefamilien unter in ander felbft in ein bierardifches Spftem verflocht, wobmb Rlofter . und Rirchenzucht in benfelben erhalten, Die Monde aegen ben Defpotifmus bes Ubts, ber Abt gegen ben Ung borfam der Mouche gefchutt werben tounte. Go gefcah s bei ber am Ende bes zehnten Sahrhunderts gestifteten gam lie bes Benebictinerorbens ju Clugny. Go auch bei te Stiftung bes Ciftercienferorbens, ju beffen Ausbreitung Ruf bes thatigen Bernhards von Clairvaux fo viel beitrg Aber aller Diefer neuer Inflitute war immer ein und ch daffelbe Ende, bet einem und eben bemfelben Rebler, it gewöhnlich fcon in ber erften Conftitution lag. Ruf einer neuen Donche sund Orbensheiligkeit gog fo hige Bewunderer herbei; die armen Monche murden ich und verwandelten fich alfo wieder in die gewöhnliche B noch mit bem flartften Bufat aller ber Schler, welche m Rlofter und Monch ungertrennlich find.

# S. II.

Außer ben Gremtionen, in welchen immer die erfte in sache des Zerfalls der Kirchen und Klosterdisciplin ma lag eine zweite Hauptverzulassung in der Entstehung der i genannten Laienbrüder. Rach der ersten Einrichtung in der Kloster wurde alle Handarbeit durch die Monche verricht Sie waren Zimmerleute und Maurer, und Becker, und son ten für alles, was zur Erhaltung der Alosterdsonomie noch war. Vielleicht Bequemlichkeit, vielleicht Liede zum unsphinderteren Studisen veranlaßte aber im Anfang des eine Jahrhunderts erst nur in einigen Klöstern die Beränderung, daß Laien ins Kloster ausgenommen wurden, deren Fleist der vorniehmere Monch alle diese niedrige Berrichtungn

erließ, die er dafür mit dem Brudertitel beehrte, und mit dem cheften Seegen seiner Rlostergebete und seiner Rlostermessen. Bu hirschan in Schwaben batte ein redlichgesunter it einen Anfang dieser Art gemacht, aber in turzem murde allgemeine Alostersitte, weil das neue Institut den Stolz id die Bequemlichteit der Monche zu sehr begünstigte, und r die Rlosterbtonomie eine Ausbreitung erlaubte, welche sie ich der alten Einrichtung nie hatte erhalten konnen.

#### J. 12.

enauere Einrichtung ber Pabfiwahl nebft ben Birfingen berfeb ben uf Tentfoland.

Den bieber bemerkten bierarchifden Beranderungen groß theils gleichzeitig, entwidelten fich genauere Bestimmunn in Unfebung ber Form ber Romifchen Bifchofe abl, wodurch die Unabhangigfeit derfelben bon bem Ginif bee Raifers verfichert, bie Befahr einer ftreitigen Babl mindert murbe. 3mar batte icon Nifolaus II. bier einen io59 ichtigen Schritt gethan, inbem er bie Laien ober große Ninisterialen ber Momischen Kirche vollig ausgeschlossen, ie Babl einzig in die Sande ber fieben Romifchen Did. fanbischofe und bes großten Theils ber übrigen Romiben Beifflichkeit gespielt batte. Moch mar aber theils Giafucht mancher ausgeschloffenen Romischen Geiftlichen rege, beile auch bie Form ber Babl felbft fo unbestimmt, bag nan nicht mußte, ob Debrheit ber Stimmen enticheiden urfte und welche Mehrheit ber Stimmen eutscheiben ollte. Gine Berordnung von Mexander III. erfaute diefe Bedürfniffe, fette bie nothige Dehrheit ber Stimmen auf swei Drittheile, und bestimmte bas Bablæremoniel mit eis ber Genauigkeit, welche fur biefe Beiten hinreichend mar.

Deben bem allgemeinen Ginfluß, welchen biefe beftimmte

Bablform auf die gange Rirche batte, batte fie noch im besondern auf die Teutsche. Rein Canb batte nehmlids innige Berbindungen mit bem Romifden Dof und mit & lien als Teutschland, und in teinem Lande wurden bie I lianifchen Ginrichtungen, befonders was die Beiftlichleit traf, foneller und allgemeiner nachgeahmt ale in Im land, befonders wenn noch ber Stolz bagu tam, bafu glaubte vornehmer ju werden, wenn man fich nad I fder Sitte richtete. Wie fich alfo gu Rom nach und ein gefchloffenes Bableollegium gebildet, und die Laien in Theil mehr an ber Wahl ihres Bischofs hatten, fo gefde nun balb auch bei ben einzelnen großen Teutschen Gi Die Capitel naberten fich immer mehr ihrer beutige faffung; ihr gemeinschaftliches Leben borte faft gang an wurden gefchloffene Gefellichaften, und ber Butritt ju gefchloffenen Gefellichaften, bei welchen bie Ungahl bu glieder bie und da bestimmt murbe, mard bloß auf ge Bedingungen und bei gewiffen, in ber That bochft mil Eigenschaften der Abspiranten gestattet. Die Dinifim verloren ihren Untheil an ber bischoflichen 2Babl; und ! ten auch in der That unmöglich mehr lange im Go beffelben bleiben, weil feit ber neuaufgekommenen Und tatsauftlarung bas gauge Bablceremoniel, bas fich if einzig nach Sitten und hertommen gerichtet, wit einer ! lichen Renntnig und Genauigkeit beobachtet werden m beren felten ein schlichter Teutscher Ritter fabig war. ber auch feit biefer Beit, wie es gewöhnlich in ber In erfter juridifcher Aufflarung gu geben pflegt, fo vide \$ ceffe über Form und Galtigfeit ber Bablen, fo viele 20 gungen im einzelnen, bis bie Minifterialen ihr Recht gaben.

Das bestimmte Babkeremoniel bes Romifden Bifchofs endlich unftreitig auch auf bie Art, ben Tentichen Rou mablen, einen bilbenben Ginfluß. Auch bier fiebt feit ber Mitte bes zwalften Sahrhunberts ein gefchloß Bahlconclave, und wenn icon vielleicht bamale noch bie Bahl fieben auch bier ale beilige Bahl angenommen e, fo mar boch , balb guch bier ber Unterschied zwifden inden hauptftimmen, Confultationeftimmen und Stim. bes Beifalls fo genau bestimmt, als bei Bifchofwahlen So war also bei ber auf Alterthum und neue beffere ichtungen fich granbenden Macht bes Ramischen Bischofs, ibft bie gange Urt ber bamaligen Aufflarung biefelbe istigte, ba fich in ber Romifchen hierardie alles immer dur festern gusammenhangenbern Monarchie bilbete, in ichland hingegen die großen Bafallen fich immer mehr der Abhangigkeit losarbeiteten, so mar es also nicht an. möglich, als bag bie geistliche Dacht immer mehr über veltliche fiegte. Selbst ber machtige Friedrich I. wie viel je hatte er nicht, feine Teutsche Bafallen ju baufigen in nach Stalien ju bewegen, und Stalien gehorchte bem btigften Raifer nicht, wenn nicht jeder feiner Befehle bon r Urmee unterftutt murbe. Die viele ber Teutschen ter, beren Schwert vielleicht bie Romer Behorfam gelehrt te, buften in Palaftina ihr Leben ein? Die großen Bas in dogen nach und nach alle Guter ber fleineren Derrn fich; benn biefe, wenn fie nach Palaftina jogen, glaubten Teutschland feinen guß breit Landes mehr nothig gu ba-. So vergrößerten fich bie machtigen Bergoge in Teutsche b, die Macht bes Raifers nahm immer ab, und unter n Europäischen Monarchen war doch er ber einzige, Der Pabft im Geborfam balten fonnte.

Daber jene Beweise ber tiefften Erniedrigung, we felbft Friedrich I. bon Alexander III. leiden mußte; bie gludlichen Bersuche bes Pabfts gegen England, wo ber weifeften Konige, Benrich II: regierte.

## g. 13.

Benrich II. und Thomas Bedet.

Henrich II. hatte mit eben so viel Klugheit als Ste haftigkeit die Usurpationen seines Klerus, unter bestängunstigung sich ehebem ein paar der Sohne Wilhelm Eroberers unrechtmäßig in den Besitz des Reichs gesetten, durch die weisesten Gesetze einzuschränken gesucktnüpfte das Basallenverhältniß der großen Geistlichn weichem diese sich loszumachen suchten, unauflöslich sunterwarf seine Geistlichkeit auch der weltlichen Gerickteit, und verbot, um sie zu entwassnen, daß jemalissein Borwissen Bann ausgesprochen werden durste. großer Theil seines Entwurfs war schon ausgesibnt, Henrich selbst durch versehlte Wahl eines Erzbischost Eanterbury alle guie Wirkungen wieder veruichtete, und Reihe der prüfendsten Trübsalen sich zuzog.

Henrich hatte nehmlich einen Minister, Thomas & ber lange Zeit Mitgenoffe aller seiner Bergnügungen Bertrauter seines Herzens war; einer ber ausschweisen Manner in ganz Eugland, ein rechter Sohn ber & Wen sollte Henrich zum Primaten von England mals diesen, um odliger herr über die Rirchen feines Au bleiben?

Mn bem Tage aber, ba Thomas die erzbischif Burbe aus ber hand seines Konigs empfieng, war neinemmal vollig veräudert. In Gifer und außerer Gie ein Heiliger ftrenglebend wie ein Carebanfer, und voll En

Behanptung der Rirchenfreiheiten. Go bald er mußte, ihm Pabst Alexander III. beistehen werde, sieng er mit Ronig ben Bank wegen der Rirchenfreiheit an, wurde flüchtig aus England als daß er nachgab, kam end, vieder, aber wie es scheint fast nur um dem Konig das i noch bitterer zu machen, und im Unwillen entstelen Konige die Worte: wenn er nur dieses Satans los

Bier Ritter hatten bieses kanm gehort, so eilten sie in tirche, wo sie den Bischof vermutheten. Der Bote des ge, der nachgeschickt wurde, so.bald man die Ritter verst, traf sie zu spat — vor dem Altar lag Thomas Becket idet. Deinrich war trostlos über die Folgen seiner Uns 1170 higkeit, aber ein Romischer Bannstrahl solgte dem ans

In feiner eigenen Familie war der Ronig seit dieser nicht mehr ficher, und selbst eine Kirchenbuße, fast so ihlich als Raifer Denrichs IV. war, konnte ihm die inicht wieder verschaffen.

So war die gange Geschichte des Pabstihums durch das sie Jahrhundert hindurch ein Bug von Gewaltthätigkeit. Gregor VII. wunderte man sich, wie er sich unterstehen te, den Kaiser in Bann zu thun; wenn Alexander III. Colestin III. ein gleiches thaten, so schien die Sache wiel bekannter, und doch hatte die Bekanntheit der Sache Wirkungen nur um ein weniges gemildert.

Innocenz III. der zu Anfang des dreizehnten Jahrhuns bregierte, wurde endlich vollkommen was fich Gregor zu werden gewänsicht hatte. Die Teutschen zankten fich ihr König senn sollte: ob Philipp von Schwaben oder bon Braunschweig? Innocenz spielte ben Mittelsmann, icherte sich der Bortheile von beiden Partien, und blieb

unausgesetzt seinem Plane treu, Rom und Italien wil Oberherrschaft der Teutschen völlig zu befreien. Das Su sisse Darberrschaft der Teutschen völlig zu befreien. Das Su sissen Dans war so herabgesommen, daß selbst Junken, Entel Friedrichs I. unter seine schüftende Bormundschaft men sollte, und die Stwitigkeiten der Könige von Frank und England, noch mehr aber die eben so unvorsichige niederträchtige Regierung des letzteren Königs bot dem eine nie noch so schön gefundene Gelegenheit dar, im sie Glanze des Gebers der Kronen sich zu zeigen.

Gregor VII. war gewaltifatig gewesen, aber Im III. war planmaßig herrschsüchtig, und entspann aus inen seiner Forderungen eine Theorie, die wie gewöhnlihren nach und nach hervorgesuchten Folgen gefährlich als sie oft dem ersten Aublick nach zu seyn schien. kanonische Mechtberfindungen, betreffend die Trank der Bischofe und die sogenannte evangelische Denung sind zwei Hauptbeweise seines herrschlichtigen Geistes, idas unter ihm gangbargewordene Interdict deutlich geigte, wie schlau er die gewöhnlichen Waffen bes hie Stuhls zu schärfen wußte.

Ein schauerboller Anblick, wenn ein ganzes Land bem Interdict belegt wurde. Aller außere Gottesbienst mit einemmal ausberen, die Altare wurden entftleidet, Statuen der Heiligen, alle Kreuze wurden zu Boden gem teine Glocke tonte mibr, kein Sacrament wurde ausget keine Todter kam auf die heilige Erde des Gottesacker wurde ohne Gebet und Gesang in unheiliges Land scharrt. Eben wurden nicht vor dem Altar sondern auf Kirchhofe eingesegnet. Niemand durfte einander auf Straße grußen. Jeder Anblick sollte verfündigen, daß ganze Land ein Land des Fluchs sep. Welchen unausst

en Einbruck muß biese Ceremonie auf ein Zeitalter berglauben gemacht haben, das den ganzen Gottesdienst e außere Ceremonien septe? Wie muß ein Wolf seinen ten verflucht haben, der durch seine Sanden ein gans ind um zeitliche und ewige Glückseligkeit brachte? 50 war's möglich, daß es Innoceuz III. dahin brins onnte, wohin es bisher noch kein Pabst gebracht hatte, r von den Teutschen Kaisern wie von seinen Lehensleus rach, oder wie von Bischofen, deren Würdigkeit er erst iltig untersüchen mußte, ehe er dieselbe in ihrer Würde tigen konnte, daß er das Königreich England bald an kreich verschenkte, bald wirder mit scheinbarer Barms skeit seinem König zurückgab.

Gregor VII. hatte boch noch vor ben Synoben einigent vet bezeugt, und seine gewaltthätigsten Gesetze burch eis i Synodalschein zu beiligen gesucht. Innocenz III. hielt jahr 1215 im Lateran eine große allgemeine Kirchenversulung, aber er achtete die versammelten Bischhfe nicht al einer scheinbaren Berathschlagung wurdig, sie mußsten ober ungern alles unterschreiben, was er ihnen dies

Bisher war das Schwert nur gegen Muhamedaner und m gerichtet: iht wurde das Kreuz auch gegen die Ketzer bigt, und da Graf Raimund von Touloufe die freimus Albigenser nach der Wilkuhr des Pabsts nicht verfolz vollte, so schenkte der Pabst seine Lander dem Grafen on von Montsort, und gab jenem den zeitlichen und Aluch.

Š. 14.

Enistehung der Dominicaner und Franciscaner. Nichts fehlte vollends - als Bettelmonche und Inquis fition. Man lachte schon lange über die eifrigen orthoben Geistliche und Monche, welchen ihre Orthodoxie und Eifer so reichliche Nahrung und Kleider gab. Selbst aber Pabst beschwerte sich über sie, daß es ihnen tein Ensey, Gottes Wort zu predigen und das Wolk zu unterrichn und gewöhnlich gaben die Anführer der misvergnügten und gewöhnlich gaben die Anführer der misvergnügten wien ihre Armuth und ihre Blose als den redeudsten Bru an, wie aufrichtig es ihnen einzig um Gottes Sache zu blev.

Einen vornehmen Spanier Dominicus Guzmann ih der Schaben Josephs. Er warf seine Chorherrnkleidungs weg, zog einen Bettlersrod an, bettelte sein Brod von Lau Daus, und predigte überall, wo er hinkam. Dau nun einmal auch wieder ein heiliger Apostel, der ohne ber und Gold ausgieng; seine apostolische Bemühnugm ren besonders im süblichen Frankreich nicht ohne Ersolg, gern erlaubte ihm der Pahst im Jahr 1216 einen Orden Mönchen zu stiften, dessen Zwed nicht sowohl, wie bei ab bisherigen Monchesamilien, auf verschiedene Uedungen Unstalten zur eigenen sogenannten höhern Bollsommungieng, sondern auf Wirksamteit unter dem Bolk, auf bigen und Unterweisung desselben, uneingeschränkt auf ing eine Dideese.

Freund und Zeitgenosse des Dominicus war ein Infiner Franz von Usfil, ein Mann, dem man alle Ehre thut, wenn man glaubt, es habe ihm im Kopfe gesehlt. I der Jugend lebte er unordentlich, und da ihm einmal in ner Krantheit die Nahe des bevorstehenden Todes alle Schriden der Zukunft zeigte, so versiel er in eine moralische Schridmerei, die sich nach damaliger Denkart durch oblige Mangnung aller Bequemlichkeiten des Lebens außerte, pri

n suchte, und unter dem großen Daufen bald Proselnten d. Auch diese Asceten wurden endlich 1223 mit Besigung des Pabsts Donorius III. ein eigener Orden, der aus Demuth fratres minores naunte, und von jenem ern der Dominicaner ansaugs fast nur durch Rleidung reizbarere Schwärmerei unterschied.

Diese zwei Orben haben fich in unglaublicher Schnelle gebreitet, und gum beschleunigteren Berberben des innern iandes ber katholischen Rirche viel beigetragen. Die Stife g eines Francifcaner . und Dominicanerfloftere mar viel hter, ale vorber die Stiftung jebes andern Rloftere, Wenn ber Rlofterbau fertig mar, die funftigen Bewohner beffele erhielten fich von felbft wie bie Blenen. Den Brabern er Orben murbe bom Pabft erlaubt, überall gu predigen, all Beichte ju boren und Indulgengen fo reichlich ju eren ale fie tein Bifchof ertheilen tonnte. Go perloren bie bofe als Seelforger ihrer Gemeinen, und jeder Dorfpries in seinem kleinen Sprengel alle Liebe und alles Butrauen, endlich felbft auch alle Renntniß ber einzelnen Ditglie. ihrer Gemeinen; alles eilte bem Pater Franciscaner gu, n er ins Dorf tam. Das robe Bolt lachte ber Seele und ber Ermahnungen feines Pfarrere; ber Pater neiscaner absolvirte fur leichtete Strafen ober beichtete n menigstens lieber bei bem, ber als ein Frember im Ort r die Bollständigkeit und Wahrheit ber Beichte minder if urtbeilen konnte.

Wollte von diefer Zeit an ein Pabst Unruhen in irgend im Reiche anrichten, wer war ihm dazu geschickter als is Bettelmonche? Rein anderer Geistlicher und kein anser Monch kam so unter dem niedrigsten Bolt und so weit breit herum als Franciscauer und Dominicaner. Bischofe Spittler's sammtl. Werte. II. Bb.

und reiche Benedictinermonche konnten bei so vielen lieger ben Gutern, die fie hatten, gegen die Gnade und lingunk der Konige nicht ganz gleichgultig senn, sie magten is ih nicht, nach jeder kanne des Pabste sich zu emporen, all der Monch, bessen ganzes Bermbgen eine braune Rutte im Bettelsack war, konnte nichts verlieren; er konnte migen wie Diogenes in seiner Tonne.

Durch fie wirkte ber Pabst selbst auch auf die Unm staten, welche sich sonft bald als geschlossene privilegint sellschaften fühlen gelernt hatten, und bei ber glucklichen abhängigkeit, welche ihnen theils ihr Ruf theils and ganze Art ihrer Einkunfte versicherten, entschlossene God ves pabstlichen Despotismus geworden waren. Aber Amduche drangen sich in die theologischen und philosopsk Bacultaten, widersetzen sich jedem einmuthigen Schlusse, beschwuren jede Facultatsstatuten und jede Universitätsschlichen pabst immer nur salva ordinis regula, in welcher Gehorsam geden Pabst immer mit begriffen war.

Selbst auch bie Wiffenschaften, für welche boch fibie und ba noch die Stiftung eines neuen Ordens und ma Ribster vortheilhaft war, litten durch diese neue Mont gattung in der ersten Zeit großen Schaden. Bei der rast sen Thatigkeit, womit sie sich überall eindrangen, und d Fächer bemeisterten, entstand nicht nur bei allen übrigen den eine Art von Muthlosigkeit, deren erste Quelle zwat dem eigenen Zersall eines jeden solchen Ordens lag, der unheilbare Berschlimmerung aber die unglückliche Thatigk dieser Bettelmbuche veranlaßte, sondern die Wiffenschaft selbst litten auch eine Veränderung, welche bei diesen nem Lehrern unvermeidlich erfolgen mußte. Sie brachten ihr D

neintereffe in die Wiffenschaften, und zu dem gewöhnlichen brersansehen, deren Jolgen für dieses Zeitalter schäblich ges g waren, kam noch gewöhnlich die Liebe zum Mitgliede & Ordens, deffen Ruf für die Ehre des ganzen so vortheils st schien, daß seder seiner Aussprüche vrakelmäßig erhoben urde. Daber kommen in diesem Zeitalter die doctores serphici, angeliei und irrefragabiles. Daber berlor sich ganze alte nicht ungeschliche Scholakis. Thomas von Aquino id Bonaventura wurden allmälig die Quellen der Tradism. Auch mußte nothweudig die ganze Scholasisk in eine aglückliche casuistische Disputirsucht ausarten, je mehr man b bloß auf diese Quellen einschränkte.

Ueberhaupt mußte wohl selbst auch schon ber Mbiches arakter, wie er sich in Bettelotden bilbete, auf die Gelehrten eser Orden Einfluß haben. Mehr als bei irgend einem ans in Monchsorden lag Kanatismus bei diesen jum Grunde, id führte zu der gereiztesten Disputirsucht, deren Folgen i der eigenen Geschichte dieser Orden sich zeigten, und oft uch in den Bemühungen mancher gelehrten Manner dersels in sichthar wurden, womit sie ungereimten Bolksaberglauen, den einmal ihr Orden ergriffen, zur wissenschaftlich pase inden Hypothese zu machen wußten.

#### g. 15.

## Urforung bet Inquisition.

Der Orden bes heiligen Dominicus bekam ichon fiebe jehn Jahre nach seiner Stiftung noch einen besondern Aufeinag, ber nach ber Denkart des damaligen Zeitalters mit seiner Lehrer und Predigerpflicht zusammenhängend zu seyn schien. Wenn der heilige Eiferer und seine Gehülfen, die ausnagen warm, Reger zu bekehren, mit Ermahnungen und Beweisen gegen die Halsstarrigen nicht fertig wurden,

fo zeigten sie es der weltlichen Obrigkeit des Orts an, wie che schon seit dem Jahr 1226 strenge königliche Sticke we sich hatte, nach welchen sie versahren sollte. Doch bald wu dieser Weg zu langweilig, und bei ber Mildigkeit der lain gegen die Retzer unbrauchbar. Man setzte deshalb in du vornehmsten Städten des sublichen Frankreichs ein eigen Inquisitionscollegium nieder, das aus einem Prälaten wir weltlichen Personen bestand, das aber eben so wan nach aller Erwartung von Strenge seine Pflicht erfül so daß endlich Gregor IX. im Jahr 1233 Retzerinquist und Predigerpflicht unmittelbar mit einander verknüpfte.

Er hispensirte die Bischoffe gang von der Sorgfalt die ger aufzuspähen, sette Dominicaner dazu ein, und überlie ganze Art des Berfahrens, ohne ihnen selbst hierubn stimmte Borschriften mittzutheilen, der eigenen finnen frommen Grausamkeit derselben. Peter Cellani und belm Arnald waren die zwei ersten Ketzerrichter, welche wieser Verordnung gesett wurden.

Wie diese ganze neue Anstalt mit bem alten Ra Ecclesia non sitit sanguinem zu vereinigen seyn sollte, n schwer zu sagen. Gebult, sagten sie, sey die Gabe der est Rirche gewesen, nun sie zu reiserem Alter gekommen, mi sie den Kindern den Ernst zeigen. Sie glaubten sich da zu schützen, daß sie den Retzer gewöhnlich nicht selbst v brannten, sondern die Bollziehung der Obrigkeit überlich aber die Obrigkeit war doch verdunden, auf ihre Anklage exequiren. Die Nachricht des heiligen Augustin, daß i Raiser die Donatissen wegen ihres unbeugsamen Gigensm der Erbschaft und aller Besitzungen unfähig erklart se ftand zum Ungluck in Gratians Decret; was dort aber sie don den Donatisten gesagt war, wurde auf alle Retzer übe etragen. Der Proces, nach welchem man mit diefen Uns hallichen verfuhr, war gerade das Gegenspiel von aller uft menschlichen Gerechtigkeit, es war als ob sich die Rirche dt nach den Regeln bes gemeinen Menschenverstands zu hten hatte.

Bon benen, welche in Tentichland Dominicaneringuifis m in biefem Beitalter einzuführen versucht haben, ift ber rrufenfte ber Beichtvater ber Landgrafin Glifabeth von juringen, Konrad von Marburg. In einem Lande, mo iber zu wenig Licht und zu wenig Thatigkeit mar, als bag ot Reger batten entfteben tonnen, entbedte er unter Abel d Bolt mit einemmal gange Schaaren folcher Angludlis n. Ebelleute, Bauren, Geiftliche, Monche, nichts mar ihm ficher. Gelbft die Ermahnungen ber Teutschen ichbie tonnten ihn nicht jur Menschlichkeit bewegen. Er nbe endlich von bem erbitterten Bolf todtgeschlagen, aber 1 Tob founte ben einmal gemachten Anfang, bag man Teutschland bas Berfahren bes fublichen Frankreichs nach= mte, nicht bollig verhindern. Der Erzbischof von Bremen B gegen feine Stedinger Bauren als Reger bas Rreuz pres jen, weil fie ihm und bem Bifchof von Minden ben Bebnten ht geben wollten. Die Schwäbischen Bauren bei Salle tten abuliches Schidfal, und Raifer Friedrich II. ber wegen iner eigenen Sandel mit den Pabften nicht orthodox genug ers leinen tounte, bewaffnete ben Gifer ber Beiftlichen mit Reiches feben, welche leider bis auf Luthers Zeiten berab wirkten.

So wirkte alles von außen und von innen gleichsam if ben einzigen Punct bin, bem Pabft die unabhangigfte berherrschaft über Rirche und Staat zu verschaffen, und in Regierungsrecht über alle einzelne Reiche der Chriftensit selbst in die Berfassung biefer Reiche zu verweben-

Schwerlich war irgent auch ein Zeitpunct nach bem genn politischen Synchronismus so geschickt, ale bie Mitte id dreizehnten Jahrhunderts. In Stalien genoß der Pabst w Beziehung auf weltliche Derrichaft alle Bortheile bet Un fange, welchen Innoceng III. gemacht hatte, einen Ruchn ftaat zu bilden, und gegen bie Berfuche Friedriche II. mm bitfem überhaupt nicht allgemeiner Saf ber Staliauer eng gen gewesen mare, fant er immer in bem Bunbe ber lo barbifchen Stabte einen bereitwilligen Alliirten, beffen malige Macht Raifet Kriedrich nicht einmal fo weit fon den konnte, ale ebedem fein Groffvater gethan batte. Di bieß hatte auch mit Friedriche Tobe die gange, ben Bal oft fo furchtbar gewordene Dacht des Staufischen S ein Ende; benn achtzehn Jahre nach Friedriche II. Tode fein Enfel, ber einzig übrige bes gangen hauses, nach Sutachten bes Pabfte zu Reapel burch die Sand Des & fere. In Teuticoland mar nach bem Berfall bee Gi fifchen Baufes, besonders bei ben entftandenen zwiftigen ! nigewahlen, auf lange Zeit bin teine Dacht ba, beren gu ober Unternehmungen jum Ochute ber Teutschen Sit batten bienen tonnen. Die Bittelebacher, melden letten Ueberrefte ber Staufifden Guter jugefallen , fon ten fich wie die Delfen und Afcanier, burch Theilun und innerliche gebben. Die Dabeburger traten erft f Sabre nach jenem traurigen Enbe bee letten Staufent ibre glangende Periode ein, und Frommigfeit mar imma Charafter ihres Daufes gemefen, beffen gleichformig fet bendes Emportommen ohnedieß wie bei allen übrigen & ftenbaufern ichon bei ben Enteln Rudolfe von Sabib awei Jahrhunderte lang burch Theilungen gehindert murte In England und Frantreich fanben fich ein pe

egierungen, welche fur ben übrigen Buftanb bon Europa m Bortheil bes Pabfte vortrefflich fich ichidten. In Enge nd mar auf ben pabstlichen Bafallen Johann ohne Land n ichmacher Bring Denrich III. gefolgt, beffen brei und nfzigjabrige Regierung gang jener Buftanb fortbaurenber litischer Schmache mar, in welchem die Pabfte von jeber n ficherften wirten fonnten. Ludwig IX. ber Beilige forgte sar in Frankreich burch mehrere weise Gefete fur die fiches e Grundung ber toniglichen Gewalt, fur bie Unabhangige it und Rube feiner Rirche und fur bie beffere Berfaffung rfelben, aber zwei ungludliche Rreugzuge verhinderten ibn, nen Plan burchzufuhren, beffen Grundlinien er bloß zeigte, id nie ift es mobl überhaupt noch ein Konig ber Beilige mefen, ber Staat und Rirche ins rechte Berbaltuiß gefest ib burch planmagig quegeführte Beranftaltungen bie Rirche mes Reiche von ber Romischen Abhangigkeit gu befreien wußt batte.

So gesichert war demnach Roms hierarchie in der letzen Dalfte des breizehnten Jahrhunderts nach allen außern berhaltniffen, aber wie bei allen Regierungen, deren Bohland boch immer mehr auf persoulichen Berhaltniffen als uf innern Ginrichtungen beruht, der Zeitpunct des Berfalls ut dem Zeitpunct des höchsten Flors unmittelbar zusammen, tranzt, so folgten unmittelbar auf diese herrlichen hierarchichen Ginrichtungen Mißhandlung des Pabst Bonifa, ius und siedzigjährige Gefangenschaft des heilisen Baters in Frankreich.

#### g. 1c.

Sefcicte ber Sanbel Philipps bes iconen mit Bonifas VIII. Pabft Bon'ifia g VIII., gewaltthatig ohne politische Einsicht, und mehr von Leibenschaft als von planmaßigem Ehrgelz getrieben, hatte gleich mit bem Untritt feiner Regiam gegen Ronig Philipp IV. von Frankreich einen Arieg utlie beffen Urfache vielleicht mehr in kleinen Geschichten zu such ift, welche der Pabst vier Jahre vorber als pabstlicher ku in Frankreich gehabt hat, als in Beranlassungen, nei Philipp gegeben, oder der Pabst Wurds halber nehmen mis

Um die Rosten eines mit England entstandenen In zu bestreiten, soberte König Philipp Steuren auch von si Geistlichkeit, deten vermeinte Immunitaterechte Bonisa unaufgesodert durch eine Bulle schügen wollte. Die A schien noch schonend zu senn, weil sie des Königs Namens nannte, sondern nur unbestimmt alle Besteurung der Geist keit \*) verbot. König Philipp antwortete aber sogleich d Besehle, welche nach eben derselben scheindar schonenden litik abgefaßt waren, und nannte bei seinem Berbot, E außer Lands zu schicken, Rom nicht ausdrücklich, aber m einem allgemeinen Berbot war doch auch Rom mit begiss

So wechselten die ersten Stoße und Segenstöße, a nachdem beide Theile sich gegen einander versucht hatten, entstand ein turzer Friede, zu welchem offenbar der Pabsi Weg gebahnt, den aber eben so offenbar auch der Pabsischtlich wieder zu brechen ansieng, als ob in ihm wieder wacht ware, was er bloß auf einige Zeit unterdrückt ha Den Ansang machte die Mißhandlung des pabstichen Lega des Bischoss von Pamiers, die zwar nicht unverdiente En der Rühnheit dieses Prälaten war, aber von Bonifacius sos empfunden wurde, wie man nur Beleidigungen eines gefans Keindes ausnimmt. Zwischen Pabst und König entstand a Correspondenz, welche weit unter der Würde von beiden wund pon der Seite des Pabsis die ungemessensen Pabsis

<sup>\*)</sup> wiber beren Billen, (f. Pland a. a. D. S. 326) A. b. 4

in enthielt, von ber Seite bes Ronige in recht profane zen Romifchen Bifchof entweihende Ausbrucke ausbrach. acius fchrieb bon polliger Immunitat ber Geifilichfeit Aller weltlichen Regierung, behandelte bie Frangofifche ... beren Bifchofe fur ben Ronig fich erklart batten . als abufinnige Tochter, fprach bon ber pabfilichen Dachts mmenheit in Abfetgung ber Rouige; Philipp forieb in 3 gefucht harten, beleidigenden Ausbruden, und fette fo eben Boblftand bei Geite, als ob er jedes Mittel einer gen Wiedervereinigung gernichten wollte. Offenbar wollte h mit Diesem Pabft nie mehr Friede fchließen, wie vols fein letter Schritt bewies, ba er feinen Cangler Rogas it Beld nach Stalien fchickte, ein fleines Corps bafelbft rben, und ihm ben Pabft unter Beiftand ber Colonnen Bonifacius, nachdem er ju Anagni die perfonlich ern. en Beleidigungen von biefem Gefandten Philipps erlitten, n der außerften Erbitterung.

#### S. 17.

Innere Streitigfeiten ber Franciscaner.

Riemand hatte auf eine folche Beränderung, die so schnett erade im Zeitpunct des hochsten pabstlichen Flore sich er, e, mehr vorbereitet, als gerade die größten Lieblinge des s die Franciscaner. Raum war der Orden acht Jahr o ficing schon ein großer Theil der Monche an, allerhand gungen der Regel zu machen, und mit einem gefährlichen nden Scharssinn nicht mehr auf den Buchstaden der Resndern auf den Geist derselben sehen zu wollen. Franz befohlen, nur so viel zu betteln, als sich nicht durch Urverdienen lasse. Seine Monche thaten nun aber in alle jar nichts als betteln. Franz hatte alle Erklärungen sein Regel auf das nachdrücklichste verboten: so machten sie also

Sloffen barüber, benn von Gloffen batte Franz namm Rach ben beutlichen Worten ber Regd fil nichts gefagt. weber einzelne Monche, noch bas gange Rlofter, noch ber Drben etwas eigenes baben: ebe aber acht Sabre beigu maren, batten fie icon die Diftinction erfunden, bas Eigen aller ber Sachen, welche fie branden wollten, gebore bem gen Stuhl, aber ihnen fep bie Rugnieffung. fic bald fo viel fchenten laffen tonnen, ale Benedictiun, fo berrlich gelebt ale alle ubrige Monche, und immer unf fie feven bettelarm, das Eigenthum aller ihrer ausgebi Besitzungen gebore bem Dabst. Dit Diefen fleifdlichal gefen mar ein großer Theil ber Donche felbft gar nicht ben, fie wollten bie Strenge bee Rrang von Mififi bei wiffen: aber Pabft Innocenz IV. fprach im Jahr 1245 wollustigere Partie.

Ronigreiche ab und ausprechen. Raifer ercommu

und ganze Länder mit dem Interdict belegen, dies femmals der Pabst ohne alle Schwierigkeit thun; aber abst neuersundene Distinction der Franciscaner zu entschild außer den Gränzen seiner Macht. Die Spiritualen mit ten sich mit dem größten Eiser. Sie hatten im Jahr 1246 Glück, einen Ordensgeneral von ihren Gesinnungen, I von Parma, zu bekommen, der es unternahm, dem pabst won Parma, zu bekommen, der es unternahm, dem pabst Wesehl gerade zuwider, den ganzen Orden zu reformiren. Pabst wiederholte seinen Befehl, die streugen Franciscan neuerten auf einer Ordensversammlung ihren Widersprus ihre Erbitterung wuchs noch durch theologisch apolate Gtreitigkeiten.

Schon lange nehmlich und noch ehe bie Welt einen cifcaner fab, circulirten in Stalten Prophezeihungen eine wiffen Abbt Spachims, die wie meiftens alle folche B

gen voll Klagen aber gegenwärtige Zeiten und voll schoDeffnungen auf die Zukunft waren. Drei große Periosfeven für die Welt bestimmt: die zwei erstern, noch sehr igelhaft und unvollkommen, die Regierungsperiode bes Baund bes Sohns; die britte, in welcher der heilige Geist resen werde, sen viel berrlicher, und frei von allen den brücsten Kasten, unter welchen sie itzt seufzen mußten. Die nische Kirche sen das Babel, das erst noch zerstört wers muffe, und ihr Fall, der bald bevorstehe, sen der Anfang Heiligengeistsperiode.

Da bie Pabfte nicht nach bem Sinne ber ffrengern acifcaner fprachen, fo ergriffen biefe bie Prophezeihung Abbte Joachim, und fchilberten es als bie lette Buth antichriftlichen Thiere, bag man ben Franciscaner nicht fenn laffen wolle. Gie fanden in ihrem beiligen Frang Uffifi ben apokalpptischen Engel, ber ein neues Evange= i, das ift, die Franciscanerregel vertundigend, mitten b ben himmel fliege. Giner ber ftrengen Francisca= nonche fcbrieb eine Ginleitung in biefe Beiffagungen bes t Joachim, welche noch fanatischer mar, ale Joachims phezeihung felbft. Borber batte man ben beiligen Frang herrn Chrifto nur an die Seite gefett, aber Gerbard iciner Introduction prophezeibte, daß das Evangelium Chris nur noch bis auf bas Sabr 1260 balten tonne, alebenn be bas volltommenere Evangelium bes Fraug von Uffifi eführt werben, und die Apostel bes neueren Evangeliums n die ftrengeren Franciscaner.

Des Pabfts murbe in allen biefen apotalpptischen Comitarien gar nicht ehrenvoll gedacht, und fo oft wieder eine ftatigung der gelindern Eregese von Rom tam, so fanden die firengeren Franciscaner wieder ein neues Kennzeichn, ber Pabst bestia apocalyptica sep.

Die Inquisition wathete gegen diese Spiritualn, bem Dominicaner war es eine herzliche Freude, so man Franciscaner ben Scheiterhausen besteigen lassen zu ibn Aber aus dem Blute dieser Martyrer entsprang wie in eine neue Phonixbrut: und die Pahste ersuhren, daß k durch ben Bann erschröckt, aber nicht Fanatiker überm werden konnen.

So bekam das Pabstthum von zwei ganz verschi Seiten her seinen ersten Stoß, und jeder dieser zwei Stoße war offenbar tobtlich. Bis gegen die Zeiten b formation bin, borten die strengen Franciscaner ni dem Pabst ins Antlitz zu widersprechen, ihn der Reso des antichristlichen Sinns zu beschuldigen und Kaiserk der Bajer, sand nachber selbst bei manchen seiner gemi Schritte so bereitwillige Bertheidiger in ihnen, als selbst gedungene Schriftsteller hatten seyn konnen.

Philipp ber icone, nicht zufrieden ben Pabft burch!

ret und Colonna gestraft zu haben, suchte fur kunftigeit Falle ben heiligen Bater naber bei sich zu behalten, un schaffte feinem eigenen Feinde, bem Erzbischof von Bout unter der Bedingung die Krone, daß die pabstliche K diffeits der Alpen nach Frankreich verlegt werden n bie Folgen dieser Bedingung nicht, oder machte die k creirte große Anzahl Franzdsischer Cardinale das sich ruckfehren unmöglich; acht Pabste nach einander mußt Frankreich nusharren.

#### S. 18.

### Avignonifde Pabfte.

wei und siebenzig Jahre bauerte diefe Berlegung bes iden Sites von Rom nach Avignon, und eine bloße nzberanderung hatte auf die ganze Romische Dierarchie so nachteiligen Ginfluß, daß die Gewalt des Romis Bischofs, nach einigen scheinbar fortgehenden Bergroßes 1, gerade selbst um dieser willen endlich abnehmen

in Italien giengen wegen ber Abwesenheit bes Regenten seltliche Besitzungen des Pabsts nach und nach verlow Bu Rom erhoben sich politische Partien, welchen der 1 ausstieg, Rom wieder die Hauptstadt der Welt wers lassen. Im Kirchenstaat wimmelte es von kleinen nen, die einzelne Städte und Districte an sich rissen, an schickte dem Pabst kein Geld nach Avignon, der v durch Noth und Luxus gezwungen, nene Quellen Teinkunfte erdssnen mußte.

aber kamen in biesem Zeitalter so viel neue Ersinduns on welchen allen weder Gregor VII. noch Innocenz wußt hatten. DerPabst empfahl bisweilen einen seiz wen Diener zu einer Stelle in ein Capitel oder anch ei der Bischofswahl: auf so vornehme Empfehlungen geachtet, besonders wenn sonst keine Schwierigkeit. Aus der Empfehlung und Bitte wurde bald ein, und der Pabst schickte endlich ohne weitere Ansrage unn, den das Capitel zu seinem Bischof nehmen sollte. ie Capitel waren aber oft eilsertig genug', ehe nach in die Nachricht von dem Tode des vorigen Bischofs zugleich auch die Nachricht von der Wahl des neuen tschieden; so war also der Pabst überrascht und außer

Stand gefetzt, feine Canbibaten zu produciren. Docht bier mußte fich der finnreiche Pabst zu helfen. Rocht Bischof todt war, schickte er eine Bulle, daß er ast Fall einen Mann im herzen habe, bei welchem bie trecht wohl verforgt fenn murbe; fie sollten also nichtmes fen schon vorläufig bafür geforgt.

So gartlich besorgt waren die Pabste anfange : und ba fur einzelne Bisthumer ober andere anfchnlid Stellen; endlich aber refervirten fie fich gange Cla Beneficien, ichickten ben Dann nicht einmal an Stelle bin, sondern conferirten die reichsten Bijd ihren Cardinalen und Diefen mußten Die Ginfun Avignon geschickt werden. Biethamer und Abteien, irgend ansehnliche geiftliche Stellen maren, murben non verauctionirt, und weil der Erlos doch noch 1 reichend mar, alle Bedurfniffe bee glanzenden p Sofe ju beftreiten, fo bat fich ber Pabft einen ? Ginfunfte ber bacirenben geiftlichen Stellen aus. ber Pabit zu einer Stelle beforderte, fonnte boch bagegen einwenden, wenn er ein halb Jahr ober umfonft bienen, und bie Ginfunfte biefer Beit bem fen follte.

Die Rlagen über den pabstlichen hof und be niß an den Sitten beffelben wurde von dieser Zeit mein. Der Pabst hatte ihr nicht mehr bloß die F gen sich, sondern die Geiftlichkeit klagte und wü die Rulfe der Fürsten, um solcher Bedrückungen lo ben. Die Kirchen wurden wegen den schweren ; Tributen verschuldet. Die kurze Regierung eines Bischoss reichte kaum so weit, um die Gelber zu welche er zu Ausfertigung der pabstlichen Confirm haltung bes Palliums bezahlen mußte. Fremblinge en die wichtigften Bifchofestellen, die Gelber giengen Landes, und wenn der Bifchof nicht zugegen war, son sich Bantereien und Streitigkeiten ohne Ende.

## Š. 19.

inter allen ganbern war aber Teutschlande Schickfal ngludlichfte mabrend biefer Avignonischen Periode. Der mar Stlave Des Ronigs von Frankreich, und mußte jeffen Gefallen mit bem Bannftrable fpielen. Da ber von Kranfreich bas Teutsche Reich gern für fich ober Bruber gehabt batte, fo mußte ber Pabft ben Raifer 4 ben Baier in ben Baun thun, und burfte fich burch ffte Erniebrigung bes weichmuthigen Lubemige gur Abn nicht bewegen laffen. Die gange Teutsche Rirche burch bas Interdict in die größte Berwirrung. Doch Der Pabft bas Juterdict nicht aufheben, benn Philipps Alger brobten, ben zweiten Uct ber Bonifaciusischen "bie fpielen zu laffen. Die Teutschen bewiesen zwar, Ablich auch bie Gebult bes Gebultigften ermaben tonne : Aten einen feierlichen Reichofchluß, bag ein Teutscher if um Teutscher Ronig ju fenn, nicht erft ber pabstlichen mation nothig habe, fondern allein vermoge der Bahl iburfürften als Ronig gelte. Ronig Ludwig batte auch war Schriftsteller auf feiner Geite, welche recht manns ine Sache vertheibigten, und die ftrengeren Francisca= ne welche befondere über Johann XXII. migvergnagt unt, erhielten bas Bolt bei gutem Billen. Uber es wood, als ob bie Monche bas Bolt nicht fo lange ger ibm unnaturlichen Lage ber Gefinnungen erhalten "ten, ale bie Krangbfifche Softabale erforberte. Balb me baffelbe burch Intereffe, bald burch erregtes irriges

Gemiffen aufe neue gum Anbanger bes Pabfie. Bas w mag nicht ein religibfer Sang, ber uns mit ben erfin 34 ren ber Ergiebung beigebracht worben, und ber burd Sm ftanbe bie une bestanbig umgeben, verftartt wirb! S mußte in gang Teutschland, daß die pabstliche Ercommuni tion bloff Wert des Ronigs von Krantreich fen, der Lud land ju Grund gn richten, Stalien son Teutschland abgud fuche: die Ergablung von ber Lebensart ber Pabfte in non mar nicht nur unter ben Großen bekannt, fonbern Bolkefage, und es mar unerhort, bag fich Johann I nicht einmal fo weit berab lieff, feine Excommunication Raifer fund ju thun, fondern diefelbe bloß an ben Ri thuren au Avignon auschlagen ließ. Giebenmalige G Schaften Ludwigs nach Avignon maren fruchtlos, und batte ber pabftliche Bann in Teutschland Folgen, welch auch ein entschlognerer Raiser als Ludwig mar, nicht baben berbinbern tonnen.

# - S. 20.

Difanifche und Cofiniger Synoben.

1377 Da man sich endlich bem gludlichen Zeitpunct fah, daß der Pabst wieder beständig in Rom bleiben wi so entstand eine zwistige Pabstwahl, welche der Welt zwei Pabste schenkte, und das einzig wirksam schein Dulfemittel, das man versuchte, wurde die Mutter eines ten. Einer dieser Pabste blieb gewöhnlich in Italien, andere war in Frankreich, und ein dritter verkroch sich lich in einen Winkel von Spanien. Ein Pabst ihat den dern in Bann. Wen der eine Pabst segnete, dem sie der andere, und die Menschen wurden endlich zu der sicht gezwungen, daß Segen und Fluch eines Pabste ibesondere Kraft haben muffe. Uber wer sollte sich des

is der Kirche annehmen? Die Universitäten und bes is die von Paris machte den Pabsten die dringenossen ellungen, durch Resignationen der Kirche den Frieden enten; aber wenige Menschen sind so edel, um des mis willen eine Krone aufzuopfern. Man suchte die angst vergessene Lehre von den Universalspnoden und Ansehen wieder hervor, und die Universitäten sprachen lardinalen das Recht zu, eine solche Synode auszus ben.

Die erste bieser Synoden war die Pisanische vom Jahr Doch gerade diese gab der Welt den dritten Pabst, daß sie die zwei Pabste, von welchen die Christenheit verwüstet wurde, zernichten konnte. Mit der Resoren der schröcklichen Misbräuche, welche sich nach allgez im Geständnis bei der großen und kleinen Geistlichkeit chlichen hatten, blieb es wieder bei dem Alten: es war il Berläugnung von dem neuerwählten Pabst gesodert, isch selbst reformiren sollte.

sinf Jahre nach der Pisaner Synode, kam die größere angesehenere su Costnit durch Kasser Sigismunds ebsamkeit zu Stande. Es kostete die muhsamsten Trace, die man einen Pahst zur Resignation bewegte, dem in seine Anhänger abspenstig machte, und den dritten ih feierlich entsetze. Der seierlich entsetze Pahst wurde Beschimpfungen belegt, sein lasterhaftes Leben mit einer tenmäßigen Publicität behandelt, daß man hätte glaussollen das größte Hinderniß, das der hierarchischen Umwung entgegen stand, sey endlich völlig gehoben. Aber wurde auf eben dieser Bersammlung von eben denselben tern Johann Huß als Beleidiger ber hierarchischen Mazit verbrannt, und die Einigkeit der größten Männer des Spittler's sammtl. Werte. II. Bb.

Beitaltere gieng bloß fo weit, ber Rirche wieder ein han

Ein wichtiger Satz wurde zwar durch die Cofinitere nobe neu aufgestellt, daß der Pabst dem Ansspruch in solchen allgemeinen Conciliums unterworfen sep: aber nachte ein Richter, der wie man selbst in der Geschickt Cofiniter Synode sab, nur mit der außersten Rabe in I tigkeit gesetzt werden kounte, und welchen die Runstgrifft Pabste mit der leichtesten Politik unschädlich machen it ten. Man erwartete von dem auf der Synode neu gweten Pabst Martin V. eine Reformation, er versprats aber wie Leute von besem Gewissen, nur nicht sogleich dern erst in fünf Jahren. Als Palliativ sollten einigst sordate dienen, die er einzeln mit verschiedenen Rustehloß.

# G. 21. Gefcichte ber Basler Spnobe.

Die Klagen der Nationen aber und besonders der Is schen waren zu dringend, als daß sie das Bersprechen Pabsts hatten vergessen sollen, allein da fünf Jahre versist waren, so sammelte sich eine so elende Synode zu Sis daß der Pabst selbst sein Bersprechen nun noch einmal wied holte; nur wurde der Termin der Erfüllung diesmals sieben Jahre verlängert. Unterdessen starb Wartin V. sein Nachfolger Eugen IV. mußte 1431 die Synode zu sele eröffnen.

Die versammelten Pralaten hatten diesmal nicht me ger Entschloffenheit als die Costniger. Mit der Reformatischien es endlich Ernst zu werden, Reservationen, Annata Erspectativen und andere neuerfundene Kunste der Pabst wurden für unrechtmäßig erklart, der Pabst, weil er fi

ye dem Sinn der Synode nicht fügen wollte, sollte Jos res XXIII. Schicksal haben. Aber Sigmund lebte nicht er, der dem Synodalfchluß hatte Nachdruck geben konnen. erts Regierung war viel zu kurz, und gewiß hatte er keis Nachfolger haben konnen, bei welchem man ihn mehr rriffen mußte, als den schläfrigen Friedrich III.

Schon hatte Teutschland die vortheilhaften Basler Des e feierlichst angenommen, Annaten, Reservationen und pectativen verworfen, so zernichtete der Kaiser selbst, vom auen Neneas Sylvius gelenkt, die nühlichsten Wirkungen ses Eunschlusses. Man raumte durch seine Borsorge, in reordaten zu Wieh geschlossen, dem Pabst Entschädigun: 144? ein, wodurch ein großer Theil des gewonnenen wieder gegeben wurde, und man vergaß noch überdieß in kurzem, jene Wiener Concordate bloß Ausnahmen von den wah: Concordaten Teutschlands, von angenommenen Basler reten seben.

Die Franzbfifche Kirche behauptete fich eine Zeit lang ihrer ungekränkten Unnahme ber Basler Decrete auf ber rsammlung zu Bourges; aber hier zernichtete boch endlich 1430 b konigliche Politik bas Werk, bas in Teutschland bie blaftigkeit bes Kaisers hatte zu Grunde geben lassen.

### S- 22.

So hatte man demnach dem Pabst wohl gezeigt, was in thun konnte, und sowohl der Schrecken solcher Bersuche auch der Einfluß der endlich wieder emportommenden mern Wiffenschaften schienen die pabstiliche Regierung zut fo glücklich mildern zu muffen, daß sich die beklagtesten franche leichter durch die Zeit selbst verlieren wurden als derfuchte Reformationen. Aber gerade in keinem Jahre idert saßen schändlichere Meuschen an der Stelle des Chris

sahrhunderts. Gerade nie wurden die heiligsten Banig dreifter verletzt, nie wurde des Menschenwerstandes mehr gepottet als damals. Der Pahst sammelte beständig Geld paurentrieg, und boch waren nur seine Nepoten die Tustenkrieg, und boch waren nur seine Nepoten die Tustenkrieg, und boch waren nur seine Nepoten die Tustenkrieg, und boch waren nur seine Nepoten die Tusten woch über Berletzung der Concordate geklagt, so war noch über Erwartung, wenn der Pahst versprach, es in mehr zu than. Pius II. durste es wagen, dem Erzbis von Mainz zu verbieten, ohne seine Einwilligung einen Cfürstentag zu halten, und weil er neben andern noch dieb dern Bedingungen auch diese nicht versprechen wollte, so lor er durch den pähstlichen Bann sein Erzskift.

Paulus II. übte ben schändlichsten Geiz aus, und in seinem ganzen Zeitalter von niemand als pon seinem folger Sixtus IV. darinn übertroffen. Es war doch für die stenheit erbaulich, daß der Statthalter Christi zuerst für kleine Abgabe öffentliche Hurenhäuser in seiner Restonstaute. Innocenz VIII. lebte kaum so lange, um seine zehn Hurenkinder versorgen zu können, und der Name rander VI. ist längst so verabscheut, daß man ihn neben derius und Nero stellt. Julius II. war seine ganze kurung hindurch nichts als Soldat, und die Mahl Leo Liburch eine höchst schandliche Krankheit desselben beschlem worden seyn.

Die schönen Geister in Teutschland, Frankreich und I lien spotteten über diese Sitten der Pabste, aber es war ein fürchterlicher Schritt vom Spotten und Rlagen bis kannen Erschüttern dieses riesenmäßigen Staats. Man ser Sache so gewohnt zu senn, daß man seinen Unwild burch Spotten und Rlagen genug ausgießen zu konnen glauk und weder Raiser Maximilian noch alle Zeitgenoffen be

nigen, hatten Muth oder Ginsicht genug, das drudende b abzuwerfen. Auch war mit manchen gerade der brücz isten Kirchenmisbräuche ihr eigenes Interesse zu sehr vers den, als daß eine Resormation von ihren Beranstaltun, hatte ausgehen konnen. Schon allein die Spanische nisition ist ein Beweis, wie Konige gegen die Macht des iste und des Klerus sich zu schützen suchten, und Ersingen der Kirche für sich brauchen lernten, um ihren Deismus desto sicherer zu gründen.

Wie mit Gottes Geist gewaffnet trat endlich ein Auguermbnch auf, und machte, in weniger als vierzig Jahren r als der Hälfre der bisherigen katholischen Spriftenheit eistich, daß her angebetete Römische Pabst nicht mehr trster ocsidentalischer Pfarrherr senn soll, und daß der rederr zu Rom sedem andern Pfarrherrn nichts mehr besehlen habe, als sie sich besehlen lassen wollten. Hat er seinen Epllegen nichts zu besehlen, was mag er sich volf überedie Könige herausnehmen?

### §. 23,

# Ueberficht ber gangen Berlobe.

Man kann ben ganzen Zeitraum von Gregor VIL bis der nicht ohne innigste Rubrung überschauen, wie schwach wie stark ber Mensch zugleich ist, wie selbst in den dunkels Perioden, selbst in den drohendsten Zeiten der vollendete, pabstlichen hierarchie immer Stimmen der Wahrheit uten, der natürliche Menschenverstand nie ganz sich un, nuden ließ, aber wie doch auf jeden Versuch desselben, Recht zu behaupten, Recidive von Schwacheit erfolgten, nicht so wohl aus der Lage der wiederkehrenden Umständer aus der ganzen Beschaffenheit des Zeitalters entsprans, als vielmehr aus der eigenen Schwäche der Resorma-

toren, denen entweder die nothige unverschonende Behanlig teit oder eine das ganze umfassende Einsicht fehlte. Ru wollte einzelne Theile eines Gebäudes untergraben, bas gu gestürzt werden sollte, und man fürchtete den Einsturz b Ganzen weil man keinen Begriff des Zustandes hatte, ! alsdenn entstehen mußte.

Bange Zeitalter und einzelne Manner, wie bie Gefchi biefes Zeitraums nicht nur in einem Kalle beweift, tom jugleich Proben eines geubten Berftandes und einer unerwarteten Sinnlofigfeit geben. Die wuchs auch Pabfithum mehr, als gerade in bem Beitalter, ba fich menschliche Berftand burch bie feinften icholaftischen Unt dungen abte, ba man mit bem fpigfindigften philosoph Scharffinn an allem zu zweifeln anfieng, ba Sandi Runfte: feit ben Beiten ber Rreugguge gu einem immer 1 fenden Rlor tamen, da felbst auch die beschleunigtere U munication ber Nationen unter einander gegen bas Bit theil batte abbarten follen, daß ein Menfch in Rom, d Rugendgeschichte man mußte, beffen Stublbesteigung bela war, beffen tagliche Runfte man fab, ein untruglicher Da ein Halbgott sep.

Seschichte der Glaubenslehre in der Periode von G
gor bis Luthern.

### S. 24.

Scholastik und Kreuzzüge, zwei coexistirende Phanomadie einander so entgegengesetzt zu senn schienen, das wirten mitter Coexistenz gar nicht vermuthen sollte — wirkten mit weit mehr auf Dogmatik und Religion als auf die hie archie, und brachten gegen alle historisch analoge Erwann in beibe ein Berberben, das oft in seinen Wirkungen zuse

EFloß, aber balb mehr in der Religion als in der Dogs til, balb mehr in der Dogmatit als in der Religion fichts

In bem erften Jahrhundert biefer Periode mar bie Scho= if, ebe noch bas neu entstandene Inftitut ber Univerfitafeine gange Wirtung auf Diefelbe außerte, in ber glade en erften Ausbildung, welche fur das fustematische Rach-Pen, für bie vollständige Entwicklung aller Folgen ber rfate und fur die paffende Busammensetzung der lettern bft portheilhaft mar. Die Unterscheidungen ber Begriffe rben noch nicht fo verfeinert, bag bie Sprache ein unvernbliches Chaos willführlich erfundener Ausbrude gewormare. Die Reigung, alles aus ber Bernunft gu bes ifen, muche zwar, wie in jedem philosophisch theologi= en Zeitalter gu gefchehen pflegt, mit der Ausbildung ber holaftit, und ichon Ubalarde Beispiel beweift, bag oft erften Beifpiele biefer Art ichon ju ben tubnften biefer t geboren. Aber noch mar' boch biefe Sitte weit nicht all= nein, und man verweilte fich viel lieber babei, bag man er einer Mannigfaltigfeit neu ausgesonnener Falle bifpu= te, wie fich 3. B. die Geschichte bes Menschengeschlechts mickelt haben murbe, wenn blog Eva und nicht auch Abam n der verbotenen Frucht gegeffen batten.

Offenbar bat auch, fur die lettere Salfte des erften ihrhunderts diefer Periode, der ganzen Entwicklung der cholastik ein Buch, das eben so zu rechter Zeit kam, wie ratians Decret fur das Rirchenrecht, ihre völlige Richtung geben, die selbst unter allen nachfolgenden Beranderungen 8 auf Luthers Zeiten bin unverkennbar blieb.

§. 25.

Peter Lombardus, einer ber berühmteften Lehrer ju Pa,

rie, schrich nehmlich vier libros Sententiarum, eine Sam lung patriftischer Excerpte nach ben Materien geordud, n diese Materien unter einander selbst, so viel bei der Schwie erster Bersuche dieser Art zu erwarten war, in spstmatift Berbindung gesetzt. hier hatte man in aller Kurk beise men, was gegen die mannigsaltigen Retzer verschiedent brauchbar war, Kenntnis der Kirchenväter war mit im Philosophie vereinigt; und die große Menge Fragen, win einzelnen Artikeln aufgeworfen worden, konnte hin einemmal überschen werden.

So viel Ansehen hat vielleicht noch kein theologin Buch erhalten wie dieses. Sie haben drei Jahrhundern darüber gelesen, commentirt, Glossen gemacht, zwar hie da auch kleine dogmatische Unebenheiten darinn finda len, aber im Ganzen sich doch immer daran gehalten. auf die Ordnung der Artikel unter einander, hat dieselbis auf die Zeiten der Reformation bin Einfluß gehabt, alle Beweisstellen, welche dieser Verfasser, sowohl auf Kirchenvätern als aus der Bibel führte, behielten lange immer Observanz für sich. Die Theologen nannten sich begit von diesem Buch Sententiarii.

Wie beschwerlich mußte alsbenn ein Jrrthum wa ber einmal in einem folchen durch Zeit und Umstände torisirten Buch aufgenommen war! Un sieben Sacram zweiselte itt niemand mehr, so wenig man auch vord Festsetzung dieser Zahl einig war; denn es stand in bardus. Die Lehre von der so genannten Concomitanz, manche andere ähnliche Hypothesen einzelner Kirchem oder Scholastifer wurden nun herrschend; in den Senta war ihrer mit Beifall gedacht. Die Pabste mischen zwar noch immer nicht mit Eiser darein, Glaubensantild en, aber eine burch Peter Lombard entstehende Observanzboxie gab boch nicht nur eine Beranlassung bazu, und Riffbrauche, welche aus Gelegenheit ber Kreuzzuge entin, boten schon einträgliche Gegenstände bar.

duerft mar diefes fublbar in ber Lehre von den Indul-1. Die Sitte mar gwar alt. und ungeachtet ber Begens bungen eifriger frommer Manner icon feit einigen junderten angenommen, baß man einzelne Gunden nicht. brperlichen Leiben buste, fondern ftatt beffen Geld an rmen ober an die Rirche gab. Aber Aufgablung ein: Gunben mar babei boch immer noch nothwendig gen, und biefe tonnte bon Seiftlichen, welche ihr Amt nur halb verftanden, gur allgemeinen Beforberung ber litat trefflich genutt merben. Allein feitbem nun bie nach Palafting ale vollgultigfte Abbugung und voll. fter Ablag angesehen murbe, so verlor fich nicht nur Röglichkeit ber Bieberberftellung ber alten Rirchengucht, n ber Ablag murbe auch fo fummarift, bas Ungebenaf er fich blog auf Rirchenstrafen beziehe, verlosch fo , das gemablte Mittel feiner Gundenverschuldung los tben, fubrte faft unvermeidlich ju fo vielen neuen Gun. baß erft feit biefer Beit allgemeines Berberben unter Bolfe einriff. Dicht zu gebenten wie viel Aberglauben beugfahrer bei bem betriegerifchen und betrogenen Gries folte; wie viele beilige Knochen als Reliquien aus bem t gebracht murden; wie fehr die Berehrung ber Maria lefer Beit bis zum kindischen Aberglauben flieg; wie Saf Nachahmung ber Griechen auf Bolteglauben und auf natit fo fichtbar und fo verschieden mirtten!

Innocenz III. machte auf seiner Lateranspnode im Jahr bie Lehre von der Brodverwandlung und von der Ohrens

beichte zu Glaubensartikeln. Beibe Sefetze entftanden mit aus einzelnen Beranlaffungen, beren vielleicht die wichnich in der Geschichte der Albigenser zu suchen ift, als daß mi dieselbe für letzte Resultate des ganzen damaligen bogma feben Zustandes ansehen kounte.

g. 26.

Bie Deter Lombard feit bem gwolften Sabrbunbent Dratel ber Theologen war, fo fam im breizehnten Jahn bert ber Dominicaner Thomas von Aquino und ber & cifcaner Johann Bonaventura neben ihn ju fteben, und mand machte ihnen biefen Rang ftreitig, bie Johann M Scotus im vierzehnten Sahrhundert erschien. Der in rifche Charafter jener zwei bochft wirtfamen Zeitgenoffe febr verschieden, und Bonaventura tam weber in phile fchem Scharffinn noch in bogmatifcher Unparteilichten, weit fie bamale erwartet werben tonnte, bem Dominic Bei beiben vereinigte fich bas Lehranseben mit b Ordensintereffe. Beide mirtten auf einer Scene, marm 1274 gleichem, Alter, ftarben in eben bemfelben Sabre; nut Thomas nie zu der hoben Stufe von außerer Wurbe gd gen ale Cardinal Bonaventurg, ber achtzehn Jahre lang neral feines Orbens gemefen, und burch fein Unfeben fil Streitigkeiten im Pabficonclave entschied.

Niemand mußte hald mehr, was Wahrheit ober n Irrthum fenn sollte, seitdem diese zwei Manner der phil phischen Bearbeitung der Dogmatik und mancher Religio meinungen eine Fruchtbarkeit verschafft hatten, welche soll licher war, als gerade einzelne Meinungen werden konn Die disputirenden Scholastiker hatten sich eine Diftinction a dacht, zwischen philosophischer und theologischer Wahrheit, w nie durch die Furcht vor Verketzerungen in ihrem Disputin rt zu werben. Die Kirche, sagten sie, hat befohlen, was beologische Wahrheit gelten'soll, aber es kann theologisch senn, was philosophisch falsch ist; wir lassen die theologisch m Wahrheiten unberührt, und bisputiren nur über die sophischen. So wurden die ersten Grundsätze der natürst Religion, Existenz Gottes, seine Vorschung, Unsterbeitt der Seele, in öffentlichen Schriften und Hofischen be, en, und man achtete des Verbots der Pabste nicht, wenn ine Kühnheit untersagten, welche durch die übersetzten isten der Arabischen Philosophen immer mehr genährt be.

Die Pabste selbst und auch der Klerus, der nicht Kenntsgenug hatte, sich in jenen scholastischen Labyrinthen zu eren, giengen zugleich in dreister Abanderung der wesichen Religionspuncte immer weiter. Sie waren zu bes n, das Kind durch Untertauchen zu tausen, philosophirten darüber, ob es denn gerade die Quantität des Wassers mache, es werbe genug seyn, wenn nur Wasser auf den hintomme: so sührten sie die Besprengung ein, statt der tertauchung. Viele Kinder starben ganz ungetaust, in die Aeltern die Tauskosten nicht austreiben konnten; doch wurde nach den Begriffen des damaligen Zeitalters ungetaustes Kind selig. — Waren es reicher Leute Kinden, so tauste man sie, wenn sie schwach zu seyn schienen, noch che sie ganz auf die Welt kamen.

Seit ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts fieng man d an, ben Laien, und zwar zuerst nur dem großen nies gen Haufen ben Kelch zu entziehen, Konige durften ihn d im bierzehnten Jahrhundert trinken, denn die ganze Restion gewann um ber Habsucht der Priester willen immer

mehr die Geftalt, als ob fur die Bornehmen und Rain ein befonderer himmel zu erwarten mare.

Man hane im breizehnten Jahrhundert hie und da i wohl in Teutschland als Frankreich und England lebe tungen der Bibel in die Muttersprache erhalten, und da Laien mit Begierde auf ein Buch hinfielen, das, großend Geschichte in natürlicher Einfalt erzählt, auch auf das wissenden Haufen wirken konnte, da jedem der nur ein Blick in dieses Buch warf, der Gegensatz seines Ind mit der ganzen damals herrschenden Religion ausst, wurde auf Concisien verboten, daß ein Laie die Bibel Wuttersprache lesen solle.

Ein irrthumbolles Gewebe von Gaten, beren pra Theil größtentheils gang barauf abzwedte, Die Cleric Deos minores zu zeigen, alles fur sie einträglich zu me follte Religion fenn? Und fo mar bas, mas etwa mit blogen Lehrmeinung gerechnet werden fonnte, nichts al als unfinniges Fragen über Dinge, in welchen man Blug merben fann, wenn man Jahre lang bifputirt, mil gar nicht Object menfchlicher Rachforschung geyn tom Sie zerbrachen fich bie Ropfe um ausfindig zu machen, es moglich fen, bag Chriftus ohne Gunde habe geboren ben konnen, und geriethen barauf, feine Mutter muffe Sunden gewesen fenn. Dhne wirkliche Gunde gab ein I gu, aber nicht ohne Erbfunde; auch ohne Erbfunde beb teten bie Franciscaner, und es mar ihnen babei fo ernft, fie es recht zum charakteristischen Dogma ber vollkomme Orthoboxie machten.

Bas konnte Bolksunterricht in der Religion fenn, bie wichtigften Religionshandlungen in einer Sprace wie nommen wurden, welche bas Bolk gar nicht verftand, bis

ten in ben Muttersprachen im breigehnten und vier-1 Jahrhundert fo faft gang feine Beranftaltung gemacht Das von blinden Leitern geführte blinde Bolt mußte Srrtritte thun, die une itt außerft lacherlich find. au Ende bes amblften Sahthunderts zeigte es fich an ten Beifpielen, welchen Ausgang ein folcher Buftanb Sachen endlich bekommen werbe. In Frankreich mar Pann Namens Con: er borte in ber gewöhnlichen Erformel adjuro te per eum, qui venturus est judicare et mortuos. Das hielt er fur eine beutliche Propheig auf fich, gab fich fur den Richter ber Lebendigen und m aus, betam einen großen Unbang, mit welchem lange bom Raube ber Rirchen und Albster lebte, bis mit Reuer und Schwerdt gegen ibn muthete. Gerabe wei Sabrbunderte, in welchen bas berberbte Enftem bet n Rirche gleichsam vollendet murbe, find voll Beweguns bes Bolks, bas fich ju belfen fuchte, und nicht ju belpufite.

Weil auch die Geistlichkeit so ganz alles auf ben außern esdienst setzte, so war es gemeinschaftliche Meinung aller noch so sehr von einander abgehenden Retzer, den aus Sottesdienst und ein ordentliches Kirchenregiment zu hen, selbst die Sacramente zu verwerfen, denn wie tonnssie die Sacramente für etwas anders halten, als für eis Jund der Beistlichen, um Geld zu schneiden? Bei diemisvergnügten Partien waren die strengsten Büsungen eführt, denn für ein Stück Geld, das die Scistlichen in pigkeit zu verprassen hatten, seiner Sünden los werden, dem gemeinen Menschenverstand etwas gar zu ungereim und für die Schrecken der Ewigkeit gar zu unbefriedigen-

bes, als bag man nicht auf taufend andere Mittel batte ! fallen follen.

Ein großer Theil ber migbergnugten Apoftel biefer ulter war gwar bon Gunben ber Ungucht gar nicht frei, ibre gemischte Bersammlungen batten nicht immer alle fould. Aber auch bieran war bie große Rirche fould. fette auf Chelofigfeit und Mondofrommigfeit einen fo benen Werth, bag ber naturliche Biderfpruchegeift geger Meinung ber großen Rirche zu allen andern Beranlaffu noch bingu tam und eben bie gerruttete Ginbilbungel welche ihnen bie gange Religion fo febr verfinnlichte, bier oft ju Uneschweifungen binrig. Noch muß gui Entidulbigung gefagt merben, bag überhaupt biefes Beitalter die lebhafte Empfindung von ber Schandlich fei fer Gunbe nicht batte. In ben Ribftern berrichte nicht Ungucht, fondern Gunben, über welchen fich bie Denid natur entfett, Gelbitbefledung unb Paderaftie mit allen - Graueln, welche gewöhnlich ein fo tiefer Berfall ber Do beit nach fich giebt. Beisviele Diefer Urt mußten nothma auf die Moralitat folder Beitalter febr wirkfam fenn.

Die große' Kirche machte in ihrer Dogmatik Die albiften Schluffe: kann es also unerwartet senn, wenn belleine misvergnugte Partien oft burch nicht weniger albischluffe gerade bas Gegentheil herausbrachten. Die gn Kirche lehrte das Kreuz anbeten als heiliges Erinnerungsthen bessen, was Christus für uns gethan habe: einige kleinen misvergnugten Partien zerschlugen alle Kreuze, wein Kreuz, Marterwerkzeug Jesu gewesen sen.

Spinogistische ober pantheistische Gesittnungen mu unter biefen migvergnugten Partien fehr herrschenb. A leicht verfällt aber auf biefe ber Menich, beffen nam Einbildungstraft durch Abstraction nicht geleitet wird! mit jedem Jahrhundert und in jedem Lande erschienen solcher Art unter einem andern Namen\*): das Phasn ift aber ganz nur immer eben dasselbe, dessen bloße nnung sich geandert hat. Die einzigen Waldenser versundilig eine ausführlichere Anzeiger.

# Si 27. Balbenfer.

Bu Ende bes gegolften Jahrhunderts lebte ju Lion ein Bofischer Raufmann, Peter Waldus, ben ber Buftand ber pe jammerte. Er lich einige Bacher ber beiligen Schrift ehmlich die vier Evangelisten in bas Krangbfische überi, verfaufte alle feine Sabe, verfbeilte feine Gater unter armen, und gieng felbit als Lebrer aus. Mit faft unertetem Erfolg verbreitete fich bie Partie, bie er gewann, b gang Frankreich und Italien; benn ihre Lehre hatte is so viel mehr eindringendes als die Lehre ber bamaligen rifaer und Schriftgelehrten. Sie fuchten bie gange Gins jung und Lehre ber Rirche auf ben, ihrer Meinung nach 4, urfprunglichen Buftand berfelben gurudzubringen. Weil ber Bibel von keinem Pabst und von keinem großen mach= n Bifchof vortam, fo wollten fie nichts bom Pabft, nichts Broßen machtigen Bifchofen miffen, die Bifchofe follten " Meinung nach wie Paulus ihr Brod mit Sandarbeit bienen. Und fie konnten überhaupt nicht begreifen, marunt it, auch noch im breigebnten Sabrhundert wie im erften.

<sup>)</sup> Nachtichten von den Albigensern und den verschiedenen Partien, welche man unter diesen Namen vermischt. Gleiche Vermischungen bei der Benennung der Begharden und Beguinen. Stedinger. Fratres liberi spiritus. Swestriones, Upofiler.

ein Bruber ben andern ermahnen und lehren barfe, wam man gerabe ceremonibs ordinirt senn solle, um seinen Freu den und Nachbarn etwas erbauliches sagen zu konnen. Un Ablaß hielten sie gar nichts, Gebet, Almosen und Fasten uren ihre Bußungsmittel. Sünden vergeben konne ohneb nur Gott, und jeue Mittel seven bloß guter Rath, die Freund dem andern geben konne, man habe keinen Grichen babei nothig. Vom Fegseuer stehe nichts in der Bit aber was in Jesu Bergpredigt so deutlich gesagt worden, das Acht zu haben und das treulich zu halten, sep wicht Pslicht eines Christen, als sich mit Gebeten für Berstow und dergleichen Aberglauben mehr zu beschäftigen.

Die ganze Rirchenversassung, die sie sich gaben, meingerichtet, wie sie glaubten, daß apostolische Kirchentassung gewesen sep. Ihre Lehrer — arme ungelehrte hu werksleute. So viel sich thun ließ, eine Gutergemeinst unter ihren Gemeinen, wie nach ihrer Meinung die in ersten Kirche zu Jerusalem. Sie sprachen deswegen Ehristen das Recht nicht ab, Eigenthum zu bestigen. Laie genoß bei ihnen den Kelch; sieben Kirchensartant kannten sie nicht als Glaubensartikel. Die Wahrheit sch zu diesen guten edlen Menschen zu flüchten; denn di Separatistenhausen sollte für kunftige Jahrhunderte ein dendes Denkmal sepn, wie viel Wahrheit in der gri Kirche noch zu Ende des zwölsten Jahrhunderts war.

### S. 28. Willif.

Das Bolt mochte unterbest immerhin über feine Mit und ihre Finanzdogmatik murren, es hatte keine Wirks auf Umbildung berfelben, vielmehr wurden ihm von 3dt Beit immer noch mehrere Rechte entriffen; ber Sclave, it seiner Rette klirren wollte, wurde nur noch fester geschlofe.

1. Gin Mann auf einer Universität mußte aufsteben, wenn r Ton bes ganzen Zeitalters geandert werden sollte, ba alle beisbeit und alles, was bas Beitalter glauben sollte, nach r ganzen bamaligen Einrichtung bop ben Universitäten aus, B.

Johann Billif, Professor ber Theologie in Oxford, trat 1360 blich auf, und griff bas ganze bamalige bierarchische und gmatische System mit einer Starte und Ginsicht an, baß an billig ihn allein unter Luthers und Zwingli's Borgans rn als Borganger nennen sollte.

Die Bettelmonche batten ibn guerft in feinen perfonlichen abaltniffen beleibigt, und feinen Gifer burch politische Ufurtionen gereigt, welche vom Pabft begunftigt murben. nn es aber fowohl bier als in Luthers Sache ber Wahrs t ichaben, bag ibr Racher nicht zunachft burch ben Und ihrer eigenen Unterbrudung, fonbern burch bierardifche iffbrauche gewedt murbe. Sobald aber Biflif einmal mertfam gemacht worben, fo fcbritt er viel fubner fort, b ununterbrochener bis an feinen Tob fort, als feiner ale übrigen fogenannten Beugen ber Babrbeit. Er griff bie anssubstantiation an, von welcher bamale ber größte Theil : Meffegepranges und außerdem fo manche auch btonos ich wichtige Ceremonie abbieng. Er fuchte ber Bibel Duitat und allgemeinen Gebranch ju verschaffen, und wurde Leicht hieburch eben fo viel gewirkt haben ale Luther. an bamals icon Buchbruderei gewesen mare, wenn ein elanchthon ibm gur Seite geftanben batte, und Englande itifche Rube geficherter geblieben mare.

In wenig Artikeln lagt fich zwar bestimmen, was Witgeglaubt ober geläugnet haben mag; seine Ueberzeugungen Spittler's fammtl, Werte. II. Bb. maren wie bei jedem Dange in folden Umftanden, faf beständiger Chbe und Rlath, und er gieng, wie einzelne ! falle feines Lebens zeigen, oft von ber Bahrheit auf ben thum gurud, ober permeugte feine neu erfannte Bab mit neuen Irthumern. Doch Glud genug, bag mur ei folde Beranlaffungen jum Nachbenten gerabe an bem gegeben murben, mo fee ein Dublicum fanben, bas m noch far Vorurtheile eingenommen war, und immer Liebe gum Neuen als gunt Alten batte. In breifig, t Stabren mußte man nothwendig Birtungen ber ausgeft Babrbeit feben, und Schriften eines beliebten Univerfit rere tonnte auch pabsiliche Eprannei nicht unterbruden. fie giengen unter ben Schulern bon Sand gu Dand welche Menge bon Schulern mußte nicht ein Dann Bitlife Teuer haben, wenn er gerade auf bem rechten ! ftebt?

Die Geschichte ber Schuler Willifs führt zu bei schichte ber Bohmischen Religionsunruhen, welchen fuß ben Namen, aber außer bem Namen kaum viel wals eine Nauptveranlassung bes heftigern Ausbruche Das eigentlich Dogmatische bei benseiben war nicht feine eigene als seine Freunde Sache.

# Š. 29.

## Bbhmifde Unruben.

Johann huf war icon nach Coffnit abgegangen gegen die Beschuldigungen seiner Feinde sich zu vertheil auch sein treuer Gehulte hieronymus, der Witliss Men in England gelernt hatte, war bereits auf dem als der einmal bei den Bohmen geweckte Untersuchung eine Spur der unterdruckten Wahrheit entdeckte bert genblickliche Benutzung so viel größeres Aussehn m

ite, weil fie auf bas Menfere bes Gottesbienfts Ginflaß

Durch Zufall ersuhr nehmlich ein Prediger in Prag, der e Jakob von Mieß, daß es bloß Mißbrauch neuerer i sey, im Abenditähl dem Bolk den Kelch zu versagen, mit einer Gierigkeit, wömit man sich gewöhnlich für Unterdrückung rächt, sieng er sogleich selbst an, den den Kelch auszutheilen. Neuheit und allgemein fühle Bahrheit detschiffen ihm alsbald einen großen Anhang, seine Partie, selbst durch Hussens Schickful gewarnt, e den klaresten Wisbrauch der Kirche nicht erst auf die theilung der damals zu Costnitz versammelten Synode 1413 seitzt seyn lassen.

Diese Synobe aber fand weber nothig noch nußlich, was us befohlen hatte, und machte mit unerhörter Ruhulleit Richengesetz, was borber bloß schlimme Observanz war. Baster Synobe wollte zwar mit einem targen Privitez bie Sache wieder gut machen, aber die Bohmen hatz icht erst auf Erlaubniß gewartet. Zistas Tapferkeit ber Gewissensfreiheit mehr Versicherung als pabsiliche und Synobalvergunstigungen thun konnten ober wollt

Schabe, baß ber erfte reine Religionseifer ber huffitett bie Intriguen einiger vornehmern fehr früh in polis Sectengeift und elenben Fanatismus ausartete; Taum noch unter manchen schändlichen Partien ein Heinek Daufen übrig.

lie ift biefe Bohmifche Partie auf eine fo betrachtliche bogmatischer Befferung gekommen, bag man fie gertt forlaufer ber großen Reformation ansehen mochte; fie auch in keinem historischen Zusammenhang mit bett Sachfichen Reformatoren, und hat leiber taum bas w bewahrt, was fie aufangs als Wahrheit entbedt hatte.

Verdiente aber wohl eine Dogmatik noch ben A Christlicher Glaubenslehre, die sogar das Gesetzehr: sehen Christi nicht mehr zu erkennen schien? Bisha i sie nur zu dem, was Christus, besohlen, hinzugethan siengen sie an davon zu thun, und wenn, wie man berwarten kounte, mehrere solcher dlumenischen Synodaten gehalten werden, so war wenig Dulse zu hossen; die Prosessoren und Scholastiker, des alten Gangs schwald durch Beruf und viele eigene Bestrebungen ga waren auf diesen Synoden Partie und Richter. Sell Mann von Gerfous Frommigkeit sah die wichtigsten benefragen immer nur im Nebel seiner Atmosphäre.

Doch fand fich gerabe in dem Beitalter, mo bad berben in Theologie und Religion aufs bochfte geftien fenn fchien, faft noch reichlicher ale vorber manches bas bemfelben entgegen wirfte. Die Myftit betam i nach einander einige große Schriftfteller, bas Predict ben Mutterfprachen murbe gangbarer ale vorber; bie da ftanden Giferer fur bas prattifche Chriftentbum auf, de, felbft wenn fie auch fo viele Bebler begiengen ale ronymus Savanarola, boch in ber Sphare, in ber fil befanden, viel gutes mirkten. In der Dogmatik maren immer viele Brrthumer einzig burch Derkommen und Re großer Lehrer, nicht burch Rirchengesetze geheiligt; ein fu Freund ber Bahrheit tonnte mancher unterbruckten Bd beit ftill ans Licht helfen, nur webe wenn fie als firm Frage jur Entscheidung nach Rom ober für eine Spul fam!

berhaupt befand fich feit ber Ditte bes fünfzenten nberts bie gange Chriftenbeit wie in Anfebung ber bie fo befonders auch in Ausehung ber Dogmatik in ihr wichtigen Rrifis, ob jur endlichen Enthallung ber eit ober ihrer mehrern Berbuntlung , war bamals noch ht porauszuseben. Dobl murbe burch bie erfundene ruderei bie allgemeine Ibeencirculation unenblich mehr unigt, ale vorber auch bei ben engften und baufigften ibungen ber Denichen moglich gewesen war; aber alles alebenn boch bavon ab, welche Ibeen in einen fo allge u. Umlauf gebracht murben, und ob nicht bie Pabfie ber Rlerus, wie es boch balb ichien, Gewalt bekamen,

Strom gu bemmen und gu leiten, wohin er ihren Mb. i gemåß fließen follte.

Durch bie im Italien und Frankreich wieder hervorbrechen. Biffenschaften murben gwar bie Ropfe aufgeklarter, aber Muftlarung ichien bem Lafter oft nur mehr, Berfeinerung, Philosophie nicht mehr Wahrheit, sondern nur mehr Step. nus ju geben. Segfeuermahrchen und Marienthorheiten en zwar zu Enbei bes fünfzehnten Jahrhunderts bas Theber witigften Ropfe geworden, aber bie Beiftlichen vergalben Spott mit Reuer und Schwerdt, und wenn es auch it so weit tam, so batten wir boch burch allen biesen Spott bftens eine verfeinertere pabftliche Religion betommen. t Wirtung aller folder Bulfemittel war ohnedieß immer gu : gfam; wie viele Umftande tonnten bazwifden fommen, fie nur zu einiger Bollendung tam. Wenn je einmal bie ahrheit in ihre gange Rechte wieder eingesetzt werden follte, foien fo viel gunftiges jusammentreffen ju muffen, als um bon bem gludlichften Bufall erwartet werben tonnte.

The second secon

Die Borfebung erbarmte fich, und ließ ju gleicher swei Manner geboren werben, welche gleich groß an A und an Berftaud, an Wahrheiteliebe und an Fahigkeit, i Beitalter biefelbe mitzutheilen, gerade in bie Lage vi wurden, welche zur Wirkung auf ihr Zeitalter die bequ war-

### S. 31.

Bemerlingen über bas Gange biefer Periobe.

Se macht in ber Geschichte solcher dunkeln und nemen Jahrhunderte eine der rührendsten Betrachtunga an welche sich der unparteilsche Nistoriker nicht frühl gewöhnen kann, in dem historischen Zusammenhange gewöhnen kann, in dem historischen Zusammenhange geitalter nachzusorschen, wie aus der Uebertreibung gehler, aus der allzudrückend gewordenen Last gewisse immer auch wieder Bortheile unmittelbar entsprangen burch die Natur einen Ersat gab und ein Glück sie bas sie vielleicht bloß gerade in diesem Zustande miten konnte.

So war die Scholastische Theologie das unertid Gewebe underständlich spitzsindiger Satze geworden, dass aus bloß in den barbarischen selbstgemachten Laten Sprache vorgetragen: werden konnte. Ein Glud su Bolk. So konnte mancher dogmatische Irrthum nic zum Volksunterricht burchdringen. So blied in den C thern des Volks jens Leerheit, aus welcher so noth Schnsucht und Fahigkeit zur Besommation entsprings, Fähigkeit, die dem gelehrten Manne oft selbst durch Gelehrsamkeit genommen wird.

Parteigetft und Obfervanzerthoboxien maren gward bas Unfeben großer Scholastifer emporgefommen, abad badurch mar auch ber Romifchen Entscheibungesuch

ubenssachen ein Biel gesetzt, und bei bem Untruglichkeites eiz, womit ber Momische Bischof jede seiner Entscheidunauf ewig behaupten mußte, waren boch Partiegeist und ervanzorthodoxie immer noch erträglichere Lebel als pabste Decrete, weil jene einer Abmechselung von Zeit und ständen unterworfen waren.

Die Pierarchie hatte sich zwar auf Rosten des Staats größert, die Kloster = und Weltgeistlichkeit war offendar reich und zu machtig geworden, aber unstreitig gab doch hieraus entspringende Uebel dem drückenden Fendalspstem, er welchem die ganze Gesellschaft litt, ein so vortheilhaftes zengewicht, daß gerade aus der Mischung zweier Uebel allgemeiner Nugen entsprang. Der Klerus war doch dimmer selbst zum Theil auch aus Interesse Pfleger und sorderer der Wissenschaften; bei der fortdaurenden entschiesen Uebermacht desselben wurde also auch immer ein Keim die Nachwelt erhalten, der so schwach er auch war, dach mer wieder einen ersten starten wenen Reiz zur Ausklässelben konnete.

Die Borfehung mißt mit bewunderungswurdiger Beisti vetschiedemen Zeitaltern bei allem Schein ber schiedenbu Berschiedenheit bielleicht doch fast gleich zu. Die Menjen schätzen gewisse Zeitalter nach gewissen in die Augen
lenden großen Lebeln und großen Bortheilen, ohne auferksam zu seyn, wie sich oft jene burch mehrere gleichzeitige
tine Bortheile ersetzen, und diese durch gleichzeitige kleine
ebel geschwächt werden.

the other as all makes the

1095|Synobe zu Piacenza. Das folgende Jahr zu Cla mont. Bas nicht ber einfältige Deter Ginficht ausgerichtet. 1099 Sottfried von Bouillon, herr von Jerufalem. 1109 Durch Anselms Tob wird endlich in England ein Rube zwischen Staat und Rirche. Schade fut b Scharffinnigen Ropf ! 1119 Conc. des P. Calixt II. ju Rheims. Juvestitutii Prieftercolibat. I121 Der arme Caftrat Abalard fühlt auf ber Gynobe Soiffone ben gangen Dag ber unanfgeild Beiftlichkeit. Mit allen Claffen bon hatte biefer neurende Ropf Sandel. 1122 Wormfer Concordat, beffen ben nachfolg. Raif. L II. wieder bat reuen wollen. 1130 Aufbluben der Schulen zu Bologna, Paris. Si ift in fanf und zwanzig Jahren bie baber entsieht Revolution allgemein fühlbar. 1147 Rreuggug gegen bie Wenden. 1150 Seit der Mitte biefes Jahrhunderts Provincialsym immer feltener. Berlofchen ber ariftote: Bieran Die Rirche wird Monarchie. 1153 Bernhard von Clairvanr hat ben Regierungsant Raff. Friedr. I. faum noch erlebt. Sein Geg Peter ber Chrmurbige ftorb, bas folgende Jahr. Beitgenoffe ift ber Stifter des Pramonftr. Orb. b. Morbert. 1160 Peter ber Lombarde, B. von Paris. Alexander I dacht' fich burch fruftige Ercommunication an Fried. I. 1170 Unfang ber Balbenfer. Ermorbung bes Englif Silbebrands, Thomas Beffet. 1187 Saladin erobert Jerufalem. Ungludlicher Enticht

Friedrichs I. jum Rrenging.

Innocenz III. ift Pabft, Rirchen und Ribfter entles bigen fich ihrer Abvocaten.

Capitula clausa. Streitigkeiten wegen ber Bifchofs wahlen werben felten mehr bor einer Synobe, ober bor bem Metropoliten entschieben, alles eilt nach Rom. Laien bon ber Bischofmabl ausgeschloffen.

Das acht und funfzigjährige Reich ber Lateiner gu Conftantinopel fangt an.

Albigenfer. Inquisitoren.

England Leben bes Pabfis. Kaif, Fried. II. gulbene Bulls bon der Rirchenfreiheit. Berluft des durftigen Ues berrefts ber kaiferlichen Kirchenrechte.

Innocenz befiehlt, daß man Transsubstantiation und Rothwendigkeit der Ohrenbeichte glauben solle. Ors ben ber Dominic. und Francisc. bekraftigt.

Singis Chan.

Teutschherren in Preuffen.

Bierte Lyoner Syn. von Innoc. IV. Raif. Fried. II.

Kon, Ludewig IX. von Frankreich geht nach Wegopten. Im Labesjahr Rais. Fried. II., ift die Sorbonne ges ftiftet worden.

Bilbelm de S. Amore unberfdhulicher Patriotismus wieber bie Bettelmbuche.

Lubwigs bes beil. Pragmatische Sanction nor Antritt feines letten Rreuzzugs.

Bie froh sangen die Griechen auf ber Lyoner Synode et filio. Tobesjahr ber Scholaftiffer, Thomas und Bonaventura.

Der Sammler ber funf Decretalbucher ftirbt.

Aubeljahr erfunden von P. Bonifacins VIII. welchem Rogarets Sand bald empfindlich schwer geworden ift. Pabstliche Residenzverlegung.

1308 Tobesjahr bes Jo. Duns. 1311 Syn. von Dienne. Tempelherrn ber konigl, Ri fucht preisgegeben. 1316 Geldbedarfniffe D. Johann XXII. Damale blubt Paris ber Schriftforfder Nitolaus von Lyra. 1324 Bettelmonche find ber hauptschut bes excommu ten Raifers Lubwig. 1338 Churverein ju Renfe. " 1340 Thomas Bradwardin und Jo. Tauler: 1348 Prag die erfte Univer. in Teutschland. Carl IV. Petrard. 1350 Die Romifchen Finanzen tonnen nicht auf ein bertjähriges Jubilaum marten. 1360 Willif uber bie Bettelmonche. Der liber con tatum S. Francisci erfchien balb nachber. 1376 Der Pabft ift wieder in Rom; aber taum amei 3 fo hat man ibn in Rom und Abignon gugleich. 1386 Jagello, Bergog voll Liebauen, erbalt burch Ann bes Chriftenthums die Polnifche Rrone. 1408 Der Avignoner Pabft fluchtet fich nach Cataln Die Spnobe von Pifa matht ben britten Pabft dazu. 1414 Coftniger Synobe. Dug. Jacob von Dieg. Gin P 1417 Conc. nat. German. Constantiensia. 1431 Baster Synode. Mengge Sylvius. 1438 Pragmatische Sanction der Frangof. Rirche. 1447 Michaffenburger Modificationen ber Teutich. Concor ber angenommenen Baster Decrete, Damals Loreng Balla in feinem groften Flor. 1453 Die Sophientirche ju Constantinopel gine Mosche

1462 Bei ber Eroberung von Mains werden bie Buchdmaus einauder gejagt.

- Ism Tobesjahr Thomas von Rempis wurde ber foandliche Sirt IV. Pabst.
- Opriftoph Colon gieng auf die Reise nach Guanahani, nachdem Granada erobert mar.
- 35 Maxmilian auf bem Reichstag zu Worms. Carl VIII. in Neapel.
- pisanerspnode, die lette Schrödigunde für den Goldasten, Pabst Julius II.
- 16 Concordate der Frangofischen Nation. Sie find feine Gallicaner mehr.
- 17 Acht Tage nachdem ber Bettelmonch Luther seine Theses angeschlagen, starb ber Bettelmonch Limenes.

# Bunfte Periode;

### pon ben

Belten ber Reformation bis zu Ende bes vorign Jahrhunderts.

Nothwendige Menderung des bisherigen Plans. gange gerfällt nun in fo viele Haupttheile, als verfcie große Partien in der Christlichen Rirche find. Die Gefte der Griechischen und anderer Morgenlandischen Plast man ohne Schaden hinweg; das Leben eines Mender nur vegetirt, wird tein Geschichtschreiber ergablen.

Es bleiben also übrig: Alte Kirche. Entheran Meformirte. Die Geschichte ber auf beiben Seiten schweisenden hausen, Schwarmer und Gegner bert sitiven Religion. Geschichte ber Atheisten kann ein mer Anhang ben ben letztern werden. Bei allen diesen tien ihre Ausbreitung, ihre kirchliche Bersaffung, ihre kinatik in besondern Capiteln erzählen, wurde oftere moglich senn und immer eine unnütze Menge von Abisch gen erzeugen.

Quellen biefer Gefdichte.

Der Strom von Nachrichten fließt hier fo voll, daß dem, ber nur turzen allgemeinen Unterricht verlass taum zu rathen weis. Sedendorf (historia Lud ran.) hat recht polemisch genau viel gesammelt und bei allem Reichthum des zweiten Sammlers, Salit boch immer noch unentbehrlich. (Plauts) Geschill

er Entstehung bes protestantischen Lehrbegriffs (Leipz. 79x. zweite verbesserte Ausl.) verbunden mit Roberts ons Geschichte von Schottland und eben desselben Geschichte Rarls V., wird die meiste Auflärung verschafzen, und jeden gefühlvollen Leser auf die Briese ber Reformatoren ausmerksam machen. Burnets Ressormationsgeschichte von England ist nach diesen das inzteressanteste Wert über diese Periode. Ohnedieß ist eine ill gemeine Resormationsgeschichte immer ein minder nühliches und nur halb wahres Werk. Man muß alle in einander lausende Fugen der vorhergehenden politischen und kirchlichen Berkassung einen jedes einzelnen Landes wissen, wenn man ganz wahre Resormat. Gesch. haben will.

semanns Rirchengeschichte wird eigentlich erft von dies fem Zeitpunct an recht schäthar. Boffuet (histoire des variations) hat in bbfer Absicht viel gutes und wahres gesagt; unter feinen Widerlegern zeichnet sich Basnage vortheilhaft aus.

### g. 1.

uther eifert gegen ben Ablas. Kommt in Sann und Act. Auf ber neuen Universität Wittenberg befand sich ein amer Augustinermonch, als Professor der Theologie, D. win Luther, welchen, gleich wie er hier auftrat, sein m gegen die damalige Philosophie und für Eregese, wie rhaupt für allgemeineres Bibelstudium, jum Schopfer eis neuen Denkungsart seines Zeitalters zu machen schien. In der eifrig fromme Mann Beichte saß, so brachten ihm seine Beichtkinder Indulgenzzettel von einem in der Nabe abschaben Ablasträmer Tebel, und glaubten damit Gandenschuld los zu seyn. Wie gewaltig das ben

Mann getrankt haben muß, der aus Schrift und Eriam gang andere Begriffe von Bergebung der Sanden hane, folche Fuggerische Factors, die nur ihrem Derrn sein Ra merationsgeld wieder zu verschaffen suchten!

Diesen Unfug; was sollt' er schweigen? Rein vernum Ratholik billigte die Meinungen dieser Makler. Längk auf Reichstagen über diese Blutigel geklagt worden, fromme Leute hatten immer das Zutrauen, selbst der würde diesen ihm sonst so nüglichen Menschen steuren, er alles recht genau wüßte. Die Ordensbrüder Tegels die Dominicaner, fielen über den Wittenbergischen An nermonch, wie über eine langst erwartete Beute ber, balle ausgeklärte Männer des damaligen Zeitalters erbat selbst nach Reuchlins und Huttend Siegen diese Schupp nen der Dummheit noch so mächtig zu sehen.

Luther hatte auch nicht schneller nach Kom jur Ba
1518 workung gesordert werden konnen, wenn er gegen ben felbst heschrieben hatte, als jest bei bieser Dominicann geschat; aber gleich die erste hoffnung, ben Proces ju schnell geendigt zu sehen, mislang seinen Gesthern. I selbst auch der pabstliche Legat, welcher Luthern zu burg verboren mußte, war ein Dominicaner; und ku eben so bemuthige als entschlossene Widerschlichkeit gulle Schmeicheleien des Card. Thomas Bio von Gaetam schwig ganz den Mann kenntlich; der es innigst schlle, es keine bobere Pflicht gebe; als Gehorsam gegen Gott seine Wahrheit.

Gin glactlicher Zeitpunct fur ben bebrangten Mani, berabe fein Churfarft Reichebicarine wurde, und felbf "ber neugewählte Raifer Rarl V. fcbien für ibn ber embil

Raifer au fenn. Durch wie viel Rante batte nicht Leo it, Rarin um biefe Rrone ju taufchen, welche ihm bie ennutige Großmuth bes Churfurften von Sachfen ef! In wie viele Streitigkeiten mar nicht immer ein ; bon Meavel mit feinem Lebensberrn bermidelt! Bis aber ber neue Raifer aus Spanien antam, batte purch eine bffentliche Disputation mit bem Sauptvertheis der Gegenpartie, mit Joh. Eden, die Sache Luthers fo verschlimmert, bag bereits von Rom bie Bannbulle ar, und boch wollte Rarl ben ercommunicirten Donch einem erften Reichstag ju Worms noch einmal boren. mas half biefes Boren? Immer bat Luthers Gache tarin Ginbruck gemacht, und immer bat er fie bloß nach mienz feiner gerabe porbabenben Projecte entschieden. Pabft ju Chren, tommt Luther in die Acht und Fried. Bur Dantbarteit wird geffattet, bag ber bon Staat. Rirche verworfene Dond auf einem fleinen Schlof ver n werben barf:

# ĝ. ż.

Swingli wird durch gleiche Beranlaffung Reformaton.

Was nützte es aber ben freimuthigen Angustinermonch mausperren? Der einmal laut gewordene Ton des Zeits b ließ sich nicht dampfen. Ueberall traten schon Manmit ahnlichen Meinungen auf, besonders ju Zürich sprach D Zwingli noch bestimmter und aufgeklärter als Luther; de für den eblen Mann, daß er nur so kurze Zeit auf Scene blieb.

Selbst in Wittenberg mar besmegen boch nicht Rube. lipp Melanchthon reformirte zwar nicht, aber er schwang Facel ber aufklarenben ABahrheit so machtig, bas sich

anderen des Reformirens nicht enthalten konnten, und boch nur Luther in Wittenberg geblieben — ein alten lege in der theologischen Facultat daseibst Andreas (Besein von) Carlstadt warf sich unterdeß zum sturmenden formator auf, der Mann hatte viel Gifer, aber wenig keit. Den Erakmussen war schon Luther zu viel Clus Spursürst selbst wollte geschont wissen, und die nenn pheten hatten wahrhaftig keinen Ansührer gebrancht. wartet kehrte also Luther wieder nach Wittenberg zuräck, dankbar manches an, was sein College gethan, aber sehr richtig, daß durch die Publication des N. I. dauf der Wartburg übersetzt hatte \*), unendlich mehr erichtet werden würde, als durch Bilberstürmen; und gewann man nicht, wenn man langsam zu Werk gie

Ein großer Theil der Farsten stand noch auf dem 1522 dewege. Die auf dem Reichstag zu Nürnberg überge Beschwerden bewiesen genugsam, wie wenig sie Stand Pabsts senn wollten, aber allzurascher Fortgang der mation mußte sie alle zurückschröden; kein weiser Aust führt den Menschen ins helle Sounenlicht, dem so eba Staar gestochen worden. Immer zeigt sich anfangs of bei solchen Totalrevolutionen des meuschlichen Geistel die Reformation war, wie manche Bahnen der erste sich zu brechen sucht, welche nur auf der entgegenge Seite von der Wahrheit abführen und wie die richtigsta neu gefundenen Ideen mißbraucht werden, weil die neue Mahrheit zu Wertzeug ihrer Lüsse misbrauchen.

<sup>\*)</sup> Diefe Ueberfesung follte dem Bolt die Angen ifficial Melanchthons loci theologici das Handbuch der Gelito wurden.

50 bat es wohl Luthern manche Betammernif erwectt. ie Bauern, feufgend unter bem Druce ihrer befonders 8 fich baufenben Steuem, aus feiner frefflichen Lebre Ebrifilicher Kreibeit ein : Rebellenpribilegium gegen bie 1524 feit machten, und Zwingels neue Meinungen bom Abende mußten ibm ein Probeftud bis menfellichen Geiftes en, ber, weil ihm bisber fo manches erlogene Gebeims ufgeheftet wurde, him alles allein nach feinet vernanfe Einficht richten; und nicht mehr blindlings bem Morte Umiffenden glauben molle.

idlichet Fortgang bet Ref. unter Job. bem beftanbigen. 50 lange ührigens, Gurfürft Friedrich ber weise lebte, It fich Luther felbft in manchem gurud, und er tounte neu entbecken Wahrheiten fo lange feine allgemeine auer und wolltommine. Gicherheif berfprechen, bis burch De recht fichtbare Berauberungen im politischen Suffent en bervorgebracht worden fenn, und die Tentfchen Ren auch aus perfbulichem Imereffe biefelbe begunftigten. Dem weisen Ariebrich folgte in ber Regierung sein Brus fehann ber beständiges und unter bem Schute biefes 1529 Hoffenern Surften fant Luther fich und feine Gade fo mmen gefichert, bag, er nun fogar zu beurathen fich thand, nachdem er febon bas Sabr vorher bie Rutte mit Weltpriefterrod vertaufcht hatte. Politifch flug fcbien whl damale nicht an feine; ben bittern John feiner Beinnb die forgevollen Borftellungen feiner Freunde gerade iner folden Beit ju verachten, ba bie Schlacht bei Pas ben Raifer jum Beren feines einzigen furchtbaren Debens ers machte, und über die Beranderung in Preuffen auf detagen febr viel geklagt murbe. ٤ð Spittler's fammtl. Werte. II. Bb.

Albert ein Braudenburgischer Prinz, bieber hochmit des Teutschen Ordens in Preuffen, machte nehmlich te Teutschorbensland zum erblichen Derzogthum, wurde Policier Bafall, heurathete bald hernach, und führte edangelis Meligion ein. Wie verführerisch mußte sein Beispill die Bischofe seyn! Wie allgemein der Beifall der m Lehre, wenn ihre Annahme das Ababifürstenthum zum miliengut des Regenten machen konnte, wie geschärft m aber eben daber auch die Ausmerksamkeit der Altkathe werden, diesem brohenden ganzlichen Ruin zuvorzukom

Nichts war ihnen ohnedies damals über die Fm ben großen Erasmuchzu einer Schrift gegen Luthern git zu haben, und selbste ber heftige Ton, in welchem su Wittenbergische Reformator zur hartesten Antwort a schien diesmal nicht die Wirkung haben zu konnen, w fast niemals bet ben Teutschen Schriften desselben fehn

Der Reichstag zu Speier versthaffte endlich bod fi 1526 Partie menigftens fo viele Religionsfreibeit . Daff bem I wiffen eines jeben aberlaffen Burbe, wie et es bis ju 0 Scheidung einer allgemeinen Spuode in feinem Lande M wollte. Raifer Rail betam an bem losgelaffenen Ronig & einen beftigern Gegner, als er borber gehabt butte, und Bruder Kerdinand toufite bei beim besorglichen Berluft ibm zugefallenen Ronigreiche Ungarn an eifrige Unterbrid der neuen Partie gar nicht benten. Die ichien fich bem alles gludlicher ju entwickeln, ale gerabe in biefem und 1527 folgenden Jahr: Pabft Clemens VII. wurde von Rails neral fo gezüchtigt, ale taum feit Doggrete Zeiten ein M bedrängt worden fenn man. Wittenberg war nun nicht m einziger Mittelpunct ber Reformation, wo alle Thalif für diefelbe gebildet werden mußten. Durch bie unermit

igsalt des heroischen Landgraf Philipps von Dessen hob auch die neu gestistete Universität Marburg, und überpt war durch den Beitritt dieses Fürsten, der damals' dessen ungetheilt besaß, fast eben so wiel gewonnen dis d den Beitritt eines Surfürsten, wenn schon oft seine brausende Ditze; wie damals beirdenichalb wahren Pacifs n Nachrichten sich feigie; dermende Parkermanchen Beit f enweckt hat.

Luthers allgemeiner Beifall schränkte glich auchtschoit ge nicht mehr auf Centschland eine Nicht nur baß vinzels große Männer und ganze Wolkshausen in andern Länderi ten Neiriungen folgten, sondern selbst die beiden Könisse Norden, Friederichlin Winternacktund Gustav Wasa Wasa in hweden, erklärten sich swilchen auf Reichstagen stiellenst tie. Acht, wie hat den uneigennütztgenedliche Luther so bedüreit; daß sich in diesen deitsen Neichen der ganze mg der Reformationische saft einzig nach politischen wosten hat mussen lasten, und wie viel froher wurser daß er, daß nun endlich sein Ehurfürst sich mischloßzubte täsel erarchie in seinem Lande zu zerstoren, eine eigene Kirchen, 1526 itation anzwerdung und ellen Landblem die war den Bischen missbrauchten und versämmten Wehte zu ihren Tgehd ert.

Luther leunte ber diefer Bistation burch die traurigsten 1527 sabrungen, wie nothwendig die Absassung eines populären eligionsentwurfs seph einestetwas größeren für die umwist den Leiter des Bolks, und einestelkinteren für den eigenste ebrauch der Laien. Diesen zwei Katechismen har bie einen elsen gebrauch der Laien. Diesen zwei Katechismen har bie einen elische Lehre in der Sphäre, für welche sie bestiment wafen, tu so viele herrliche Wirkungen zu danken, als beinistelos schen Grundrif Melanchibons unter den Gelehrten.

. . Beben Sabre waren es nun; feitbem Luther feine thefe angefcblagen, und icon batten feine Reinungen in alle Theilen des cultivirten Guropa ben ausgebreitetsten Bifal Soon batten fich bie Betenner ber neuen Lehre in eine ein ne aufere Gesellschaft: vereinigt. Schon existirte eine Sith Die feinen Ramen mit thert fo vielem Rubne tragen tom als bamals bie tathelische mit gerechter Schmach ben Im bes Pabfts tragen mußte. Daß bas Feuer, bas et ang det harte, unn fo belle brannte und bag: felbft fein getib Antagonifte in England and Ueberbruß an feiner Gemi auch bom Ueberbruff an ber Romifchnabfilichen Dbet fchaft befallen gu merben aufieng, bieß mußte ben um Sottes Sache empfindenbenikuft moften, wenn er in ngrandarbarfchaft im bewoglichen Gachfen und in 9 benburg bie Bekenner feinen, Lebre verfolgt fab . und noch frankenderen Berbrug erfuhr, daß die Schweizeift Reformatoren Imingel und Detolampabins bon ihrer fo gang widrigen Borftellungsart ber Lehte vom Abendu nicht abgehracht werben fonnten. in

10 Enther: und Antugli uneinig. Angeb. Conf.

Den bisherige Enung eines gludlichen Fortgangs ich burch einen Reichstagsschluß zu Speier unterbrochen zu n den. Ferdinand, der damals noch nicht fürchtete, daß & leimanns ganze Macht innerhalb fünf Monaten Wien leimanns ganze Macht innerhalb fünf Monaten Wien legem werde, brachte die nochmalige Erneuerung des Mon ker: Dierers zu stande; und die Lage der neuen Kirche sch ungeachtet der damals eingelegten Protestation der pi testantischen Fürsten, doppelt geschlich zu werden, b Karl mit dem Pabst sich ausschnte, und wahrscheinlich sch damals die muthigen Teutschen Fürsten zum Opfer der Bo

Lie dage Boffbreit, eine ergrit

ung bestimmte. Bom Konige in Frankreich war keine je zu erwarten; benn so eben hatte auch er, durch lange ge erschöpft, Friede mit dem Raiser geschlossen. Ferbi. b siegte mit Desterreichischem Gluck über die Turken, und am gefährlichsten schien, mit iedem Jahr wurde die nnung der Schweizerischen und Sachsischen Reformatoren zer.

Schon lange war es auch nicht mehr bloß Trennung einer Theologen, sondern der größte Theil der Reichste in Schwaben und am Rhein hatte mehr Zwingels als hers Meinung angenommen, und wenigstens doch diesen ern Zwist zu heben, veranstaltete Landgraf Philipp von sen Gespräch zu Marburg zwischen den Häuptern bei, Partien, aber sein Ausgang war bloßer Scheinfriede, it Schrecken sah man also der versprochenen personlichen kunft des Kaisers entgegen, und so scheinbar gnädig auch kaiserliche Ausschreiben zu einem Reichstag nach Augs. 1530 g lautete, so kannte man doch Karls arglistige Schmeiche. In, und der einzige seiner Rathe, auf dessen milde Gefinz ugen man noch zählen konnte, Canzler Gattinnara starb terwegs.

Der Raiser hatte versprochen, die Sache ber protestantis en Fürsten selbst zu horen. Sie-liessen also burch den ustern Melanchthon einen kleinen Auffatz entwerfen, welste apologetisch und polemisch die Nauptstücke ihrer Lehre entsten sollte.

Der 25. Junius war der Lag der dffentlichen feierlichen erlefung dieses Aufsatzes vor Raiser und Reich; man glaubte i Karln den vortheilhaftesten Gindruck zu bemerken, aber i tiner so projectvellen Seele, als die seinige war, konnten ine Bahrheitseindrucke bis zur Thatigkeit. fark werden.

Er hafte die Farften, die im Stande waren, fo unerschiede fich zu widerfetzen, und der Reichstagsschung fiel so hart an das die protestantischen Fürsten gleich darauf ein Berbeil gungebundnis unter einander zu Schmalkalden schlossen, u fogger manche der katholischen Partie durch das bespeil Berkabren ausmerksam gemacht wurden, wodurch K. 8 1531 die Römische Königswahl seines Bruders Ferdinand zu für gebracht hatte.

Einen symbolisch verpflichtenden Auffatz für alle Lut iche Nachwelt hat Welanchthon ben Entwerfung seines Au 1530 hurger Aufsatzes gewiß nicht machen wollen, und selbst der Absicht der Fürsten nicht machen sollen, sie wollten a dieß nur die vorzüglichsten Urtikel bestimmen las aber durch das Auflauren unserer Gegner und durch un eigene oft eifersüchtige Wachsamkeit gegen die Zwingspartie ist diese vortrefsliche Localschrift zu einem Anschen diehen, das ihr selbst der Gegner aller symbolischen Berpflung unter allen Borschriften dieser Urt am willigsten gom wird.

g. 5.

Sogen. erster Rel. Friede. Berein ber Schweizer und Sach Benrichs VIII. Pfendoresormation.

d::

Satte nicht Karl Umgarn, das Königreich seines Brudt gegen den siegreichen Suleimann retten muffen, oder hatte mehr auf den thatigen Beistand der katholischen Partie sa zählen können, so wurde Luther den Jammer eines Religion kriegs noch erlebt haben, den er so innig verabscheute; w ber Wahlstatt ben Schicksal, der gerade um diese Zeit w der Wahlstatt ben Cappel stard, mußte bei ihm einen Einden machen, gegen bessen Folgen gewiß nur der unüberwindschiff Bie sehr auch Kleinmuth beschämt worden ware! Gleich dem Narnbergischen Reichstag des folgenden Jahres ge. 1532 d man den Protestanten wieder eine Religionsfreiheit zu, de zwar nichts weniger als bestimmter ober weniger targ als die bisherigen Berganstigungen, auch immer noch den ilen Synodaltermin hatte, und gegen die Schweizerische rtie eine Gränzlinie zog; unterbest doch eine neue Bersiches g war. Das war auch die letzte Freude, die Chursuft Jon der beständige erlebte. Möchte er doch mehrere seiner zenschaften seinem Sohn, Johann Friedrich, hinterlassen, als die einzige Treue gegen erkannte Wahrheit.

Alles entwickelte sich übrigens im Ganzen immer noch er. Die nothwendige Abwesenheit Karls in Spanien, bas viederbringliche Zerfallen des Schwäbischen Bundes, der dies dem vertriebenen Perzog Ulrich von Wirtemberg an seiner iederherstellung hinderlich war, die glückliche Unterdrückung Münsterischen Fanatismus, der Tod des Churfürsten Josim I. von Brandenburg, ein neuer Franzdsischer Krieg west Mailand — alles traf wie bestellt zusammen. Selbst auch ischen der Schweizerischen und Sächsischen Partie wurde zu 1536 ittenberg Friede geschlossen, und man mertt schon an dem me des Auffa hes, den Luther zu Schmaltalben masen mußte, wie viel seit sechs Jahren gewonnen worden seyn isse. Wenn aus der von P. Paul III. so ganz nahe gezigten Synode etwas werden sollte, so wollten die Protestanten eimüttig sprechen!

Dant für ben Segen Gottes, der fie fo allmälig ins freiere uportommen ließ. Unendlich wünschenswerth waren solche internde Gefahren, die immer den Ausgang ber Sache verzurlichten, — verglichen mit der Reformationsentwicklung, selche durch die Lannen eines Konigs bestimmt wurde.

Ronia Denrich VIII. von England wollte von fin Gemablinn einer Zante Raifer Rarle V. gefdic fenn, weil feine Gewiffensaweifel aber bie Rechtmaffigling ner Che mit bes Brubers Bittme burch Bekanntideft : ber schonen Unna pon Boleon bis zur Ungebult wifi worden maren. Bergebens branchte ber Dabft gegen ! haftig, verliebten Ronig alle politifche Runftgriffe feines a 1531 benden Cangleiceremoniels. Thomas Cranmer gab f folage ju einer auch ohne ben Pabft gultigen Chefche und ber Ronig, ber nun größtentheils unter bem Gi 1534 biefes bortrefflichen Mannes ftand, machte, bem Pabit Trot. fich felbft jum Dabft feines Reichs. Aber teine tie wußte, ob fie unter ibm fich freuen ober trauren Die Ratholiken ließ Beinrich verbrennen, weil fie ib ale Pabft, nicht ale rechtmäßig gefchieben ertennen m und die Protestanten mußten fterben, weil fie an Trau figntiation und fieben Sacramenten zweifelten. Die ! archie hat Benrich zwar zerftort, aber die alten bogmaii Brrthumer bat er fteben laffen. Die Ribfter bat er go bert, aber ber Donchemahn ift geblieben. Siebzehn ? lang hat Diefer Ronig mit bem Gewiffen feiner Untert gespielt, wie mit ben Ropfen feiner Gemablinnen, und Borfebung ichien Cranmern recht wundervoll unter ihr balten zu haben, weil fie ibn auch noch unter bem Ra ger, Eduard, jur beffern Bollendung bes unbollfomn angefangenen Werks brauchen wollte.

## **6.** 6.

Fortgang ber Mef. in Teutschlaub. Luthers Sob-In Teutschland aber erfuhr man mit jedem Jahr mer mehr, wie gludlich die Zeit alles zur Reife bringt. Beifall ber neuen Lehre wurde bei Fürsten und lie n, bei Abel und Stabten immer allgemeiner. Die alten Pabst ergebenen Fürsten starben nach und nach hinweg, bie, welche in jungeren Jahren Luthern mit weniger ribeil gehört, Tamen empor. Schon mehrere Bischofe i ber neuen Lehre beigetreten, und fast ware sogar ein 1543 ches Churfürstenthum gewonnen worden.

Die Theologen schienen ruhig fortzupredigen, fortzuschreis ind fortzudisputiren, weil sie es doch einmal auf diesem in brauften gebracht hatten, aber in Landgr. Philipp von u brausten Jugendeiser und politische Antipathien; beste sein unruhiger Nachbar Herzog Henrich von Braunsstell ihn unaushörlich in Bewegung. Bundniffe und n murden gegen einander geschlossen.

kuther, erzürnt durch die irenischen Kunstgriffe ber veizer, und um allen Schein des Melanchthonistrens von 1544 pu entfernen, sieng den Abendmahlstreit aufs neue au. Raiser wartete nur auf den Frieden mit Frankreich und die wirkliche Erdsfnung der schon lange vom Pabst vers benen Spunde, er wollte die unruhigen Fürsten seine gershand schlen lassen. Auf den immer vergeblich vers en Religionsgesprächen wurde stets das Ganze so eingeset, das die Protestanten als eigensinnige erscheinen muße und die dftere Ubwesenheit ihrer Fürsten von Reichstag , auf welchen doch selbst der Kaiser zugegen war, schien u Borwurf zu bekräftigen. Bald machte der Pabst den den unmbglich; bald selbst die protestantische Partie. Lus 28. start viere Monate por dem Ausbruche, als ob ihn Febtard vier Monate por dem Ausbruche, als ob ihn Febtard vier Wonate.

9. 7

Religionstrieg. Interim. Innepe Streitigt. ber Luther. Der gange lange gefürchtete Krieg bauerte nicht ein Jahr.

Bei Landgraf Philipps aufbraufender Dite und bit fürst Johann Friedrichs phlegmatischer Uneneschlossenbitt teine Eintracht senn. Jeder der protestantischen Fürst immer mehr auf bas seine als auf die gemeine Sock, besonders der Chursurst von Sachsen war ein Opfant 1547 ser und unverständiger Freunde. Die Schlacht bit berg entschied.

Moritz erhielt, was seine arglistige Politik gesucht aber den eifrigen Lutheranern war es ein Granel, seinem guten redlichen Better den Churhut geraubt; um sah alle diejenigen als Theisnehmer dieses Berbrecha welche aus Johann Friedrichs Diensten in Moritzenst übertraten. Dem alten Melanchthon hätten sie es ganz übel nehmen sollen, er war einmal an Wittenbe wöhnt; wenn auch die projectirte Universität Jena zus kommen sollte, so war eine solche Bersetzung immet genehm, und es soderte immer den Enthusiasmus jungs rer um die Sache in Gang zu bringen.

Mority selbst ersuhr bald, was für ein beschwa Wohlshäter sein allergnädigster Katser sep. Trot allen Vorstellungen wurde sein Schwiegervater, der arglistig gen genommene Philipp von Reffen nicht losgelassen, n Karl, um sowohl die Protestanten als den Pabst zu den 1548 gen, auf dem Reichstag zu Augsburg einen dogmatischen satz publiciren ließ, wie es die zur Entscheidung einer meinen Spnode, in Glaubenssachen und Kirchengebra gehalten werden sollte, so sah man vorzäglich auf Mori und versprach sich Gehorsam von dem neuen Ehussen Richts traurigeres aber ist, als eine solche Convenienzus wie wir durch dieses Augsburger Interim bekommen son Alls ob man sich über die Wahrheit vergleichen tonnt, Wie sehr auch Kleinmuth beschämt worden wäre! Gleich nf dem Nürnbergischen Reichstag des folgenden Jahres ge, 1532 and man den Protestanten wieder eine Religionsfreiheit zu, oelche zwar nichts weniger als bestimmter ober weniger targ var als die bisherigen Vergünstigungen, auch immer noch den italen Synodaltermin hatte, und gegen die Schweizerische dartie eine Gränzlinie zog; unterdeß doch eine neue Versiche, ung war. Das war auch die letzte Freude, die Chursürst Jonan der beständige erlebte. Möchte er doch mehrere seiner igenschaften seinem Sohn, Johann Friedrich, hinterlassen iben, als die einzige Treue gegen erkannte Wahrheit.

Alles entwickelte sich übrigens im Ganzen immer noch tffer. Die nothwendige Abwesenheit Karls in Spanien, das nwiederbringliche Zerfallen des Schwäbischen Bundes, der dies et dem vertriedenen Herzog Ulrich von Wirtemberg an seiner Biederherstellung hinderlich war, die glückliche Unterdrückung es Münsterischen Fanatismus, der Tod des Churfürsten Jo. dim I. von Brandenburg, ein neuer Französischer Krieg wes m Mailand — alles traf wie bestellt zusammen. Selbst auch wischen der Schweizerischen und Sächsischen Partie wurde zu 1536 Bittenberg Friede geschlossen, und man merkt schon an dem kone des Auffa hes, den Luther zu Schmalkalben masten wurde, wie viel seit sechs Jahren gewonnen worden seyn wisse. Wenn aus der von P. Paul III. so ganz nahe gezigten Synode etwas werden sollte, so wollten die Protestanten keimüthig sprechen!

Dant für ben Segen Gottes, ber fie fo allmälig ins freiere importommen ließ. Unendlich wunfchenswerth waren folche läuternde Gefahren, bie immer ben Ausgang ber Sache versberrlichten, — verglichen mit ber Reformationsentwicklung, welche burch bie Launen eines Konigs bestimmt wurde.

Partie ben gemachten Sehler zu übertunchen, inbem hauptete, die aus bem Juterim angenommenen Ding gang gleichgultig (adiaphora), und Luthere gifrige In obne bloß bei bem Interimeffreit fteben ju bleibm, e noch außerdem jede Belegenheit, um fich pon ben be gen Melanchthomianern fichtbarer ju fcheiben. Major ob icon unter vielen richtig bestimment fchrantungen ben Sat außerte, bag gute Berte ne jur Seligfeit fenen, fo behauptete Dit. Ameb Jepen fchablich gur Geligfeit. Beil bie Schuler 4 thone und besonders ber gelehrte Bictorin Sti ju Jeng bas Berberben ber Erbfunde und ibren En bie moralifchen Rrafte bes Menfchen glimpflich be fo behauptete Flacius, Die Erbfunde fen Die Gub Menschen. In der Lehre bon der Art der Gegen Leibes und Blute Chrifti im Abendmahl naberten landthone Schuler ben Calvinifchen Rebarten, bie Luthere ichrieben beemegen nicht mehr nur bon be genwart, fondern bon ber Allenthalbenheit (ubiquit menfchlichen Natur Chrifti, und biefe Borftellungen besonders in Schmaben unter bem Unfeben bes be Jo. Breng in turgem einen fymbolifchen Beifall.

Noch früher war zu Konigeberg burch Undr. bern eine Streitigkeit veraulast worden, deren Que nicht in der verschiedenen Denkungsart der Schiller und Melanchthons lag, die boch aber deweist, wie al unvernünftigsten Widerspruch reizbar war. Ofiander tete, das wir durch die wesentliche Gerechtigkeit Got recht würden. Der dunkte Kopf wollte wahrschille die nothwendige Verbindung der Peiligung mit der Ritung ausbrücken, vermischte in seinen unbestimmt

bie mystische Union mit bet Rechtfertigung, und weil illes auf gottliche Natur Christi bei ber Rechtfers ezog, fo bezog ein anderer, Stancarus, alles auf ifchliche Natur Christi.

ch tein volles Wierteljahrhundert, daß es Luther ges
itte, die Theologie vom Staube der thotenbsten poles
Scholustik zu befreien, so siengen seine unmittelbaren
schon an, die wiederhetzestellte Religion von ihrer
ichen praktischen Abzweckung hinwegzudrehen, neue
agen auf neue Streitfragen zu häusen, und bas schon
Zeit, wie noch gar nicht entschieden war, ob sich das
tter aufklären werde, dessen Ausbruch nicht mehr zu
inther so sehnlich wunschte.

#### S: 8.

nsfriede in Tentschland und Mariens lath. Eifer in Engs land.

loritz, erst bas Werkzeug ber Unterbrückung ber protes pen Freiheit, wurde ihr ruhmvollester Actter. Er über1 podagrischen Karl mit einer Schnelligkeit, die alles ten nahm, drang ihm und seinem Bruder Ferdinand 1658 affauer Bertrag ab, und bahnte den Weg zum burger Religionsfrieden, der ersten feierlichen 1555 mie der protestantischen Religionsfreiheit, die sich nicht in satzlen Synodaltermin gründete, und auch das weis sagab. Leider sieht man es aber doch in manchen ten dieses Religionsfriedens, daß Morigens Ausehen mehr dabet wirken konnte, daß er nicht mit den Wassen der Hand geschlassen worden war. Für die Sichers der Hand geschlassen worden war. Für die Sichers den Besit der bisher noch geretteten Kirchengüter

Bei Landgraf Philipps aufbrausender hitze und bis Chaft Johann Friedrichs phlegmatischer Unentschloffenheit in teine Eintracht seyn. Jeber der protestantischen Fürsmimmer mehr auf bas seine als auf die gemeine Sache, besonders der Chursurst von Sachsen war ein Opferm 1547 ser und unverständiger Freunde. Die Schlacht bei Aberg entschied.

Moritz erhielt, was seine arglistige Politik gesucht aber den eifrigen Sutheranern war es ein Gränel, beinem guten redlichen Vetter den Churhut geraubt; und sah alle diejenigen als Theisnehmer dieses Berbrecheils welche aus Johann Friedrichs Diensten in Moritzens Kübertraten. Dem alten Melanchthon hätten sie es niganz übel nehmen sollen, er war einmal an Wittenber wöhnt; wenn auch die projectirte Universität Jena zu Gommen sollte, so war eine solche Bersetzung immen wegenehm, und es soderte immer den Enthusiasmus jungart rer um die Sache in Gang zu bringen.

Mority selbst ersuhr bald, was für ein beschweiden Wohlehater sein allergnädigster Kaiser sey. Trot aller so Vorstellungen wurde sein Schwiegervater, ber arglistig ges gen genommene Philipp von Reffen nicht losgelassen, und Karl, um sowohl die Protestanten als den Pahst zu demit satz num sowohl die Protestanten als den Pahst zu demit satz num sowohl die Protestanten als den Pahst zu demit satz num sowohl die Protestanten als den Pahst zu demit satz num sowohl die Protestanten als den Pahst zu demit satz num sowohl dem Reichstag zu Augsburg einen dogmatischen seinen Synode, in Glaubenssachen und Kirchengebräuß gehalten werden sollte, so sah man vorzäglich auf Morita und versprach sich Gehorsam von dem neuen Churskisch wie wir durch dieses Augsburger Interim bekommen sollte wie wir durch dieses Augsburger Interim bekommen sollte.

h über ein ffreitiges Stud Landes vergleicht, als ob 6 fast zu allen bogmatischen Irrthumern der Altkathositten bequemen konnen, weil der Kaiser, der bamals bits Freund nicht war, den Glauben an einen Romisabst uns erlassen wollte.

an tann nicht ohne innigftes Mitleiben feben, bag bft ber gute Delanchthon berleiten ließ, ben Softheo= u machen, bas Augeburger Interim ju Leipzig in ein Biterim umzugießen, und feinem neuen herrn gu viel nachzugeben, bag er uns dem Abgrunde ber alten mer aufs neue nabe geführt batte. Karl ließ die Proen empfinden, wie man an ber Spite eines fiegenben bon ber Wahrheit überzeugen konne, aber beswegen ir befto beftigerer Saf ber Patrioten auf Melanchthon, e nicht mit ben übrigen fur einen Mann ftanb, und rigen bem Borwurf bes Gigenfinns auf eine fo unge-Urt aussetzte. Seinen ftrengen Praceptor Luther mochte & Melanchthon manchmal ins Leben zurückgewunscht , daß er boch ben unbandigen Gifer biefer fectirifchen ler zurückhalten und gegen die Angriffe bon Flacius, inber, Beftphal ibn ichugen mochte.

Schon nehmlich zu Luthers Lebzeiten hatte Melanchthon tanchen Lehren, besonders im Artikel pon den moralisanden Lehren, besonders im Artikel pon den moralisatelen des Menschen, etwas verschieden von Luthern dt, aber große Manner wissen einander zu ertragen, und ten auch keine Verdunklung ihres Ruhms. Den Schüsten auch keine Verdunklung ihres Ruhms. Den Schüstschiedent der todte Lehrer gewöhnlich noch größer als ehes der Lebende, und wenn dabei die Gesahr noch so nahe in alte längst verwünschte Irrthümer zurückgestürzt zu ben, so vergißt oft auch der theologische Sifer alle Schransder Mäßigung. Vergebens suchte baher Welanchthons

Partie ben gemachten Sehler ju übertunchen, inbem f bauptete, die aus bem Interim angenommenen Ding gang gleichgultig (adiaphora), und Luthere gifrige In obne bloß bei bem Interimeffreit fteben ju bleibm, e noch außerdem jede Belegenheit, um fich pon ben be gen Melanchthonianern fichtbarer gu icheiben. Major ob icon unter vielen richtig bestimmenbe fchrantungen ben Sat außerte, bag gute Berte po jur Geligteit fenen, fo behauptete Dit. 21 mebi Jenen ichablich gur Geligkeit. Beil bie Schuler ! thone und besonders bet gelehrte Bictorin Stri ju Jeng bas Berberben ber Erbfunde und ibren Ein Die meralifchen Rrafte bee Menfchen glimpflich be fo behauptete Flacius, die Erbfunde fen die Gut Menschen. In der Lehre bon ber Urt ber Gegem Leibes und Blute Chrifti im Abendmahl naberten f landthone Schuler ben Calvinifden Rebarten , bie Luthere ichrieben besmegen nicht mehr nur bon bi genwart, fondern von der Allenthalbenheit (ubiquit menschlichen Natur Chrifti, und biefe Borftellungen besonders in Schmaben unter bem Unfeben bes ba Jo. Breng in furgem einen fymbolifchen Beifall.

Noch früher war zu Königsberg burch Andr. bern eine Streitigkeit vergulaßt worden, deren Quel nicht in der verschiedenen Denkungsart der Schüler und Melanchthons lag, die doch aber beweist, wie all undernünftigsten Widerspruch reizdar war. Dfiander i tete, daß wir durch die wesentliche Gerechtigkeit Gom recht würden. Der dunkte Kopf wollte wahrscheinlich die nothwendige Verbindung der Reiligung mit der Ratigung ausbrücken, vermischte in seinen unbestimmten

bie myftifche Union mit bet Rechtfertigung, und weil alles auf gottliche Natur Christi bei ber Rechtferbezog, fo bezog ein anderer, Stancarus, alles auf nichliche Natur Christi.

ich kein volles Bierteljahrhundert, daß es Luther gesatte, die Theologie vom Staube der thotenbsten poles Scholastik zu Defreien, so siengen seine unmittelbaren schon an, die wiederhergestellte Religion von ihrer ichen praktischen Abzweckung hinwegzudrehen, neue agen auf neue Streitfragen zu häusen, und bas schon Zeit, wie noch gar nicht entschieden war, ob sich bas tter aufklären werde, deffen Ausbruch nicht mehr zu luther so sehnlich wünschte.

## **6.** 8.

udfriede in Benticoland und Mariens tath. Gifer in Engs

ioritz, erst das Werkzeig der Unterbrückung der protes jen Freiheit, wurde ihr ruhmvollester Retter. Er übert podagrischen Karl mit einer Schnelligkeit, die alles en nahm, drang ihm und seinem Bruder Ferdinand 1858 assauer Bertrag ab, und bahnte den Weg zumt dur ger Religionsfrieden, der ersten seierlichen 1855 tie der protestantischen Religionsfreiheit, die sich nicht fatalen Synodaltermin gründete, und auch das weis ast ganz unbeengte Wachsthum der protestantischen zugad. Leider sieht man es aber doch in manchen in dieses Religionsfriedens, daß Morigens Unsehen nehr dabei wirken konnte, daß er nicht mit den Wasseders der Hand geschlossen worden war. Für die Sichers Echweizersch gesinnten war er gar nicht bestimmt ben Wessersch gesinnten war er gar nicht bestimmt

hatte man der altfatholischen Rirche durch eine Clauft fichert, welche den Fortgang der evangelischen Religi
sonders unter den Großen nothwendig hindern mußte.

Wie freut man fich aber nicht, erst nur zu einiged nusse zu kommen, und mit welchen Smpfindungen dest sten Danks gegen den rettenden Gott mußten nicht be Protestanten tägliche Nachrichten aus England horn, Maria, Rarls Berwandtin und Schwiegertochter, ges Brüder daselbst wuthe. Fünfthalb Monate nach beschoffenen Augeburger Religionsstieden starb Thomas mer den edelsten Martyrertod, und Berfolgungen, wir wiß in Neronischen Zeiten nicht waren, dauerten bis 7

Ś., 9.

Bemerkungen über die Hierarchie der Luthertiden Im Die Bildung und Entwicklung der Arerarchie dei Kirche weicht so verschiedentlich in den verschiedenen kann ben verschiedenen kann ben verschiedenen kann ben vernacher ab, daß sich fast gar; nichts compend allgemeines devon sagen läßt. Bischossiches Regiment Einrichtung der neuen Kirche mehr vermieden als sworden. Eine pollige Gleichheit aller Geistlichen unte ander aufzustellen und das Ganze durch eines Synode ren zu lassen, daran haben wenigstens die Sächsiche formatoren nicht gedacht. Wo die Landstände bei der mation mitwirkten, da haben sich meistens auch die Kinguter erhalten, die soust sagt in allen den Ländern, n Resormation vorzüglich ein Werk des Regenten war, gen lich eine Bente der weltlichen Großen wurden.

Fast alle Reformation in Tentschland mar nur — Regenten erhörte allgemeine Bitte bes Bolls; der Ri hat also nicht dem Boll die Religion gegeben, sond ie ihm nur nicht genommen, und freitich hat die unborje Freude über ben gnadigen Schutz bes Regenten man, folche Ausbrucke abgelodt, die fich mit ben Grunbfagen nachber aufgeklartern Rirchenrechts nicht vereinigen

Dicht:alle ebangelische Kirchenordnungen stammen bon Dbersächsichen ab. Auch hier gub. es einen Unterschied ben Melanchehonismus und Lutherthum, und das In, bas in manchen Ländern nicht eingeführt wurde, in hen Ländern vieles Ausehen behielt; vermehrte den Unsied, der aber wie die Geschichte von Brandenburg amichsten beweist, noch mannichsaltige Abwechslungen gelitset.

#### . 6i id:

ttung ber Schaler Melandthons in fo genannte Arpptos Calvinften. School. Ebeol.

Fünf Jahre nach bem Religionsfrieden erhielt endlich 1560 anchthon die langst gewünschte Rube im Tode, aber Tod mar nur das Beichen jum Ausbruche größerer Unin. Auch feine Schüler schritten nun über die Gränzen us, innerhalb welcher der Lehrer noch schüchtern geblieben. Die Wirkungen von Calvins Thatigseit wurden nun recht empfunden, und ühter den mehrern Städten oder ven Provingen, in welchen die Meinungen der Schweisendlich über die ber strengern Lutheraner siegten, war Berlust für die letztere empfindlicher, als der Verlust Churpfalz. Die Lutheraner schienen nehmlich auf Reiches 1560 in und bei andern dffentlichen Verhandlungen immer den tholiten gleich bleiben zu können, so lange die drei welten Stimmen im Churcollegium protestantisch waren, und en die drei geistlichen Churfürsten bei seltener Theilness

inung von Bohmen Gleichheit ber Stimmen behaupten in ten; aber nun mar die Einigkeit getrennt und oft fon Protestanten und Ratheliken einander weniger tobilich haffen, als Lutherauer und Reformirte.

Die Uneinigfeit, welche unter ben lettern felbft in febung einiger ber wichtigften Lehren war, gab bei n manche gerechte Griegenheit gu Bormurfen, und ba et zweibeutig mar, ob ber Religionefriebe auch auf bie nannten 3minglianer fich erftrede, wie viel weniget ! er ben eigentlichen Calbiniften gelten. Jo. Calvin nehmlich fcon lange in ber Dogmatit ber fo genannt formirten Rirche bie wichtigften Beranberungen gemach außer einer fleinen Umbilbung ber 3minglischen Abend lehre auch einen zweiten großen Streit über Pradefil und Gnadenwahl erregt. Alfo auf Calbinifien foit Religionefriede gar nicht geben gu tonnett. Melanchthong naberten fich awar bierinn noch nicht bei fifchen Meinungen, aber die eifrigen Unbanger Luthers ten nicht auf die lette Erklarung ihrer gangen Befinn warten, und von beiden Seiten mifchten fich politifd fichten ein, welche besonders ans bem individuellen Be niffe bes Albertinischen und Erneffinischen Gachfichen fes entfprangen. Die feit Mority fortbaurende gebeim neigung bes bergoglich fachfischen Saufes gegen die Ehr tourde unter Churf. August durch bie Grumbadifche & tionsgeschichte nicht wenig vermehrt, und wenn es bu lanchthonischen Partie gelungen mare, die Churfurftinn auf ihrer Seite zu behalten, fo murbe August von f Leibargt Pencer und andern ihm immer naben politi Theologen ober theologischen Politikern endlich unbem auf Die Seite ber Reformirten berübergeführt worben fo

Babrend haß bie Meifenischen und Ibarinaischen There: burd Collequien fich mit einander ju vergleichen fuche: burch Colloquien : und ,Unterfandlungen erbitterter gegen' ber wurden, fo trat imifchen biefelben mit ber Befchafr: t eines ehrgeizigen Ustethanblers ber Zubingifche Cange. atob Undrea. Gin Mann von unemubetem Gifet einer mehr popularen gle:tiefen Gelehrfamteit, ber übete. noch durch viele Pringtverhaltuisse, in denen er ftand, ier ftrengen Behauptung ber fo gennunten Schwähischen: dorie fo gezidungen wurde, daß er gum großen Schaden Bubund bei ber Rachwelt weit weniger gelinde fenn. c, als ibn vielleicht: mandwigl rigene Neigung bestimmt! mutbe. Strategic Course 1 - Although a court Inter mieberholten Bebrobungen bes beftiaften Schiema enblith boch noch einiger Kriede bie eilf. Jahre uach

nathons. Taber is a second of the second And the search of the constitution of the

Beranlaffengen gur Entfebung ber Beraffden Contofflen. Tornet, 4 ... formet.

Ein Ratechismus, ben D. Dezel ju Bittenberg ber: 1574 ab, befchleunigte ben Musbend bes lange gefammeltung th. Die Theologen ju Jena und fast noch mehr bie in Mirberfachfichen Reicheftabten batten wohl taum bie! wheit ihrer bieberigen Graner befürchtet, buß Lutherb! ichismus felbfe von Bittenberg aus burch einen neben! tangt werden follte, und fo genannte facramentirifche Gea' ungen longe in bffentlichen Lebebuchern erscheinen barfe! 11: 41

Mit Bebinnit ficht man auch Chemniten an ber in einer angreifenben Partie; ein folder Dann hatte! folicu :nic Gelneder:anb: Tilemanie Desbuffus. Spittler's Charmel, Berte, 11. 33. 21

jusammenteten, und die Wittenbergischen Theolog marben sich die Achtung ber Nachwelt erworben haben, n fie nicht in ihrer Grund festungs Philippistischem E ben aufgeklärtern Schüler Melanchebons gleich ben ihr gemeinen Streitern mißhanbelt hatten.

Shurfarft August von Sachsen, von beffen Entschil
alle abbieng, fand sich in einem Gebrange, aus welchen
seine ein fromnter Fürst, bei einmal genomntener The
mung air theologischen Streitigkeiten, glücklich herauszu
weiß. Seine Theologischen Streitigkeiten, glücklich herauszu
weiß. Seine Theologischen Stagten über neue Marcionita,
mostener, Arianen; und von andern protestautischen !
liefen gehänste Alagschreiben vin) bast er doch Authers
durch Calvinistische Lehrer nicht entweihen lassen solle.
sand hieb man Condente, undstrift versüchte man M
gungeschriften. Die Wachschrieber Niebersächsischen I
logen ließ sich nicht durch Zweibeutigkeiten täuschen, m
Churschofische Hofpartie hielt sich bielleicht ihrer Ueben
gat zu versichert zu sond daß sie auch die auf dem Landn
1574 Torgau abgesaften Artikel nücht unterschreiben wollte.

Afer mar aber die Epoche ihres Falls, welchen ber gentheil ohne alles Erburmen benützte. Dun kamen bie fater bes Lübingiften Canplers, Bacob Andrea, will men, welche er ele Cutwurfe einer neuen symbolischen St nach Sachfen schiekten; Mur konnte man es immbglid neue Manne überlaffen, bei einer fo großen Menge schiedener Meinungen unter ben Protestanten, die sie Westimmungen beri Lehre von ber Person Christi nach se Gutdurten auszudrücken.

3.2 Boi wenigen Friedensschläffen timg die Regociation meillauftig, die Aufmerkfamkeite der Partien fo eifusicht 1577 die: Runft für alle alles gu werden, fo andnnichfultig gut

Goding to Landar

als bei Berfertigung biefer fombolifchen Schrift, wo. bie Partien unter ben Lutheranern vereinigt, und manche ungewiffe Granzen gegen bie Reformirten festgesetzt in follten.

uls sich einlich sechs ber angeseheinken Lutherischen Theos im Riofter Bergen bei Mägbeburg versammelten, um das Jahr vorber zu Torgau gemachten Auffat, ber beß, Erinnerungen barüber zu horen, an ben Hofen hersschildt worden war, bollends ins Meine zu bringen, so boch fast gewöhnlich ber betriebsame Andrea, und bott ibrigen machte sich nur Chemnit so wichtig, daß seine ung in einigen Artikeln beibehalten wurde. Wie zulett öchrift bis zum Einsammeln ber Unterschriften sertig ach so war es leiber gar nicht Bereinigungs, it!

#### Š. 12.

Wirkungen ber Bergischen Concordenstrimel. Die Reformirten, welche sich bisher von vielen Lütherds als Halbbrüder betrachtet saben, konnten bei Aufstelseines solchen Symbols nicht gleichgultig bleiben, burch jes sie von allem, was achtlutherisch seine bleiben, burch ausgeschieden wurden. Melanchthons war offenbar ilt neuen symbolischen Schrift zu wenig gedacht; sollten seine üler über ben Undank nicht trauern, ben dieser große in, noch ehe er zwänzig Jahre lang todt war, von eiser, igen Schilern Luthers erfahren mußte? Wie manche wirte wohl nie ganz zur resormirten Partie über, iten seine murde wohl nie ganz zur resormirten Partie über, iten sein, wenn man nicht alle Melanchthonische Neusten zum Berbrechen gemacht hatte! Politische Eisersucht protestantischen Höße unter einander gab vielleicht beit blogen in andern Landen die nächste Beranlassung, sich

bafür ju rachen, daß bei der letzten Redifion ihre Erinnaup nicht befolgt, zu der Ausfertigung selbst ihre Gegenwart in erbeten wurde. Und immer gieng es doch noch in Infliand am besten. In Danemark wurde dieses neut sind lische Buch als verbotenes Buch behandelt, und noch mus wollte die kluge Königinn Elisabeth in England baben i seu, so wenig sie auch sonst die Genfische Partie liebte.

Der Nistoriker bekummert sich nicht um die Richt der in diesem Buch feinbestimmten Satze, aber die Be kung kann ihm nicht entgeben, daß nach der Entstehm, zugenaubestimmender Symbole der Zustand einer jeden immer höchst traurig ist. Die Geschichte der Authnisticke von den Zeiten der Concordiensormel die auf dicheinung des freimuthigern Kalixus — welche dum fruchtbare Wüste ist sie nicht? und wie viel hat es nicht so genannten reformirten Kirche genützt, daß sie erft siehr vierzig Jahre später zu einer gleich gesetzmäßign! stimmung gewisser dogmatischer Hauptpuncte schritt. Unachfolgende Geschichte derselben kann in der Parallels der, bieher erzählten Geschichte der Lutherischen Kircht manchen schnlichen Bemerkungen Veranlassung geben.

Geschichte ber Resormirten Kirche bis auf bie and von Dorbrecht 1618.

**S.** 13.

Scheibungen ber Swinglianer von ben Lutheranern. Edit

Ulrich Zwingli, ber gewöhnlich ale ber erfte Simber Reformirten Rirche angesehen mirb, war eigentlich in nicht Stifter einer befondern Rirche. Er war ein resomine ber Theolog, ber in vielen Puncten andere bachte als Lukt

freilich babei auch einen Sauptpunct traf, bem Luther taltblutig widerfprechen tonnte. Der Streit biefer zwei n Mauner batte uber nach bem Tobe bes erften gang fonnen, menn nicht gewohnlich bie Schuler über ben t bes Lehrers noch bartnadiger bielten als ber Lehrer , und wenn nicht bie altfatholische Bartie, vielleicht aus er Abneigung, vielleicht Uneinigfeit gu anterhalten, ben veizerischgefiunten allen Genuß ber Religionefreiheit ig gemacht batte. Unterbef fo lange biefe nicht wieber gleich eifrigen und thatigen Dann, ale 3wingli mar, bre Spitze bekamen, fo lange nicht ihre charakteristischen en gleichfam bas Gigenthum einer befondern beruhmten berfitat murden, fo mar die Rortdauer ihrer Exifteng imnur balb gefichert. Es tant wie in allen Derioden ber bichte fo auch bamale nicht barauf an, wer am meiften brheit batte, foubern mer feine Bahrheit recht in ben om bes Zeitalters bineinzubringen mußte.

Fünf Jahre aber nach bem unglucklichen Ende bes pa= 1536 nischen Zwingli stieg ein Mann allmälig empor, der alles sich vereinigte, was ihn zum glucklichen Stifter einer neuen rentenpartie machen konnte. Johann Calvin war eben eistiger, durch Correspondenz und Bielschreiben eben so akfamer Mann als die Wittenbergischen Reformatoren, id viellescht ihnen allen an schoffer, durch classische Litteras r geübter, Feinheit ver Geistes weit überlegen. Ginen bestemern Mittelphinet Telnek Wirkamkeit hatte er auch nicht issen konnen; als Gent? hier konnte der Summelplatz aller tallanischen und Franzbischen Flücklinge senn. Biet leiche Tliegen sich in einer solchen Klücklinge senn. Biet leiche Tliegen sich in einer solchen Klücklingen, als wenn er wie Lusterachischen Ideen in Gang bringen, als wenn er wie Lusten unter dem Schutz eines großen Kürsten gelebt hatte,

und indeg überhaupt in Tentschland felbft die Religionifin beit ber nenen Partie noch gar nicht gefichert war, bit berfelben wenig Gefahr mehr in ben aufgeklartern Emin Much fcbien Calvins Meinung in Unfehung ber Abndmi lebre gerade ein Bereinigungspunct der Lutherischen und 3mi Ificen Partie. m fenn; er genoß alfo auch manche Ra litateportbeile, Die er besto trefflicher benuten tounte, b terimiftifche Streitigfelten Die Lutherifche Rirche verwiff und ber einzige Rreund Luthers, ber fich allgemeine achtung burch feine Gelehrfamteit erworben batte, felbil ber, Lutherischen Partie verlaumbet murbe. Die neue bi 1558 fitat Genf murbe alfo in turgem, was ehmale Dim gemelen mar, und felbft ber melancholifc colerifde Calvine, fo inquisitorifc er ju fepn febien, bat bem M men berfelben nicht fo biel geschabet, als man befin soute,

Calvin ist ein warnendes Beispiel eines Temperama theologen. Das ein so aufgeklarter Mann trot seinen wortrefflichen Eregese, trot allem, was Berstand und jedem Menschen von Gottes Gute sagt, auf die Rein einer gottlich willkubilichen Pradestination gewisser Menschum ewigen Berderben gerathen konnte, ist ein trauriger weis, wie sehr oft unsere Ueberzeugungen durch viele zust außere Umstände bestimmt werden. Noch trauriger daß eine solche Meinung je einen gewissen allgeme Schwung bekommen konnte, und daß Calvin einen ihm Gelehrsamkeit und großem Geiste sast gleichen Schüler in welcher dieser Idee hartnäckig treu blieb. Theodor Be vollendete, was Calvin angesangen hatte.

Land to the state of the

The article of the latest light

usbreitung ber Calvinifden Befunngen, .. Presbyterianer. In ben Landern , mo fichteinet neue Rieche bei bem Geien. Calvins fchon; fiegend, gehilbet hatte, fonnten meber theologischen Meinungen nioch seine apostolisch scheinen-Grundfatte bes Rircheunahte bis gu einer gemiffen Alliinheit emporthemmen, ober in Frantreich, Edalast in:ben Dieberlanben, mo fich biet met Partie mift r dem Beud bervorarbeittte, mußte fich ber Beifall leicht meiner femben, ba aberdies bier moch ber Wirkfantfeit Bittenberger manches entgegenstand. Wie leicht konnte sin bie Rrange fifdeniRirden mit Benfifden 30as en befeiten? `Er felbft und fein großer, Schaler Befe en gehorene Krangofen, beibe batten unter ben Groffen bei bem Bolt feit ben erften Jahren ihrer Jugend bie figsten: Berbinbungen .: welche fie: gu. Erwedung aubillus ... lugung ber nenen Gemeinen branden Counteng

Biel mehrere Schwierigkeiten hatte is in ben Riebeit, iben. : Doch : Buther wie Melanchthon waren längst todt, mit diesen war die große Thatigkeit ihrer Partie; sich ansereiten wierthicht, Beza komnte bier feine Weinungen uns indere berrichend machen. Prinz Moritz von Dranien, der tter berrichend machen. Prinz Moritz von Oranien, der tter berrickerlandischen Greiheit, war schon reformirt; fichen Is auch bei fach die nach Frifeie strebeiden ieberlander unt Migsten an die freien Schweizer anschlöffen.

England har über bem Eindringen ber Genfischen keinungen auf zwei Jabthmadorte bin feine Rube verloren. Usabethilich bei ihrer Theonbofteigung alle die Anglaclichen ieber in iffi Daverland Invällkehren, welche der tobende etfolgungsgeifteifrer Schwester vertrieben hatte. Sie kehrten ier nicht mit dem Geiste des Friedens zurud. In Frank

furth am Main, wo man ben Bertriebenen eine rubige Gim gegonnt batte :: woren: Striftigkeiten entftanben, bb man in -ulte: Englifte. Lituraie. beibebalten ober ben gangen Botto mienft unach Genfichte Rorm einrichten follte. Graum sweil er alle gimaltigen Meranberungen vermieb. hatte t · ibinoisiber Englischen Rirchrimanches gelaffen, mes ein: mingtfchrantidrer : Meformator: geanbert faben. wurbe, feine, fleite Martin den Eiferern bielt. es nun nothwendia. glich einmol! aber Tobile: Unbolltommenbeiten fich au erf miliche both pon bem Gegentheil ale ehrmarbige van Gitte verefirt wurden. Die Deftigteit ber Giferer fant gereige, als fie bei ihrer Butudtunft ins Baterland fu pos Clifabeth ... pielleicht aus.: politifchen Grunden. bi jaus gebeimer : Aubanglichteit. an Pabfithum .: ben: gri abtecelten Rirchenrenimente vorzüglich gunftig Ten; und fe 1563 ballende Gliffebeth befehlin mollte, bag man fich nad Eduardifchen Rirthengebrauchen richten muffe, fo bald m "Bifchofe, ftolg; auf den Gebutyihrer Koniginn, von bil Hicher Dierarchie als einer Mitthen Ondnung Jprachen, eraffte Die Bofiche Partit gegen folite. Gpiftopalif glle ibre Richte gulammen, und, gleichfam ausgeffagen u zber großen Rinde, machte fie fich ein eigenes Rirchem ment, und hieß ihre Berfammlungen fo viel maalich m Mitchriftlicher Form burd Dags byt enien und & Congrege pen regieren. Elifabeth mußte fich burch bie-Schicffale ! ioch attlaud gewarnt glauben, ben grwalthatigen Senfid Martie nicht zu biel zeinzuräumen jagundumenn ibiefe Da guch bort wur einen Johann Anog gebiet matte, fo m für Glifabeth auch nur ein foliber Mann farcheerlich, gu welchen felbig Luther ein fchachterner Gungfing gem fin ! fepn fcheint. Bill in I Bert eine Gebert bert b

g william er seile **S**ale**15.** \*\* \* \* \* \*

and "Car Entfebung bes Arminianismus.

Bas nicht zwei betriebsame große Ranner in ber Bolt ichten : Edmuen! Bivingli; Luther, Welanchthon, batten tieriper Denga: Collegen Ger zweiten Erbnung unter ans m virlfältigen mechfehtweifen Wiberforud boch mit großer ereinftimmung miligemeine Gnabe Geries gelehrt; Calbin Beja brachten innerhalb fünfzig Jahnen faft bie Satte neuen Rirche auf bie gegenseitige Meinung; und verbrangs unter bem Schut einiger Furften felbft in einem großen : tile pon Beutschland ben jedem Menfchen faglichern Lus ifchen Lehrbegriff. Rreilich mar es unmbglich, daß nicht ft aus ber Coule biefer zwei Manner manche Innglinge Ashen follten, beren genturlicher Berfand nicht gu beraus bit beren genegeische Reminife nicht gun bestechen waren. inglie Schriften und Die polemifchen Bucher ber Lutherawurben boch nach won manchen gelefenn aber met amil. Mieinmal in ber Kirche eine gewiffe Partie übermichtig rben ift, feine Rubs ber gewaltigen Unternehmung, einen brerdespotismus musikingen, ionfopfern, wie menigen tann 4 önliere Lage einen guten. Erfolg weisprechen ?: 112 . . . - Pod entebeleet noch Beja z boll Imito bill rurinins, elden er gar mobl ale Stubentenging Genfe gefannt batte, . m.Minffgröger, was gringe bem größign, Beifalliale-Predis " ffande unache flenden indisproentlicher. Profes der: Thenledie 1603 Michenmunde. si Por: eble rechtichaffenen:Mann glong unter plen Beannstigungen guf eine Seelle , dereit: Belobren gr innte, inbergood a wie ber Erfolg bewied, nicht nach allen Beiten gefürchtat gu baben, fcheinte, Nicht feine eigene Som Auftschiegierbe und feinen baraus, gan auf leicht entstebenden bertriebenen Borgeieismus, sondern feinen Kach entscheibene

Spisstopins, seit Arminius Tode nun das theiligi Daupt dieser Partie, führte mit einem so bezanderndnt scheidenen Selbstgefühl von Unschuld vor der versemmt Synode das Wort, daß nur ein Mensch, wie Bogemai den Eindruden desselben widerstehen konnte. Die Ammanischen Lehrsätze wurden verdammt, Prosessoren und haus wießer Partie eritirt, der Calvinismus siegte völlten aber die Theologin, aus andern Ländern erzählten, wurd haus kamen, manches Geschichten von dem ven dieser seinen protestantischen Synodez in vielen meten Kändern wurde sie despweigen nicht angenommen.

Unterbes verloscht gewohnlich allmaleg:bas Ung an solche Begebenheiten, bas, dogmatische Resultat Die Arminianer wichen immer mehr nicht nur bon schen, sondern auch andern allgemein anerkannten Be jah, es wurde zuleht herkommliche Orthodoxie bei den Bespenisten, die Schlisse der Dordrechter Spnode auf

## 117.

## . Sidmlideres Wiederaufleben ber Remonftranten.

Doch milberte sich auch gleich einige Jahre nacht Schiekful ber Arminianer, selbst am Orte ihrer ersten folgung. Wenn schon ber endschene Grotins in die Di states Baterlands nicht mehr zurückreten burfte, so gest man vech ber ganzen Partie gleich nach Moritzus eine — nur wenig eingeschränkte Dulbung. Ihr In kuin zu Amsteitsam hatte ein ganzes Jahrundert bind bie größten Theologen, und die Geschichte dieser Pann wies in ihrer gunzen Gunnicklung, welche Wortheil welche Rachtheile mit einer build Symbole gar nicht in stichen Kitchenseiteit verdutten find.

Ber follte wohl auch im Munde eines Lutheraners das ibnif tabelhaft finden, bag wir ben größten Theil unberichtigtern theologischen Renutniffe ben Meminianern nten haben? Wie lange Beit bat es gebrancht, bis en Exegeten Grotine auch nur benuten lernten ? weit find die Dogmatiter Gpistopius und Limbor ihren Beitgenoffen unferm Gerharb und Cas porane? und Clerieus batte in Rudficht auf ganmfang freimuthiger Gelehrfamteit unter allen bama. Acformirten und Lutherischen Theplogen teinen feines ien. Wetftein muß gewiß auch uns bocht ichate in, wenn fcon unfer Bengel, fein Befganger, profern Rubm verdient. Gine Religionspartie, Die fo in einer Reibe fortgebenbe, aufgetlarte, große Danatte, jog faft unvermeiblich auch ben ührigen Theil cologischen Welt in ihre Grundfate binein, und bie lig berrichend gewordene Abneigung gegen alles pofitive : Religion, wenn fcon mehrere Urfachen gufammentra. riefelbe bervorzubringen, ift boch vorzuglich burch bie ften ber Arminianer auch unter uns ausgebreitet worden.

## **9.** 18.

emerkungen über das Sanze der Seld. der Mef. Alrche. Die Reformirte Kirche macht, wie aus der bisherigen blung erhellt, weit weniger ein Ganzes aus, als die Luside. Unfere Augsburgische Confession ist ein sast ganz mein geltendes Symbol; bei ihnen hat fast jede große ikularkirche ihr eigenes und den übrigen oft ziemlich unsiches Symbol. Zwingels Ideen in Ansehung des Kirstechts liessen sich noch viel schwerer als seine abeologis. Lehrsähe von Calvinischen Ideen verdrängen; wa. ste? schröde von Calvinischen Ideen verdrängen; wa. ste?

ger wegen seiner allgemein bekannten schandlichen Lond abgesetzt worden senn; zu Rom war er beiliger Nater. Uwenn auch ber kaiserliche Kangler Seld unrichtig verne bat, daß Paul IV. nicht mehr bei Nernunft und Sin sep, so bat er boch bas beste. Mittel erwählt, seine hand gen zu erklaren. Pius IV. hat die Arienter Syncht driftlicher geschlossen als Paul III. sie aufzeng, und Nachfolger Pius V. war Courad von Narburg aus Romischen Stuhl.

Der Geschichtschreiber soll stets kaltblutig. bleiben, wer vermag es? Die Jealianer haben uns solche Mal als Statthalter Gottes auf Erden hingeboten, und gm ber Zeit, da wir schon seierlich unfere Zweisel erklart baß uns diese Statthalterschaft verdachtig scheine. Lei greislich, daß ein solches Regiment nicht anders als mit und Schwert, mit Arglist und Trug behanptet werden te; die bedrängte Katholische Kirche, wenn sie doch un erft nicht Admisch pabstliche Kirche ware!

#### , S. 20,

Mittel, woburd fic bie Kathvlifde Airde gegen ihren finic ju fchuten fuchte. Buchertenfuri. Inquifition, Rene Mbncborben.

Bei ber allgemeinen Ibeencieculation, welche bud Buchbruckerei fo gefährlich veranlaßt wurde, war es für pahftliche Intereffe burchaus nothwendig, nur so viel Abeit und Geschichte bekannt werden zu laffen, als fich zu Meinungen, des Romischen Hofes paffen mochte. Deser batte schon: Alexander VI. Puchercenforen ausgestellt, gange Bergeichnisse von Büchern, die man entweber gar und nur unter der warnenden Bormundschaft der Kinde sallte. Dab zuerft Paul IV.: anglicicht, und Sint.

Gefcaft einer eigenen Congregation von Carbinalen agen. Die gange Gefdichte biefer Bergeichniffe beweift, san nicht einmal gelehrte, verftanbige Manner gu foi, ibeenvifitatoren aufftellie. Dft zweifelt man, ob Bos. ber Dummheit bei Berfertigung biefer Ratalogen mehr fct habe, ob michr ungelehrte Graufamteit ber ihrer rtigung ober mehr Unmenichlichkeit bei ihrer Bollifes gebraucht worben fen. And Antila de mi Bo auch nicht Spanisch'e Inquisition eingeführt ba verfuhreit oft Bifchofe und' Dbrigfeiten als ob fie en mollielt, wie überfluffig in ihren Begenben eine ifche Inquisition fen. In teinem Canbe hat fich bie Rathis Rirche ale berrichend behauptet, wo es nicht unglaubliche amteiten getoftet batte, bis fle wieber alleln Bertichend ben. Da retteten fein Aller, feine Gelehrfamfeit, feine gebende Berbienffe um Staat und Rirche, und bie niebers igfte Graufamteit; womit man ben Reger oft fangeit ; glaubte man burch ihre Abficht gebeiligt gu baben. ergift wohl' ber Umpartelifde Gefdichtforfcher gu unterin, was überhaupt Somache eines gewiffen Beitalter's besondere Gefinnung einer einzelnen Partie fen: aber icon britthalb Sabthunderte lang ruft immer neu veries Martnerblut gen Dimmel, und felbit bie beutlichften fe vom politifden Ruben einer Geiftlichen Tolerang bin Gelft ber Romifichen Rirde noch nicht gebeffert. ebenfo mit ben 'Dondeberben. Schon feit bem gebis fabrhundere brebte man fich im erbigen Girkel, ben Seh. ilter reich gewordener Droen burich Stiftung neger Int gu helfen, und biefe ben Bedurfniffen ber großen Siers " immeri Med 'aufgupaffen. Die Menfchheft behauptete t, noch bot MBftelben ber erften Generation, auch ffot Spittler's fammtl. Berte. II. Bb.

der nenen Ordensregeln ihr Recht, und der Romifte berfuhr, was jeder Despot erfahrt, daß seine Garden, die sigen Stützen feiner Macht, auch die furchtbarften Gegunia Macht sind. Doch haben sich immer die Classen und Bit taten dieser Menschen vermehrt, die Pabste sind ihrn eine Gesetzen nicht treu geblieben, und die beissendste Samwitzigsten Köpfe des Zeitalters hat den immer neu aus genden Keim des alten Monchswahns nicht todten tim

III. Se. 21.

Eqpuciner, Theatiner. Bestiten.

Gin Italianischer, Franciscaner, Matthaus von machte die große Entbedung, daß der h. Franz von tein Scapulier, sondern eine spitze Capuze getragen, nen Bart anders zugeschnitzen habe, als damalige finermode erforderte. Es tam über das Wiederauside alten Capuzen und über die Bartform zu einem groß nerlichen Krieg des Franciscancrordens, der mit der in Bitterkeit und nicht ohne Blutvergießen geführt wurd.

2528 Pabst ließ der neuen Capuze zu Ehren einem neuen entstehen, der schon durch seinen Namen die ehrwürdig anlassung seines Ursprungs zeigt.

Fast jede oft noch so nothwendige Reformation eim bene war wie die Zerschneidung eines Polyps. Man nur mehrere Ganze, deren jedes einzeln durch alle Um rungekunstgriffe einer solchen Gesellschaft sich groß zu suche. Die beil. Therese in Spanien mag es mit de und mit den Karmelitern gut gemeint haben, abt leider den Ursprung zweier Gattungen bersells anlaßt.

Rein Pabft bat je einen Orben gestiftet; fellien ihm immer andere in Perrichtung biefen guten That ?

ammel Aseric 11, 28 ...

munen find, benne auch den Bettelordemider Theatines Paul IV. noch als Johann Peter Caraffa als Bischof 1524 theate gestistet.

Der Beinem Congregationen, welche in der Aesormatis veriode in Italien, Frankreich und Spanien mestanden, tein Ende, ihre Mirtung verlor sichnim übrigen Gewinz; aber wie ein Stern erster Gräße verdunkelte beld alle ige größere und kleinere, ältere und neuere: Orden die einem: Spanien gestistete Gesellschaft Tesu, deren Geschnen, wie sie fast allgemein erzühlt wird, wie die Frage ers en muß, ph night nicht auch im historischen Argwohn 30

1 4 7 19 1 7 6 7 6 1 **5 1 22.** 1 49 1 1 4 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eutstehung ber Gesellschaft Jesu-In eben bem Jahr, ba D. Luther 34 ABorms varhore 1521 rbe, verunglucte bei ber Belagerung von Pampelona ein ftiger Spanifcher Ebelmann Don Inigo-(Ignatine) Los i. Es branchte lange Beit, bis ibm fein gerschmettertes in wiederhergestellt wurde, Gich die Beile gu vertreiben, er einen alten frommen Raman, ber fich gerade borfand lores Sanctorum), und weil fein Sopf ohnebieß nicht ber tifte mar, machten ihm bie Beiligenlegenben benfelben fu um, haß er fich entichlog, ein frommer Don Quichotte : iden. Diemand mollig fich aber an diefen halb verrudten lenfchen anschließenegber oft, feiner Dummbeit wegen fast für terodor gehalten murbe. Endlich gelang es ihm zu Paris, . Der erft, in feinem fieben und breifigften Sahr Lateinifd l lernen auffeng, ein paar perdorbene Studenten gu gewins en, und burch Saffen und Bugabungen ergreifirte er balb Me vennünftige Ueberlegung feiner Schuler fo febr, baf fie im an rafendem Fanatismus volltommen glichen. Diemant

ger wegen seiner allgemein bekannten schändlichen Kebau abgesetzt worden sewn; ju Rom war er beiliger Pater. U wenn auch der kaiserliche Kangler Seld unrichtig vernut bat, daß Paul IV. nicht wehr bei Nernunft und Sin sep, so hat er doch das beste. Mittel ermablt, seine Jand gen zu erklaren. Pius IV. bat die Arienter Synder driftlicher geschlossen als Paul III. sie ansieng, und Nachselger Pius V. war Courad von Marburg aus Romischen Stubl.

Der Geschichtschreiber soll stets kaltblutig bleiben, wer vermag es? Die Jalianer haben uns solche Mai als Statthalter Gottes auf Erden bingeboten, und gnu ber Zeit, da wir schon seierlich unfere Zweisel erklatt baß uns diese Statthalterschaft verdachtig scheine. Leis greislich, daß ein solches Regiment nicht anders als mit und Schwert, mit Arglist und Trug behanptet werden te; die bedrängte Katholische Kirche, wenn sie doch un erst nicht Admisch pabstliche Kirche ware!

**§.** 20.

Mittel, woburd fic bie Katholifde Airde gegen ihren und ju fchuten suchte. Buchertenfurt. Inquistion, Rene Mondborden.

Bei der allgemeinen Ideencirculation, welche bud Buchdruckerei so gesährlich veranlaßt wurde, war es für pabstliche Interesse durchaus nothwandig, nur so viel Abeit und Geschichte bekannt werden zu lassen, als sich perchangen, des Romischen Hofes paffen mochte. Desmi batte schon: Alexander VI. Buchercensoren ausgestellt, sange Verzeichnisse von Buchern, die man entweber gar vober nur unter den warnenden Bormundschaft der Sicht sen sahr zuerst Paul IV. ans Licht, und Sint.

Beschäft einer eigenen Congregation von Cardinalen tragen: Die ganze Geschichte bieser Berzeichnisse beweist, man nicht einmal gelehrte, verständige Männer zu soi. I Ibeenvisitatören aufstellte. Oft zweiselt man, ob Bosober Dummheit bei Bersertigung dieser Katalogen mehr rescht habe, ob mehr ungelehrte Grausamkeit bei ihrer ifertigung ober miehr Unmenschlichkeit bei ihrer Bollzie, g gebraucht worden sen.

Bo auch nicht Spanifore Inquifition eingeführt , ba berfuhren oft Bifchofe und Dorigteiten ale ob fie eifen wolltett, wie überfluffig in ihren Begenden eine mifche Inquisition fen. In teinem Cande hat fich bie Ratho. : Rirde ale berifchend behauptet, wo es nicht unglaubliche ufamteiten getoftet batte, bis fie wieber allelh Bertichend orden. Da retteten fein Alter, feine Gelehrsamfeit, feine ergebende Berbienfte um Staat und Rirche, und die niebere tigfte Gratifamiteit, womir man ben Reter oft fangeit ite, glaubte man burch ihre Abficht geheiligt ju baben. vergift wobl' bet unbartenfche Gefdichtforfcher gu unteriben, was überfaupt Somache eines gewiffen Beitalter's befondere Gefinnung einer einzelnen Partie fen: aber fon brittbalb Sabthunberte lang ruft immer neu berches Dartprerblut gen Dimmel, und felbft bie beutlichften Beife vom politischen Ruten einer deiftlichen Tolerang en ben Geift ber Ramifchen Rirde noch nicht gebeffert: t ebenfo mit ben 'Dondos'or ben. Schon feit bem gebn's Jabrbunbere brebte man fich im ewigen Cirtel, den Reb. t alter reich gewordefter Brben burich Stiftung nener Inate ju belfen, und biefe ben Bedurfniffen ber großen Siers bie' itmilere Mell' anfapaffen. Die Menftheit behauptete ner, noch voll MBftelben ber erften Generation, auch ffot Spittler's fammtl. Berte. II. Bb.

der neuen Ordensregeln ihr Recht, und der Admischt erfuhr, was jeder Delpot erfahrt, daß seine Garden, die gigen Stützen feiner Macht, auch die furchtbarften Gegnasin Macht sind. Doch haben sich immer die Classen und Bataten dieser Menschen vermehrt, die Pabste sind ihren eige Gesehen nicht treu geblieben, und die beissendste Samt wisigsten Kopse des Zeitalters hat den immer neu auf genden Keim des alten Mondswahns nicht tödten könn

Capuciner, Theatingr. Jefuiten.

Gin Italianischer Franciscaner, Matthaus von machte die große Entbedung, daß der h. Franz von tein Scapulier, sondern eine spitze Capuze getragen, nen Bart anders zugeschnitzen habe, als damalige Fnermode erforderte. Es tam über bas Wiederausitet alten Capuzen und über die Bartform zu einem groß nerlichen Krieg des Franciscancrordens, der mit der him Bitterteit und nicht ohne Blutvergießen geführt wurde.

1528 Pabst ließ der neuen Capuze zu Chren einem neuen gentstehen, der schon durch seinen Namen die ehrwürdigt anlassung seines Ursprungs zeigt.

Fast jede oft noch so nothwendige Reformation eine bene mar wie die Zerschneidung eines Polyps. Man bener mehrere Gange, beren jedes einzeln durch alle Benerungskunstgriffe einer solchen Geschlosest sich groß zu luchte. Die beil. Therese in Spanim mag es mit be de und mit den Karmelitern gut gemeint haben, ab hat leider ben Ursprung zweier Gattungen derselba anlaßt.

Rein Pabft bes je einen Oxben geftiftet; feltfam ibm immer andere is Perrichtung biefen guten That i

. dinnett, verere 11. B.,

ommen find, benn auch den Bettelordenider Theatines Paul IV. noch als Johann Peter Caraffa als Bifchof 1524 Theate gestiftet.

Der kleinen Congregationen, welche, in der Meformatis speriode in Italien, Frankreich und Spanien messanden, if kein Ende, ihre Mirkung verlor sichnim übrigen Gewimselt; aber wie ein Stern erster Größe verdunkelte bald alle rige größere und kleinere, altere und neuere: Orden die n einem: Spanier gestistete Gefellschaft Tesu, deren Geichte, wie sie saft allgemein erzühlt wird, oft die Frage ersten muß, ob man nicht auch im historischen Argwohn zu it geben könne,

 $r(s) = r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_4 + r_5 + r_5$ 

Entftehung ber Gefellicaft Jeft. Ju eben bem Sabr, ba D. Luther 34 ABorms verbore 1521 itde, berunglucke bei ber Belagerung von Dampelona ein fliger Spanifcher Ebelmann Don Inigo- (Ignatius) Log a. Es branchte lange Beit, bis ibm fein gerichmettertes in wiederhergestellt wurde. Sich die Weile gu vertreibeng ber einen alten frommen Roman, ber fich gerade borfand lores Sanctorum), und weil fein Ropf obnebieg nicht ber itite war, machten ihm die Beiligenlegenden benfelben fo arm, bag er fich entschloß, ein frommer Don Quichotte : erden. Miemand wollte fich: aber, an biefen balb verruckten tenfchen aufchließengober pft, feiner Dummbeit wegen fast fur terodor gehalten murde. Endlich gelang es ihm zu Paris, D.er erft in feinem fieben und breifigften Sahr Lateinifc lernen auffeng, ein paar verdorbene Studenten ju gewins in, und burch Saffen und Bugubungen expreifirte er bald le vernünftige Ueberlegung feiner Schuler fo febr, bag fie m an rafenbem Sangtismus volltommen glichen. Niemand

Konnte sich einbilden, daß das Gesuch dieses Amschup Monn, einen neuen Orden zu ftiften, vom Pabst werde gibt ligt werden. Dort siel er aber in die Gesellschaft solche plieischen Theologen, welche saben, was für nützliche Badm gen diesem blinden Sifer gegeben werden köniten. Risches blinden von Weltzeistlichen und Ordenstund vom Bettelorden und andern Mönchsorden. Es sollten vorfallenden Umständen beit das eine bald das andere Compagnie Jeste sollte sein Name beißen; denn dem ter träumte immer von Regimentern, und Compagni der Name Orden klang ihm nicht recht militärisch.

Bas es boch fur Dube und Rante tofete, bis Gefellichaft in allen Rugen ber Staats : und Rirchen fung fo eingreifen geletnt batte, daß zwei volle Sabrbu bindurch in beiben Spftemen faft alle wichtigere Ungel beiten nach ihren Abfichten vollführt, burch ihre Salft ibren Biberftanb gelentt murben. Der Gefellichaftet war besonders in Portugall gleich anfangs ein febr willim ner Mann. Der Gifer des neuen Dibens tonnte bortiff au Diffionen gebraucht werben, fur welche bie anderen lin geficherten Othen meift ju bequem ober nicht thatia am waren. Die uneigennutig fceinenben Bemubungen ber faiten fur ben Rinberunterricht empfahlen fie abet aud wo man teine Miffionairs' nothin batte Jund ihre feintte bensatt, besonders im Contraft mit bem ftinkenden Bil mond, bffnete ihnen ben Weg an bie Sofe ber Rin wenn nicht vielleicht auch ihre gar ju menschliche Moral mehr bagu beitrug, fie ju angenehmen Beichtvatein bit 64 Ben ju machen.

Diefe Compagnie Jefa waren die Janitfcharen bis Motuble, Schut und Schreden bes Defpoten, beffen im

he Macht durch die Reformation fansehr erschittent in mar. Sie wußten jene kanftliche Misthung von Licht sinsternis hervorzubringen und zu erhalten, durch welche as Pabsithum seit Luthers und Calvins Zeiten allein retten konnte. Sie verbanden, besonders zum Schaben der Teutschen Provinz, den politischen Bortheil ver Falso genan mit der Katholischen Religion, daß sich nicht leicht von einem Proselyt sinden lassen wird, welchem nicht von einem Zesuiten begreiflich gemacht wurde.

Die Fundamentaleintheilung des Ordens in Professen Rectoren der Collegien nebst dem schlanen Correspondenzenmenhang, der zwischen der Direction des Ordens und witgliedern statt hatte, enthält größtentheils die Ersing ber Möglichkeit eines solchen Phanomens, als die dichte dieses Ordens ist. Die despotisch sonveraine Sesdes Ordensgenerals, der sich beständig zu Rom aushalmuste, und die schlane Auswahl ihrer Mitglieder alleinden nicht hinreichend gewesen son, die Jesuiten der dem imeinen Schicksaller solcher Gesellschaften so lange zu hen.

Gine ber erften Scenen, wo die Jesuiten als Hauptace . 8 auftraten, mar die Synode gu Trient.

## **S.** 23.

Geschichte und Wirkungen ber Trienter Synobe.

Die Reformatoren, ebe sie ganz Tag saben, hatten sich bamaligem herkommen von einer allgemeinen Synobe versprochen, und auch die meisten der Patrioten der Rasischen Kirche, welchen der Monch zu Wittenberg gar zu wsend geschienen hatte, hielten dieses Mittel noch für das dige, wie einer ganzlichen Trennung geholfen werden konnstille, wie einer ganzlichen Trennung geholfen werden konnstille Ronige waren nicht bagegen, sie konnten bei einer

perwahrt, daß kaum der schwächste Stradt diefet licht berwahrt, daß kaum der schwächste Stradt diefet licht selbe ein wenig ethellen konnte. Der Pabst war am ber Trientischen Spnode noch eben der Pabst, der aut there Zeiten mar; die Dabsucht der Könige hatte nie da durch Cancordate gestisst, und die Könige brauchtnals eine nützliche Spielwasse, um manchmal ihrem wwebe zu thun, manchmal die Kirche ihres Landes der sehmäßiger in Contribution zu setzen. Selbst der schüftschaft worden, und was die und den Schlüssen, der Trienter Spnode gegen andere m Misserauch, war elendes Palliatio su unbeilbaren Kredsschaften.

Am traurissten ftand es unstreitig immer in ber A fatholischen Kirche. Uch wie selten die Cassander mund wie hohen Werth der Pahst darauf setzte, wenn ma auf einige Zeit den Laien den Abendmablielch worrschnite! Reine einzige Teutsche katholische Universität sich in diesem Zeitalter so glücklich, daß sie mit Wind oder mit Genf nur einigermaaßen verglichen werden im Peiniefuniger epochemachender Gelehrter bildete sich auf derselben. Die alten langst wor der Resormation gentem Universitäten waren meist ein Eigenthum der Mindenste, die neu gestisteten der Jesuiten.

Geschichte ber Lutherischen Rirche von ben Zeiten Concordienformel bis zu Ende des vorigen Jahre berts ober bis zu ber Pietistenepoche.

Streitigtetten nad bei Concordienformel. 3ob. And

en; daß jeber deht pethobare Antheraner gerabe beis wickelungen und Bestimmungen ber Lehre Con Bereis ber mei Raturen in Christo nothwendig annehmen

Die Delmstädter Theologen, vielleicht geleitet burch infing ihres Dofs, widersetzen fich am ernstlichsten, is möchte schwer zu entscheiben sepn, auf welcher Paribei der der Ber Concordisten aber der Nichtconcordisten rabulistische Streiten am weitesten getrieben, die schriftichen Sitten durch das Streiten am meisten verderbt iew mögen.

Rit biefem Drefohopieffreit vereinigte fich auf manchen fitaten auch bie Uneinigfeit über Ramiftifcher und elifcher Philosophie, ober tamen , wie in Churfachfen ), gang imbivibueffe einheimische Banbel bingu, bag oft litit bes Dofes, allein ohne bag es gelang, einen Gina uf bie Befinnungen ber Theologen gu geminnen fuchte. ihurfachfische, Canglerm Rite, Grell war in Berfus iefer Art am ungludlichften , und fein Beifpiel zeigte noch im : Tobe, wie genan ber faiferliche hof burch f mit ben ftrengeren Lutherappen verbunden fen, und wie nnaberung an Calvinifche Deinningen und Gebrauche jus auch ale gefährliche frangofische Allianz angesehen werbe. Roch ebe auch burch Entstehung des Marburgifchen Erbfireits und ber noch wichtigeren Julichischen Successe de die Teutschprotestantischen Dofe mit allem Partiebas. rinander fich treunten, so waren doch der Churpfalzische. Churfachfifche Def zwei verschiedene Anziehungepuncte Leutschen Staatensuftem, und die Geschichte biefer beiben batte auf ben Inftanb ber theologifchen Litteratur einem urch bilbemberen Ginfing als bie zwei Dauptftreitigfeie

ten, welche im enften Bertel bes fitbjebuten Jahin in der Lutherischen Airthe entstanden, als die Emi 1598 bes Helmfiddischen Abrologen Dan. Hoffmann m Streit zwischen ben Antingischen und Gieffen Theologen.

Dan. Hoffmann hatte auf der Universität hat und am Braunschweigischen Dose eine machtige Panis sich, welche in Beziehung auf Studiermethobe, Famis resse, philosophisch theologische Grundsäse so vollig s verschieden war, daß die Werschiedenheit auch bei eine sichtigern Manne sehr leicht in Ketzerei ober Rehm hatte ausarten kunnen. Geinen zwei Gegnern weht oder vielleicht weil er das Fach seiner Gegner als sche Fach ausah, ergoß sich der unvorsichtige Sin die heftigsten Invection gegen alle Philosophie, und mit einer fast unglaublichen Verblendung allen Geanch ber gesunden Vernunft, die ihm sein hof zur Ehre der Ba ein Stillschweigenstaussert.

Die Streitigkeiten zwischen ben Tubingischen und fenschon Theologen Waren Bein so wenig aufklarend und den noch mehr mit partiemachendem Gifer geführt, all 1607 Hoffmannische Controvers. Balth. Menzer, einer de geschensten Theologen der neuen Universität Gieffen, of die Allgegenwart der menschichen Natur Christi auf ein mit welcher seine Collegen hochst undufrieden waren, er also durch Correspondenz mit andern Universitätsteit besonders mit denen zu Tübingen Beisall zu beisch suchte. Lut. Dien der aber und Theod. Thummit zweit junge rüftige Manner, auf welchen damals das And der letztern theologischen Fachlität beruhte, erkfärten sich pl

inung, und Denger, ber' balb barauf an geinem ann Reuerborn in Gieffen eine Stute betam, r Richtubereinftimmung burch geschärfteren 2Biberne Ruchbarteit, welcher auch jene zwei Tubingifchen n gar nicht auswichen. Denger birtt es fur bibs tig ju behaupten, bag Effifins mabrend bem Ctanbe rniebrigung auf ben Befig aller gottlichen Gigen= Allwiffenheit, Allmacht und Weltregierung freiwillig gethan habe ; au Zhbingen bielt man biefe Deis r Concordienlebre von wechfelsweiser Mittheilung ber aften Beiber Maturen in Chriffus, bochft nachtheilig, Concordienformel ju liebe murbe behauptet, Chriffus e Gigenichaften nicht nur befeffen fondern auch auss tur umfern menfchlichen Augen unfichtbar. Ber follte tonnen, bag ein Streit über Diefe Frage, ju beren ortung' bie Bibel felbft fo wenig Stoff glebt, Jahrs lang dauren konnte, große polemische Werke verans onnte2

urch alles Hohngelächter ber Dillinger Jesuiten uch alle Weimittlungen der Chursächsischen Theosließen sich bie Partien nicht aus einander bringen. leligionseifer der Papisten war schon seit der Calenders 1584 so gereizt und so rege, die einheimischen Berhältnisse üserlichen Hauses für den Ausbruch eines Religionsmit jedem Jahr so viel geschickter, die Partien der Union ige bei jeder neuen Gelegenheit von Entzweiung so viel haß jedes Jahr des noch verschobenen Ausbruchs arteter Gewinn scheinen mußte; doch vereinigte man icht gegen diesen gemeinschaftlichen gefährlichen Feind! Die wurden sich vielleicht schneller zur gemeinschaftlichen eidigung auf eine kurze Zeit mit einander ausgesohnt

haben, wenn es gegen die Reformirten gegolten bith, 1619 ba die Bohmische Konigssache bes unglücklichen Ein pon der Pfalz das Signal zum Ansbruch bes längst ben Kriegs gab, so zeigten die Tablingischen Theologen Berzog. Johann Friedrich, daß er sich von Calif Sauerteig rein erhalten solle, und der Sherboson Oresben, Matthias Doe von hoenegg, mag noch eine Ursache mehr als die Tubinger gehabt be seinen Herrn, bei welchem er alles galt, mit der Pfchen Partie zu verbinden,

Man kann über foiche Theologen nicht gin ihnen ber fromme Urnd ein Grauel mar, in ben finftern icolaftifden Perioden bes mittlern gulett noch bas einzige Labfal einer nach Religion Seele murbe, fo mar nun der abnliche Rall bei Beiten. Orthoboxie war mohl nicht in Bal. A Schriften gu lernen; bas wußte ber gelehrte Urnb fig einer feines Zeitalters, aber er wollte gu einer Quell! welche, ob icon ein wenig trube, boch noch ben Durft Ihm, einem Prediger und Seelforger, nicht bloffen! bertheologen, mar es gar ju einleuchtenbe Erfahrung, das Bolt Saffungefraft habe, und daß es nicht mein augespitte Babrbeiten fenen, welche baffelbe gu thatiga ichluffen beleben. Arnbe Schriften merben bie und gegenwartig mit vielem Segen gelefen, ungeachtet fie ! febr mertbare Rennzeichen ihres individuellen Un tragen: aber welchem auch an Berlaugnung gembhutt lehrten ichauert nicht vor Mengern, Dfiandern und mius.

## · 6. 36.

inflebung bet Moftiter. Rathmannifde Streitigfeiten. Morgendammerung, burd Calirins hervorgebracht.

ie allgemeine Anarchie, welche ber breißigjahrige Rrieg tichland anrichtete, war in ihren Folgen fur ben ges Bustand ber Lutherischen Kirche eben so fühlbar, als gange Teutsche Kirche. Die wilden Sitten ber Solvurden, wie fur die gange Nation, besonders auch für versitäten anstreckend, ber Pennalismus rif ein, die ften Professorsstellen blieben aus Geldmangel mehrere ang unbesetz, und die nühlichsten Erziehungsanstalten auf.

mehr sich aber ber Druck folder außern Umftande te, besto mehr mandten sich manche eblere Seelen zu pftit. Die Schriften bes Gorliger Schusters in einem andern Zeitalter weniger Gluck gemacht und ber Ruf bon Rosenkreuzern wurde bei ansitverhaltniffen weder so zweifelhaft noch so lange daus wesen sepn. Selbst manche der gelehrteren Theologen in sich in der Stille zu dieser finnlich erquickenderen, und Johann Gerhard zu Jena sab gewiß mit seringer Bekummerniß, wie ruftig seine Collegen den Freund Arnds, den rechtschaffenen Rathmann nbelten.

Ochon lag zu Wien bas Restitution bedict fertig,
TProtestantischen Partie in Teutschland ben Untergang 1629, schon war vorläufig ber größte Theil von Wirtems mit kaiserlichen Truppen besetzt, Dessen vermittelst Rarburgischen Erbschaftstreits ganz unterjocht, das Welden Daus eines großen Theils seiner Lande beraubt, als immer noch die Theologen gegen Arnd volemisirten, die

ten, welche im enfen Gereel bes ftebzenten Jahrunden in der Lutherischen Airthe: entstanden, als die Controm 1598 des Helmstädtlichen Abrolugen Dan. Hoffmann und in Streit zwischem dem Lübeingischen und Gieffenschn Theologen.

Dan. Noffmann hatte auf ber Universität helmfind und am Braunschweigischen Dose eine machtige Partie gin sich, welche in Beziehung auf Studiermethode, Familiend resse, philosophisch theologische Grundsätze so völlig vond verschieden war, daß die Berschiedenheit auch dei einem mischtigern Manne sehr leicht in Retzerei ober Retzermand hatte ansarten konnen. Seinen invel Gegnern werte zu woder vielleicht weil er das Fach seiner Gegner als gemisches Fach ausah, ergoß sich der unvorsichtige Strein bie hestigsten Invection gegen alle Philosophie, und bestimt einer fast ungfaublichen Verblendung allen Gebru auch ber gesunden Werunnft, dis ihm sein Kof zur Eint tung ber dortigen Unidersität und zur Ehre der Bernntein Stillschweigensaussen.

Die Streitigkeiten zwischen ben Tubingischen und Gefenschen Theologen wareit Wen so wenig auftlarend und me ben noch mehr mit 'partiemachendem Gifer geführt, als partiemachendem Gifer geführt, als passen Balth. Menzer, einer ber geschensten Theologen der neuen Universität Gieffen, erlicht die Augegenwart der menschlichen Natur Christi auf eine And mit welcher seine Collegen bochft unzufrieden waren, meld er also durch Correspondenz mit andern Universitätstheologi besonders mit denen zu Tübingen Beifall zu verschaffe suchte. Lut. Dfrander aber und Theod. Thumming zwei junge ruftige Manner, auf welchen damals bas Auschader letzten theologischen Fachlität beruhte, erklärten sich gegen

bei bei Denabendiften Kriebenenegoeiationen bet Bleichstellung bet Reformitren mit ben Lutheranern 3mar felbft auch bie eifrig Lutherifche Partie ı ihm einen mur zweibentigen Bathager .: hatte nicht sifche Tapferteit anegebourre, mud batten nicht nach rambfifdens Ptanie Die Freiheiten ber Protestanten gur wehrn genen bie. Defterreichifde :Macht bienen follen, ob minde: ber : Charfurff von Sachfen einen Praget t etneuert baben! inBir worllen werdeffen, baf Danen ichmeden Jo: ifafti gar inte cetrite fur Erweitetung und Mommenng ben protestantischen theblogischen Litterafur Selben baben imm micht undnutbar apen bie Delben bes 1. Bolle ju ficheinen, burch benen Muth ben Luthern: bie. Wellechtung:ihrer: verficherterny politifchen Erifteit ten marbechier leber beit als i gana

Der Denabandelische Friede Tgabunns Tentschen Protes 1648 n volldommen gluiche Rechtermit bestalten Kirche; und igen wurden auch ber gestliche Borbehalt, da er boch is weibehalten werden sollte, wechselsweis festgesetzt. Die e das Chass von Processein haben aufgektart werden en, welche aus beim Bestly gediffer Kirchengüter und gest klichten Wechte nicht gediffer Kirchengüter und gest klichten Wechte nicht einer Bestlichen den nicht der ihnung wechselsweiße entstehen mußten!; wenn nicht der wis, im Ansang des Jahrs 1624 Bestlichen Rechts gewissen benguts, Bestliger eines gewissen kungenstelle beilige Berstscherung eines küsstlichen nicht

Belder forifiliche Auffag fann aber fo beffimmt abges t'merben,' bas nicht ein burch Partiegelft geschärftes Auge mungig Zweidenisgleiten barin' finden tonnte. Estibiliein if ablich esmedine esmedinen traine und geben f der wo'fanb es

fich vor bem Zeitalter Friedriche und Jofephe? In mi

Wetschlobene far eine balb guverliffigere Anfiling gufammentreffende Umftanbe.

Do heftig erst noch nach dem Ande des altern la die spukreistischen Streitigkeiten ausbrächen; so war bald folgender gludklicherer Züstand der Freiheit schwurfurst Friedrach Wordereitung vordanden. Dehursurst Friedrach Wilhelm ührte die Lutheram Kandes Toleranz und noch unter seiner Megierung Mesormirte und Lutheraner wahr, wie möglich es sches aneinander zu tragen. Derzog Ernst in Got im kleinern eben so große Dinge als Friedrich Wilhels schon hie und da noch in einigem Nebel gutgemeinte gischer Porurthelle; und der dritte große Zeitgenosse, August in Walfenbuttel, war wohl nur zu schächten sehr, selbst Theologe, als haß er alles that, was er him konnen.

Doch leuchtete bas Licht nicht wenig, bas diefe briff aufsteckten, indes dasjenige Land, mo die Reformation gegangen, ihrem vollendenden Fortgang immer meht lich wurde, und in Burtemberg bie Beit der Offandet gar nicht vorüber war. Der Tabingische Sanzler Angen Namber, sollen den größten der letzern Dalfte meigen Jahrhunderts, wig ebemals Lufas Offander, worder, der Gegner, die erstere Salfte deffelben.

Sehr fichtbar aber zeigten fic boch auch bier die Bille ber Aufflarung, welche bie Emiffaire Ludwigs XIV. maggemeine Bewundenung; bes fiegreichen abnigs nicht nach, ben Zeiten bes wellphälischen "Friedins an ben b

Tentschen Fürsten und daher auch in bet protestäntir's
Rirche veranlaßten. Die Theologen hörten auf, die entir
nden Rathe der Fürsten, wie vorber, zu sein. Selten
i sie mehr in politischen Angelegenheiten zu Rath'igtob sie schon bei entstehenden Religionosstreitigkeiten noch'
Rraste des Staats in Bewegung zu sehen wußten;
wird nach dem Westphälischen Frieden sollen mehr et,
ursten sinden, der von der Lutherischen zur Resormirten
on den Resormirten zur Lutherischen Alrche übertrat;
en schwerlich auch irgend ein Teutsches Fürstenhaus!
in welchem nicht einer oder mehrere Prinzen zur Raien Rirche übergetreten. Ein deutlicher Beweis der alles
geänderten Gestinnungen, so sehr auch hie und da nocht
zelnen Iden mach zufälligen Umständen das alte Ausdes Beichtvaters blieb.

S. 29.

ners faufte Befferungeverfuce. Eifte Bewegungen ber Pietiftifden Streitigteiten.

khüchtern, wie ein Mann, ber kaum gehört zu werden trat endlich Spener unter die geräusehvollen Theologines Zeitalters hinein, und gab das für die Kirchenges e so höchst feltent Beispiel, daß auch saft ängstlich dige Bersuche eines eben so gelehrten als bescheibenen: dies doch endlich Totalrevolution erregen können. Auch Mesormatorsabsichten: mußte der eifrig fromme Manniner Predigerstelle in Franksurt bemerken; wie höchst und mier Predigerstelle in Franksurt bemerken; wie höchst und miner Meligionsunterrichts an das Volk sey. Einkag an einen so gemischten großen Hausen, als unsere sinct sind, was kann er anders seyn als Saame, auss unser sinch ungenisse; und welche Wirkungen kauf manischlier's sammtl. Werke, II. Bb.

fich por bem Zeitalter Friedrichs und Josephe? In mifchichte der Churpfalzischen Rirche?

.:::

y. 28:

Betfchiebene far eine balb zuverläffigere Anfilitung

So heftig erst noch nach dem Aode des altern bat bie sputzetistischen Streitigkeiten ausbrächen; so war wohl folgender gludlicherer Zustand der Freiheit schmit wer halb entwicketen Borbereitung vordanden. Da Chursurst Friedrach Wilhelm lehrte die Lutherans Landes Toleranz und noch unter seiner Regierung Wesormirte und Lutheraner wahr, wie möstich es so, des aneinander zu tragen. Deizog Ernst in Goth im kleinem eben so große Dinge als Friedrich Wilheln schon die und da noch in einigem Nebel gutgemeintal gischer Porurtheile; und der dritte große Zeitgenosse, duglicher Porurtheile; und der dritte große Zeitgenosse, duglicher klugust in Walfenbutel, was wohl inn; zu schächtern wester seine Touren.

Doch leuchtete bas Licht nicht wenig, bas diefe drei fie aufsteckten, indes designige Land, mo die Reformations gegangen, ihrem vollendenden Fortgang immer mehr bich wurde, und in Burtemberg bie Zeit der Ofiqubet gar nicht vorüber war. Der Tabingische Cangler Ind Alpam Diander, folike den größten des letzern Salfte der rigen Jahrhunderts, wie ebemals Luftes Ofiander, Ind Gegner, die erstere Salftesidessen.

Sehr fichtbag aber zeigten fich boch auch bier die Wirlme ber Aufklarung, welche bie Emiffaire Ludwigs XIV. mit allgemeine Bewunderung, bes fiegreichen ichnigs nicht im nach, ben Zeiten bes wellphällichen iffrietens in ben bie

Tentichen Murften und baber auch in bet protestantiel Rirde veranlagten. Die Abeologen botten auf, Die enten nden Rathe der Farften, wie vorber, ju fenn. Selten n fie mehr in polielicen Angelegenheiten ju Rath'gie ob fix fcon bei entfiebenden Religionsfitreifigleiten noch' Rrafte bes Storats in Bewegung gui feten wußteng wird nach bem Beftphalifchen Frieden felten mebe et fürften finden, ber von ber Lutberifchen jut Reformirten bon ber Reformirten jur Lutherifchen Rirde überttat ; gen schwerlich auch frgend ein Teutsches Aurstenheus! i, in welchem nicht einer ober mehrere Pringen gut Raom Rirche übergetreten. Gin bentlicher Beweis ber alle n geanderten Gefinnungen, fo febr auch bie unb ba noter ingelnen Sofen nach gufälligen Umftanben bas alte Ane bes Beichtvaters blieb.

S. 29.

peners faufte Befferungsverfuce. Etfte Bewegungen ber Dietiftichen Streitigfeiten.

Schüchtern, wie ein Mann, der kaum gehört zu werdent betten beines Beitalters hinein, und gab das für die Kirchenges bie so Socialters hinein, und gab das für die Kirchenges bie so Socialters hinein, und gab das für die Kirchenges bie so Socialters hinein, und gab das für die Kirchenges bie so Socialter Beispiel, daß auch sast ängstlich ächtige. Bersuche eines eben so gelehrten als bescheinen: Much etwes der eines hauen. Auch etwerken ber eifrig fromme Mann-seiner Wedigerstelle in Frankfurt bemerken, wie böchst uns vem die damals und noch ihr meist gewöhnliche Art des lemsinen Religionsunterrichts an das Bolk sep. Ein strag an einen so gemischten großen Hausen, als unsere meinen sind, was kann er anders sepn als Saame, auts worsen auss ungenisse; und welche Weirtungen kann man Spittler's sammt, Werte, II. Bb.

welche, ber menfoliche, Beift in berfelben nie gludlich imilit wird. Aber diefes Zeitalter mußte felbst mach ba Paink Scholafiter biefe Erfahrungen für uns erft noch madm, " Konnte fich fo viel weniger aus feinem Birbel beraufin de nichts zu einem festern Traum von Ueberzengung if ale folde aus gang allgemeinen Grunden bergeleitete Die ffrationen, und bei der Kortradung in ein gewiffes Alle bifforifche Gelehrfameeit fich nicht mehr ermerben lagt, allmählig zu einem bulbenden Stepticiemus und zu ri Shabung mannichfaltigerer Borftellungsarten vorberid Rreilich lagt fich babei nichtilauguen, bag immer m liche Leibenschaften fast nirgende fo fichthar mitfpielm, in ber Rirchengeschichte. Der Jungling, welcher bei werden will, ift nicht ftrenger Untersucher ber Dein feines Dberconfistorialrathe ober feines Gonners. Lebrer, feines Brifalls langft verfichert, fann bie beffere ! nicht mehr betreten, welche ber fraftvollere junge Mann bradi gewiffer. Zon, jeinmal ber berefchenbe auf einer gewiffen versität, wie schwer wied & untgestimmt, und giebt if Beranderung deffelben Colliftonen. fo muffen bie Birlin derselben in der Theologie immer auffallender fenn, all einer blos philosophischen Rebbe.

Seschichte der Resormirten Kirche von den Zeiten Dordrechter Synode bis zu Ansang bieses Sahrhunderts.

S. 31.

In keiner Kirche zeigte fich ber Nationalunterfciel Entwicklung ber Dogmatik fo febr als in ber Reformina Rein einziger Teaticher Reformirter Theolog that in bik gangen Periode einen: febr merkbaren Schritt zur Anflhir

pu neuen Bestimmungen; die Franzosischen Eteologen waren unaushbrlich geschäftig, brachten oft neue Ideen Borschein, welche in der That nur die alten, etwas wes auffallend gesagt, waren, oder zogen auch manche und icte Wahrheiten aus Licht, welche durch das Ansesen sichen Kerrer ganz außer Sang gesetzt worden. In der ischen Kirche gaben Passionen dem menschlichen Seiste so schwellenden Schwung, daß erst nach einer langen lution in die Augen sallende Früchte erscheinen konnten, e aber desto herrlicher waren. Die Seschichte der Resisten Kirche contrassirt in dieser Periode mit der Gesiste der Lutherischen Kirche wie das Aussehen eines durch angestreingtesten Uedungen gebildeten Körpers mit dem blick eines andern, dessen Entwicklungskraft durch zwins de Bande gehemmt wurde.

Es ließ sich gleich nach ber Dorbrechter Synobe vorausn, daß über die Materie von der gottlichen Borberbestimng und von der Gnade noch manches geschrieben werden
se, die man sich endlich ganz vereinigen oder in ganz abs
onderte Hausen theilen werde. Die Dordrechter Synobe
pflichtete zwar keinen Franzbischen Theologen, aber sie erlt allmählig auch dortkein gewisses Ansehen von Convenib, ihre Lehre konnte so viel leichter herrschend werden; da
nicht der unbarmherzigsten Appothese von der gottlichen
nade günstig war.

Doch unter vielen andern blieb vorzüglich immer Jo. amero, Prof. der Theologie zu Saumur, auf feinen bes udern Meinungen, ohne noch folden Widerspruch zu ersthren, als nachher fein Schuler Mofes Umpraut erfuhr, 1684 a er die Ibren bes Lehrers vielleicht uur durch bestimmtere intwicklungen bekannter machte. Obschon die ganze Bor-

Mebertretung sey beswegen auch uns zur Schal gant weil wir mit verderbten Neigungen geboren wärden, letter Grund in jener Sunde des ersten Menschan liege Deinung hatte doch einen gewissen unildernden derglichen mit der andern Hypothese, welche den Sunter unsers Geschlechts nicht gerade als Stammbatte als Repräsentanten betrachtet wissen wollte. Es nates sich welche von der Friedsertigkeit der Synode zu Elton, welche zwischen Respräsert und Lutheranern Grieften sollte, daß sie die Rypothese des Placaus verdu

Lubw. Capellus, der gelehrtere College von fi und Ampraut, wollte die kritisch gelehrten Untersuch welche man langst bei den classischen Schriftstellern glucklichem Erfolg gebraucht hatte, auch auf die Bi wenden, und er fand bei denselben die alte fast von Meinung gegründet, daß die Bocalpuncte des Deben Textes nicht von der ersten Hand der Schriftsteller him seit worden seven. Wer sollte glauben, daß sich Kathil Gelehrte seiner Schrift annehmen mußten, um ihre be druckung zu hintertreiben; die Resormirten wollten wie einem Wert zu schaffen haben, das den Sinn der fen Religionsurkunden ungewiß mache.

Wenn Daille oder Claude etwas polemisches sch ben, die geheimen Wunden des Pahstthums mit einer n gelehrt scheinenden Zubereitung aufdeckten, das fand Beif und wurde mit belohnenderer Ausmerksamkeit angenomma als wenn Blondell das fabelhafte der Geschichte von eim Pabstinn Johanna enthulte; die Untersuchungen über Pin histor konnten ihm seine Partie kaum wieder versthnen. **z**:::

**6.** 33.

us des Presbyterianismus in England. Independenten,

ihrend daß die Theologen zu Saumur, gar nicht mit
ihrer Riederlandischen und Schweizerischen Glaubensa
t, mannichfaltige Verbefferungen wagten, so arteten
fichen Meinungen bei den Englandern in einen Fasis aus, welcher wohl in den Perioden des mittlern
is aber gewiß nicht in der Geschichte eines aufgeklars
is irgend seines gleichen hat, und endlich politisch bes
einen solchen Ausgang nahm, dessen Möglichkeit auch 1649
ich der That bezweiselt werden möchte.

jeder Elisabeth noch Jakob I. hatten gegen die Presmer die Schonung beobachtet, welche dem Protestantisn eigenthumlich senn sollte, und die Episkopalhierarchie
n sidere Schukwehr der königlichen Prarogativen und
eindare apostolische Einrichtung, als daß sie dieselbe eis
Eiserern zu lieb einschränken mochten. Jacob kam mit
ischon in Schottland gemachten Ersahrungen über die
nütbigkeit der presbyterianischen Partie auf den Englis
Thron, und unter einer so unpositischen Regierung als
einige in England war, rieben sich die Partien immer
ger gegen einander, so daß, den letten Ausbruch zu beten, nur noch ein Ausührer auf einer oder der andern
te sehlte.

Die Epiekopalisten fanden ihn zuerst an bem Ganstlinge n. Karle I. Wilhelm Laub, Erzbischof von Canter, p. Auch eine gehuldigere Nation, als damals Engländer Schottlander waren, wurde fich nicht so rasch und auf offenem Bege, als Laud es versuchte, zu einer Art des

Gottesbienfte haben binfabren laffen, welche taum mit wenig von bem Romifch = Ratholifchen verfchieben ver

Bei den bieraus entstandenen Bewegungen erzugt unter ber niedrigften Claffe bes Bolts, welche bei Relig Briegen immer bie furchtbarfte ju fenn pflegt, eine Min Preebyterianern, welche nicht nur in ber Rirche fonden im Staat allen Unterschied ber Stande aufbeben woll gangen Gottesbienft jum Spiel ihrer milben Ginba Fraft machte, und auch bas menige von fittlichem # mas bei ben Genfischen Ginrichtungen übrig blieb, if bertilgen fuchte. Diefe Independenten follten fra ber ein politisches noch religibses Dberhaupt baben, at vier Crommel, ein unbegreiflicher Menich voll Licht fterniß, mußte, fo lange er lebte, ben gangen fanatifde fen an feinem Bortheil in einer unthatig machenba foung ju erhalten. Offenbar ift bas Schmarmen all bern Wolker nur ichwaches Febricitiren gegen folche En fionen, ale England innerhalb zwanzig Jahren von 164 1660 erlitt.

Der Schuster Fox ber Stammvater ber Qualtifur einer von vielen seines gleichen, und es tam Beit tein Mann, welcher ben tobend wilden Strom Imaginationen in ein schelnbar ruhiges Bett leitete. I und politische Anstalten hatten schon beträchtliche Wirles gethan und England hatte schon manchen dieser durch meine Epidemie angesteckten Köpfe nach Nordamerika sett, als Robert Barklay mit seinem Katechismus Apologie erschien.

Die Hauptfate diefer Schwarmer und bas charalmit fche ihrer Ginrichtungen laffen fich wicht in einer compairifchen Rurze anzeigen, benn summarisch angezeigt fich

ik aller Schwärmer aller Jahrhunderte einander volle gleich. Die Geschichte der allmäligen Umbildungen nern Berfassung ift die schönste Apologie für unseren Einrichtungen. Alle schwärmerischen Secten muße, wenn sie einigen Bestand haben wollten, den Bers n mehr oder weniger wieder verähnlichen, gegen welche ngs auss heftigste geschrien hatten.

#### S. 34.

fignismus. Formula Consensus helvetici. Coccejaner. e Bewegung megen ber freimuthigern Sophothefen eis Frangofifchen Theologen batte in ben Niederlanden ingefangen, ale eben bafelbft burch bie Schriften eines Frangbfifden Geometere Ren. Descartes eine Phis e ausgebreitet wurde, welche man fur bochft gefabrlich veil fie ben Stepticismus beganftigen, und julet nichtoffenbarten sondern auch natürlichen Religionswahrheis bablich fenn follte. Auch biefe neue hypothesenreiche ophie that freilich, mas bon jeber jebe nen geformte fopbie gethan bat, fie jog vom Bibelftudium ab, fie mbelte ibre Duthmagungen mit großer Dreiftigfeit in ne, fie fucte burch ihre transscendentalen Gate folche n ber Chriftlichen Religion aufzuflaren, beren Aufflafür biefes Leben nicht bestimmt zu fenn scheint, und ind ba machte fie einen jum erklarten Reger, ber vorher orthodox gemefen mart. Aber Gieb. Boetius, Prober Theologie gu Utrecht, fab bas neue Phanomen bon biefen Seiten allein an, und bie Stimme biefes mes war bamale gultig, wenn er fcon burch feine alle eine Bantfucht allen Erebit verloren haben follte. Es e fich, wie in fo vielen andern vorbergebenden und nachfolben Rallen fo auch damals bei ben Dieberlanbern, wie

felten bet entftandenen Streitigkeiten gladlich mit wird, wenn die Elassen entscheiden. Der Geifficht gar zu felten noch fort, wenn er einmal im Preist bas meifte wird also nach der Dogmatie beurthilt, im nachgeschriebenen Deft bon ber Universität ni wurde.

Miles Unglud ber Reformirten Rirche fdien nad nung folder Giferer aus Rrantreid ju tommen, unb täglich abnehmenden Tolerang Lubwigs XIV. bei men Abfichten ber Frau von Maintenon und ben gungegeifte bes D. Jefuiten Beichtvatere immer m formirte Theologen und Gelehrte aus Krantreich bin fo fchienen fich bie Nachbaren verwahren gu mb Bunachft liegende Schweiz bermahrte fich am fruhef man felbft fcon ju ber Baterftabt bes Calvinismus! Tung ber eindringenden neuen Deinungen empfant Turretin welcher felbft in Genf. einen Dauptgiff Trondin fand, verfertigte mar die fombolifde ! nicht, welche ben neuernden Frangofen ben 2Beg wi 1675 follte, aber fein Freund Deidegger that es gang m per Mitwirfung, und die formula consensus Helveuk ber theologischen Freiheit noch viel beschwerlichere So gle bie Bergifche Concordienformel ober irgend eint! ber bekanntern fembolifchen Schriften.

Was es doch für ein ungelehrter Zwang war, find barauf verpflichtet zu werden, daß man glaube, die hich ichen Bocalpuncte unfers Alten Testaments sepen gle Ursprungs, Auch Zurechnung des Falls Adams und von der Prädestination blieben doch bei allen gemachn pothesen immer unauflöslicher Austen, was lag alfo bei der Anaten gebreht wurde? Und je überspannter

en: Mtangbeftimmungen bon Orthodoxit waren, befte tounten fie immge in einem Zeitalter fesifeben, weld fichtbar: su einer großen philosophischen und theolog Aufklarung vorbereitete.

streitig verdient in Apsehung ber lettern Johann Cotceins) Drof. ber Eheol ju Lepden einen ber ers idges uDet nuermudet nerheitsame Mann war gwat che Sabre tobt, ale die Schweizetische Confensformel nbe fam . aber er batte bas Schicffal eines fo mans ofen Mannes, bag ber Saame, welchen er ausstrente, ch feinem Tobe ausschlug. Es war gewiß großes ift, zu einer Zeit, wo die ganze Theologie nichts als f, ober Birbelphilosophie mar, bie Bibel und ihre wieber mehr in Gang, ju bringen, und einem Manne, fich fo gang in fein Altes Teftament bineingelefen ber gu einer Beit auftrat, ba man über exegetische jage noch wenig nachgebacht batte, mar es gemiß febr eiben, wenn er oft mehr im Alten Teffament las, als arippeffeben mag, und bie Joce eines Bundes smis Bott und ben Menfeten gur herrichenben theologischem nidee machen mollte. Je buntler irgend ein Theil bet war, befto mehr Alcis mandte er auf benfelben, und uchtbare-Ginbildungefraft, welche unftreitig fein Saupte mar, ließ ibn bald Auftlarungen und Beziehungen in. rophetischen Buchern, finden welche mohl als Beweise frommen Gefinnungen aber nicht als nutliche Erweis jen theologischer Reuntniffe gelten tonnten. Ueber ben bm bemertren Unterschied zwischen ber altteftamentlichen nentestamentlichen Bergebung der Gunden lich fich nahres fagen, bas bisber noch nicht gefagt worden mar, in einem Lande, mo Boctius und Marefins lebten,

hierian mit einander, und wenn auch nur ber einige fuet gewesen ware, fo tounte fcon ein Dann, meld Runft, ben Arrthum an berfconern und ber Babrbeit : abuliden, bamals fo meifterbaft befaß, einen unnie Schaben anrichten. Es war nicht mehr bie alte monde = und Jefuiten = Controvers, .. Die Baffen muf gen folde Untagoniften gewechselt werben, und am nigften tonnte man rubig ihrem gludlichen Fortge feben. Der Reformitte, ber ohnebieß die politifc brudte Partie mar, wollte nicht auch noch Sin Dublicums gegen fich haben, bot alfo alles auf, bie bes Dublicums zu gewinnen. Gin großer Theil ba teten Reformirten Gelehrten batte eine Rreiftatte in einigten Dieberlauben gefunden, und bier tam gu linionseifer, welchen fie ichon mitbrachten, noch Antipathie gegen ibre Berfolger und bie bamals Beziehungen fo außerotbentliche Thatigfeit. woodurd fer fleine Staat gu einer ber enften Dachte bon emworgefdmungen batte.

Wie viel hat nicht Kirchengeschichte und felbfie politische Geschichte ben Basnagen zu verbanten? nicht Jurien bei allen seinen Zehlern und Schwar bamals ein rafiloswirtender Mann? Dat nicht Saurin in der Canzelberedsamkeit Epoche gemacht placette damals einer der grundlichsten Buder Moral gewesen?

Aber die unpartheiliche Geschichte muß boch alle minchrere ihrer großen Zeitgenoffen weit hinter Peter gurudseigen, einen Mann, der mit Newton und leife ristiren konnte, ohne befürchten zu muffen, als eines ften Genies migkannt zu werden. Selten hat sich we

atif aller Schwarmer aller Jahrhunderte einander volle er gleich. Die Geschichte der allmäligen Umbildungen irmern Berfassung ist die schonste Apologie für unsere ichen Sinrichtungen. Alle schwarmerischen Secten mußischen wenn sie einigen Bestand haben wollten, den Bers wen mehr ober weniger wieder verähnlichen, gegen welche erfangs auss hestigste geschrien hatten.

#### S. 34.

artefianismus. Formula Consensus helvetici. Coccejaner. Die Bewegung megen ber freimathigern Syphothefen ele Frangofifchen Theologen batte in ben Nieberlanden : angefangen, gle eben bafelbft burch bie Schriften eines en Frangbfifchen Geometers Ren. Descartes eine Phis Die ausgebreitet murbe, welche man fur bochft gefahrlich weil fie den Stepticismus beganftigen, und gulett nichtgeoffenbarten fondern auch natürlichen Religionswahrheis Schablich fenn follte. Auch diefe neue hypothefenreiche lofopbie that freilich, mas von jeber jebe nen geformte losophie gethan bat, fie jog vom Bibelftubium ab, fie wandelte ihre Muthmagungen mit großer Dreiftigkeit in iome, fie fucte burch ihre transscendentalen Gate folche ren ber Chriftlichen Religion aufzuflaren, beren Aufflaag fur diefes Leben nicht bestimmt zu fenn icheint, und : und da machte fie einen gum erklarten Reger, ber borber cht orthodox gewesen mart. Aber Gieb. Boetius, Profor ber Theologie ju Utrecht, fab bas neue Phanomen cht bon biefen Seiten allein an, und die Stimme Diefes Rannes war bamals gultig, wenn er icon burch feine alle emeine Bantfucht allen Crebit verloren haben follte. Es igte fich, wie in fo vielen andern vorhergebenden und nachfolenden gallen fo auch bamale bei ben Dieberlanbern, wie

gegraben. Erft bat man ihn in mandem wiberlegt, widerlegt werden mußte, und in noch mehrern Dingm, wie widerlegt werden tounten, aledenn mehr ausgeschin als auf die Art benutzt, wie sich ein großer Mann wit nuzt zu sehen wunschen muß. In verwundern ift, bis den vielen großen Englischen Gelehrten des damalig nachfolgender Zeitalter teiner auf der Spur fortgieng. Bayle gefunden hatte, vielleicht daß selbst das gaugd sich mathematische Studium hieran Schuld war.

S. 37.

Schidfale ber Englifden Rirde nach ber Revolution # Seitdem Bilbelm III. ben verlaffenen Ihm 1688 muthlofen Schwiegerbatere beftiegen batte, fcbien fid Eifersucht ber Epistopaliften und Presbyterianer ju i Die letteren fahen in Schottland ein Beispiel, wie if neue Rouig fen, und tonnten bie Rudtebr ju Rath Difbrauchen unter einer folden Regierung gar nicht ten, beren eigene Sicherheit auf Bebauptung ber bitte fcenben reinern Lebre berubte. Tillotsons Mi batte fur bie Befferung ber epistopaliften Gefinnunge Buglich mobithatige Folgen. Nachbem auch bie Bifd niger politische Partiefuhrer und mehr Theologen mun verminderte fich ohnedieß ber ftrengere Epietopaliemus bon ben Dresboterianern batten fich' fo viele Schmatt natischer Secten abgesondert, daß ber abrige Saufe nur burch feine gemäßigtere Meinungen fondern aud manche feiner Lehrer bochft ehrmurdig murbe.

Ueberdieß fühlten beide Partien die Gefahr eines gefchafelichen Feindes, deffen offenbare und heimliche beicht nur norübergebend waren, fondern ber Rirche und Gtaat guleigt den traurigften Untergang brobten. Der M

mwellifden Religionstragbbie fcbien in ber Seele eines iteliebenden Cherbury ben bamale fo naturlichen b, daß bod aberhaupt positive Religion gar nicht ndig fenn mochte, bis gur taufchenden Ueberzeugung i ju haben, und vielleicht auch einen großen Theil annehr ober weniger edlen Seelen gur bereitwilligern Uns folder Meinungen borgubereiten. Doch bie ausgelas Bitten am Dofe bes wolluftigen Rarle II. maren fue iften Theil folder, beren Beifviel immer am gefahr. ift, eine noch weit ichnellere Beranlaffung, die Chrift. eligion balb nicht nur überfluffig fonbern auch unrichtig berlich zu finden. Der theologische Untersuchungegeift lent te wegen mehr auf Bertheidigung bes Gangen ober auf eine Entwicklung ber einzelnen Lebren, burch welche biefelben er Bernunft als annehmungemurbig erscheinen follten, abricheinlich trug biefes febr viel bagu bei, bag wir auch m glangenbften Beitalter ber Englischen theologischen tur feinen recht entschieben großen Eregeten aufweisen 1. Rirchengeschichte und Eregefe icheinen nie bas glude jach ber Englander gewesen an fenn, ungeachtet fie in nicht obne Berbienft find.

### **§.** 38.

ift einiger fleinern Streitigleiten. Halth. Beders Abde monismus.

Bas für ein seltsames Gemische aus so vielen gegen und einander wirkenden Ursachen in der Reformirten Kirche nde des vorigen Jahrhunderts entstehen mußte. Da bie und da noch manche Bertheidiger des strengern ismus, laute Wächter der genauern alten Orthodoxic; aferer Angahl erschienen Cartesianer und Coccejaner, gange Dent's und Studirart einander so entgegengesigt

war, baß tein Kriebe groifchen ihnen fatt baben fount: ten burch biefe Partien bindurch fchlich fich bie mbb boffnungevoller Jungling, fand fich febr aufgetlan bu fung ber Englischen Theologen und felbft auch ber Bat Schriften, aber bas Betummel arf bem litterarifden fin noch ju groß, als bag er batte beffen tonnen, bom gref fen gehort gu werben. Der fleine Streit, welchen Ro feine Meinungen besondere auch von der Zeugung b nes Gottes erregte, anberte im Buffanbe bes Ga nichts, er murbe nicht einmal eigentliche Controbert, jur Ungeit, um auch nur einige allgemeine Aufma ju ermeden, mar bie unnuge Sppothefe uber eine unauftlarbare Sache erschienen. Aber ein Predign fterbam, Balthafar Beder, ichlug eine Gaite a machtiger tonte, und er batte ber Bobltbater fciun tere merben tonnen, wenn feine Ginfichten gelauten Mrt feiner Spoothefe ine Publicum gu bringen, wi gemefen mare.

Die Reformation hatte nehmlich auf wenige untraftig gewirkt, als auf die damals angenommen nungen von unferer Verbindung mit der unsichtbara Alle damalige Auftlarung fieng von der Bibel an, und gar zu wenig durch Beobachtungen üher den natürlicht der Dinge unterstützt, daß also selbst der Zugang zur geprüften Einsicht in jene Lehre auch für ein solches hatte schwerer werden mussen, das in seinen außern un wenigere Veranlassung gehabt hatte, von hem Zauberern und von dem ganzen Einslusse des Teufsunsere Welt recht groß zu denken. Von jeher sind Mocnschen immer nur sehr spat zu den Abahrheiten kunn, auf welche sie allein historische Kritik suhren in

fich war es boch nicht ungereimt, dem fleißigen Forer Bibel vollends hocht mabricheinlich, daß unsichtbare ifter in einer febr wirksemen Berbindung mit unserer eben mußten.

edern veranlagte bie Albernheit mancher bamals ren Gefdichtchen, feine Gemeine in Predigten über laterie aufzutlaren, und er glaubte mohl anfange felbit u bem Biele gu tommen, an welchem er fich nach ortgefetten Bemubungen antraf. Sypothefen ber Car. i Philosophie führten ibn zwar nicht, auf seine Deis aber bestäreten ibn boch in berfelben, und nur ein , beffen gange Theologie von ber Philosophie seines ere belebt wurde, konnte fo willtubrlich mit ber Bibel ren ale Beder that. Der laute Ton bee Beitaltere em Berfaffer ber bezauberten Welt noch gang entgegen er leife Beifall gieng boch wie ein verrathenes Geheim= n Stillen herum, und die burch Newton in Schmung bte Experimentalphyfit erhub die Bederfchen Deinun. a cin immer milberes Licht, bie endlich Thomaffus Semler bas Publicum ju mehrerer Prufung und ju ter Rububeit abharteten.

## S. 39.

iconfte Bluthe besonders der Schweizerischen Reformirten Rirde.

Die schönste thatvolleste Periode der Resormirten Rirchele sich von den Zeiten der heftigern Versolgungen Lud,
KIV: bis in das erste Viertel des gegenwärtigen Jahrletts erstreckt, schloß sich noch mit dem Erscheinen zweier
Comeizer, welche gleichsam die mild erquickende Abend.

t des schweizer Sommertags waren.

Selbft in ber Baterftadt des Calvinismus erhob fich ein

Bruderssohn des strengorthodoren Franz Zurretin, a' fich unerschrocken für allgemeine Gnade Gottes, und sich nicht mehr fi' furchsam zwischen Wahrheit und fic ebedem Ampraut. Ach wie brüderlich er den gnern die Hand reichen wollte, wie schön er Theolo Religion zurücksührte, wie verständlich und edel seines war! Sam. Werenfels zu Basel schien ganz sei lingebruder zu sern eles zu Basel schien ganz sei lingebruder zu seyn: aber beide blieben doch in ihr auch in dem solgenden Zeitalber so einzeln, daß die mm ein schones Kleeblatt vor sich zu haben, mit ein nen Parachronismus Saten noch zu ihnen rechun

Die Geschichte ber Reformirten Rirde in unim bunbert ift fo einschläfernd rubig, bag es nicht merth fenn mirt, ihr einen befondern Ubichnitt im ber Rirdengeschichte ju geben. In bem vereinigte berlauden ift alles abgeftorben, benn felbft 2116. tens, fo viel auch die burch ibn erregte Revolution & fchen Litteratur, in ihrer letten Unmenbung auf bit gie, nutte, bat boch fur fich felbft taum baju von Much England ift weit bas nicht mehr, mas es mar. Mander Schriftsteller, welcher fur Die Relig Theologie batte nuglich werden tonnen, bat fich gut fchen Partiefdriftfteller bestimmt, und taum erfcheint ba ein etwas ichatbarer baurenber Beitrag gur Em ber bieberigen theologischen Grangen. Die Geschicht Airden ift zwar in biefer Periode nicht gang leer von Beiten : aber fie bilbeten nicht, fie maren meint nut Beweise von bem, mas man fonft fcon vom Buftund Rirden mußte.

Mm wenigsten barf man aus Frankreich etwat au. Gint Geneinen ham.

irmerei und Umiffenheit nicht Iganglich aufgerieben gu

Die Zeutiche Reformirte Rirche mar bon jeber nie ige gewesen, welche Sauptrevolution machte, fie beridet auch in Diefem Jahrhundert fast gang aus der Gee, aber ihr Berfchwinden ift bie ermunichtefte Erfcheis' , es ift ber ficherfte Beweis aller aufborenden Parthie fleit. Die bisher wie halbbruber getrennten Protestan, nd bier unvermerkt fast wieder in eine Familie gufam. etreten, nachbem man bie Erfahrung gemacht bat, baß ben Frieden mehr bindert ale wenn man feierlich Friede inander ichließen will. Der fanftige Geschichtschreiber firche des achtzehnten Jahrhunderte wird alfo Bollitos ausgebreitet wohlthatige Wirkungen auf unfer Zeitalter er hiftorie der Lutherifchen Rirche ergablen, und die ienfte ber Burcher Theologen um die Brauchbar. ung und Circulation mander biblifden Sauptibeen wer. ibn auf eine angenehme Weife vergeffen machen, bag Beuf und Bafel teine Stimme mehr geboret wird.

hichte ber Ratholischen Rirche von ben Zeiten ber rienter Syn. bis auf bie Constitutionoftreitigkeit

1563 — 1713.

# J. 40. Gefdicte ber Pabfte.

Gegen die ersten Strahlen der Auftlarung, welche bon ttenberg und Genf ausgiengen, hatte sich Rom nach-eis n beträchtlichen Berluft noch ziemlich gludlich verwahrt, 'r jener allmälige Einfluß, welcher bei langerer Fortbauer Protestantischen Partien unmöglich sehlen konnte, war viel ührlicher und mußte sowehl inigder Dogmatif als in der terarchie wenigstens Unraben erregen, welche gludlich ober ungludlich geenbigt ber Romifden Dberberrichaft gefähl wurden, die fich immer bei einer allgemeinen Lethargit ficherften erhalt Roch ift alfo bie Geschichte ber Ratbelii Rirche faft nichts anders als Erzählung ber mannichfall Berfuche, welche ber Bifchof von Rom machte, um fein ! gegen die Protestanten ju vertheibigen ober mo mogli erweitern, und noch mehr um die Runten von Protest mus zu erflicen, welche fich unter feinen Unterthanen 4 ber freiwillig entzundeten ober aus unferer Rirche gla eleftrifc binübergiengen. Man lernt bier bie Succession ber borguglichften Ronige biefes geifi Staats tennen, wenn ichon auch bier felten ber Rom Sauptichauspieler ift, und oft mehr nur fein Rame gebrauch als daß fein Unfeben bon großer Wirfung mare.

1573: Gregor XIII. ber natfolger bes Dominicanire Diuil burch feinen Ralenter verewigt, ben man ihm wie bie beibi Musgabe bes Corp. jur. can, und bes Romifden Martyrolgi immer jum Berbienft rechnen mochte, wenn nicht ubad graufame Gewaltthatigfeit bes Mannes bervorblicte, bu ber ichanblichen Bartholomanenacht in bffentlichen Scial feiten freute. Das murbe fein Nachfolger, ber verfche 1585: Sixt V. nicht gethan haben, wenn fchon auch er Bannftrabl nicht ruben ließ, und Luft gehabt haben me in ber Rirche fo ftrenge zu regieren, ale im pabftlichen! denflagt, ber burch feine Regentenftrenge febr gewann. ! Tetten pabfilichen Muthwillen gegen Frankreich haben G gor XIV. und Clemen & VIII. ausgeubt; die Gelegenhitt 1505 ermanicht, welche bie bafige Lique und Denriche IV. Inf fie barboten.

1606 Paul V. ju Anfang des fiebzehnten Jahrhundent #

an fich war es boch nicht ungereimt, bem fleißigen Fors der Bibel vollends bochft mahrscheinlich, bag unfichtbare Geifter in einer fehr wirksemen Berbindung mit unserer t fleben mußten.

Bedern veraulagte bie Albernheit mancher bamals maren Gefchichtchen, feine Gemeine in Predigten uber : Materie aufzuklaren, und er glaubte mohl anfange felbft t, ju bem Biele gu tommen, an welchem er fich nach je fortgefetten Bemubungen antraf. Sypothefen ber Carben Philosophie führten ibn zwar nicht, auf feine Deis g, aber beftarten ibn boch in berfelben, und nur ein nn, beffen gange Theologie von ber Philosophie seines altere belebt murde, konnte fo milltubrlich mit ber Bibel jahren ale Beder that. Der laute Tou bee Beitaltere r dem Berfaffer ber bezauberten Belt noch gang entgegen r ber leife Beifall gieng boch wie ein verrathenes Geheims im Stillen herum, und die burch Remton in Schmung rachte Experimentalphyfit erhub die Bederfchen Meinun. in ein immer milberes Licht, bis endlich Thomaffus b Semler bas Publicum ju mehrerer Prufung und ju Berer Rubnbeit abharteten.

# S. 39.

ite foonfte Bluthe befonders der Someigerticen Reformirten Rirde.

Die schönste thatvolleste Periode ber Reformirten Kircheichte sich von ben Zeiten ber heftigern Berfolgungen Lid,
igs XIV: bis in bas erste Biertel bes gegenwärtigen Jahrinderts erstreckt, schloß sich noch mit dem Erscheinen zweier
in Schweizer, welche gleichsam die mild erquickende Abendiht des schwülen Sommertags waren.

Selbft in ber Baterftadt bee Calvinismus erhob fich ein

Im allgemeinen genommen find doch alle biefe Rin beffer als die der vorigen Periode, aber dagem fingt die Geschichte der Conclaven an, deren zusammenger Schilderungen die schönfte Gallerie der tiefsten Julian Arglist ausmachen wurden. Die Pabste dieser Period offenbar bessere Meuschen gewesen, als die der vorigen, standen immer doch noch größtentheils gegen viele bessere lere Gelehrte der Katholischen Kirche gar weit zurück, mußte durch das Insammentressen unzähliger zufällige stände geschehen, wenn ein redlicher gelehrter Mann w sen hoben Stuhl zu sitzen kam. Wie es sich doch a baben mag, daß der beil. Geist im Conclave nie su Iessuiten entschied, überhaupt die Italianer so in A nahm, daß kein Pabst aus irgend einer andern Ran wählt wurde?

Mit dem Fortraden eines jeden halben Jahrts zeigte es fich nun immer deutlicher, daß der Pabst ein son, das far das mittlere Zeitalter ganz gut passen maber bei erweiterter Auftlarung entweder seine Gestalt a lig andern, oder endlich allen John einer altmodischen erfahren mußte. Die Griechen unter dem Druck habste Baffen sind wohl nicht unglucklicher, als die Ginwohn Rirchenstaats. Das schone Land sieht auch heutzuta ein Land des Fluches aus. Rann es anders senn? Alle zehend werden neue Blutigel angesetzt. Ein neuer greue Nepoten, die sich bei der wahrscheinlich nur kurfu beuszeit ihres Betters beoilen muffen.

5. 27.

Streitigleiten über bie Lehre von ber Gnabe. Die Engregat; ju Rom. -

Schon auf ber Syndoe ju Tvient muß es mauchm Il

getrantt haben, die Jesuiten dem Ohr des pabsilichen en immer so nabe zu sehen, und wenn er vollends ein erstätägelehrter war, so faunte er schon die Gesinnungen neuen Herrn, beren um sich greifender Ehrgeiz durch ehrwürdig alten Gesetz beschränkt und selbst auch nicht wamatischen Wahrheiten durch längst auctorisitet Lehrers, ition zurückgehalten wurde.

Michael Bajus, Prof. ber Theologie ju Lowen, hatte Spiel in Trient felbft eine Beit lang jugesehen, aber es ihm ein Grauel auch nur in Die scholaftischen Spitfineiten fich einzulaffen, wie viel unerträglicher, die Theolos jum Spiel ber Politif und bee Ehrgeiges ju machen. Ordenspfaffen aber - es fepen nun die Frangistaner in aus Privathaf ober die Jesuiten mit ihnen im Bunde befen - fanden bald eine Urfache an bem redlichen, ges rten Mann, fie machten ibn jum Reger in Rom, und us V. fcheint nicht geglaubt zu haben, bag man beide wile boren muffe, ebe man ein Urtheil fallt. Auf einer iversitat Ronig Philippe II., fo gang in ber Nabe bee mogs von Alba, ber Reterei verbachtig werben, mar mit r ju fichtbarer Lebensgefahr verbunden, als daß fich nicht ajus ber pabstlichen Senteng batte unterwerfen follen, beren un ohne bieß oft fo unverständlich oft fo vieldeutig mar, le ob ein unwissender Concipift den Punct nie recht zu iffen gewußt batte, bei welchem die ftrengen Augustinianer, ie Bajus, gefaßt werben mußten.

Selbst die monophysitischen Streitigkeiten haben sorgfältig utwidelt nicht so wiel unqufklarbares als die verschiedenen Appothesen von der Guade, vom freien Willen des Menschen and vom Berbaltniffe des menschlichen Willens jum Werk ber Betehrung, burch welche Bajus, die Dominicaner, und andere Freunde des Augustinus von Jestiten, Franciscan und manchen minder berühmten Partbren oder Partbie rern sich unterschieden. Wohl ist im allgemeinen wahr, sich letztere dem Semipelagianismus naberten, so wie e den alten Afrikanischen Ideen treuer blieben: aber es i wöhnlich nur halbe Wahrheit, was so im Allgemeinen wird, und es ist zu wenig unterrichtend, gerade weil allg mein ist.

Im summarischen Grundriß ber Kirchengeschicht defwegen die sonft bier berühmten Namen der Jesuiten, Dainel und Molina bocht unnug: es mag lehrreide nachzusorichen, warum diese Streitigkeiten über die Lebe ber Gnade so hartnäckig lange fortdauerten, und wen so eben ihrem letzten schwachen Glimmen zusehen zu fi glaubt, plotzlich wieder mit furchtbarerer Gewalt und Alfche hervorschlugen.

Leider ist es nehmlich hier erste bochft mahre Bemel bag felbst die Duntelheit, in welche die Hauptstreitfragen warelt sonn mußten, zum ersten bestigern Ausbruch und zur dauer desselben nicht wenig beitrugen. Nicht als ob diese Albeit größerer Reiz fur die Forschbegierde der Menscha worden mare, sondern in einem folden Nachtgebräugt bei Streitigkeiten dieser Art ist, mischt sich mancher den Haufen, der bei verständlichern Controversien den Phinwegzubleiben ohne fremde Erinnerung in sich selbst pfunden hatte. Selbst dem scharfsinnigsten, friedsent Manne ist es unmöglich bei solden Streitstragen die Pantaus einander zu setzen, oder wenigstens die eblere beider theien gegen einander aufzuklären. Roch war überdich dens und Lehrerbautorität babei im Spiel; man soch gentlich für die Autorität des Augustinus, indes man sar

Lehre von ber Gnade ju ftreiten glaubte. Die Domier faben ihren Thomas von Aquino Roth leiben, deffen en fie fo lange gludlich gegen feinen Franciscaner Debler Duns Scotus behanptet batten. Wenn fich fonft niftehung einer theologischen Streitigkeit zwei noch fo Partheien gegen einander gebildet baben, fo merben beide, bald ober fpat, im allgemeinen Birbel politischer firchlicher Revolutionen gegen einander aufgerichen ober a fich neben einander paffen: aber ein Orden ftirbt nict und die Maximen, wodurch er fich von audern seines en icheibet, geboren meift fo nabe ju feiner gangen Exis , daß man fie gleichsam ben Sauch feines Lebens nen= Difcht fich endlich noch ber geiftliche Defpot ine folde Streitigfeit, burch welche fich feine Freunde weit haben, fo ift bor bem ganglichen Tobe einer ober ber ern Parthei an das Aufhoren ber Streitigkeit gar nicht benten, und da fich wenigstens bas Angedenken ber Conere aus ber Rirchengeschichte nicht vertilgen lagt, fo er= mt fich wieder bie und ba einer in nachfolgenden Beiten & Lefung berfelben, und felbft bie fchreienden Ungerechtig= en, ohne welche fich die gangliche Unterbrudung einer ober andern Parthei nach dem gewöhnlichen Bange menfch= er Dinge gar nicht erwarten lagt, fibst neuen Wider= uchegeift und neuen Gifer fur bie alten Meinungen ein.

Es war beswegen gerade erft ber Anfang zum vollen 1598 sbruch ber Streitigkeiten über bie Gnade, als Clemens II. eine Congregation niederseite, zu untersuchen, was er, untrügliche Depositair aller dogmatischen Wahrheit, mit iem Augenblick hatte sollen überschauen und richten konn. Bierzehn Jahre lang untersuchte man zu Rom, und emens allein ließ hundert Sessionen halten, um endlich

: 1

einmal diefes Chaos aufzuklaren, aber Paul V. fmb im bie Sache boch noch fo verwidelt, bag auch felbe n mi nach fechejahrigem Befinnen, vielleicht felbft and in ficht auf den ichnellen Cob feines Borgangers Clemnt, 1611 rathfamften fand, beiden Bartbeien Stillfcmeigen aufpil Es ift tein Bunder, wenn die niedergefetten pabfilichn miffarien bei biefen Congregationen mandmal einge find. Man handelte ja nicht bon Pralaturen und Bm und fie murben fo unaufhorlich durch die Drobunge Borftellungen beiber Theile geangstigt, baß fie nicht mebrerer Sicherheit thun tonnten als folafen. ten fie meder ben Ronig in Spanien, ber fich ber D caner annahm, noch ben Ronig in Frankreich, ber m bie Jesuiten mar. Go tonnten weber die Derrn bon i quifition flagen, noch Lojola's Sohne über Die Und Beit des Romifchen Ctuble feufgen, und beibe Parificia ten mabrend bes Processes oft genug die Entschließung fich nicht andere ale unter den Ruinen des pabftlichen I begraben ju laffen. Ueberdieß erlitt auch Paul V. burd Proces mit den Benetianern folche befrige Sturme, bal den er feine jener beiben Gnabenpartbeien forgfaltig iconen fonnte.

## S. 42.

Streftigkeiten Paul V. mit Benedig. Sarpi.
Eine kleine Italianische Republik machte ben Auf ber Revolution, welche nachher die Frauzdischen Gelekt mit so abwechstendem Glad zu bestrern suchten, und Raiser Joseph II. zum ewig daurenden Wohl bes gancultivirten Europa endlich vollenden zu konnen schien. In 1605 V. hatte nehmlich kaum den pabstlichen Thron bestiegen, wollte er die Benetianer mit vaterlichem Ernst zurechmisst jen gekrankt haben, die Jesuiten dem Ohr des pabsklichen gaten immer so nabe zu seben, und wenn er vollends ein ibersticktesgelehrter war, so kannte er schon die Gesinnungen ser neuen Herrn, deren um sich greifender Ehrgeiz durch ne ehrmurdig alten Gesetze beschränkt und selbst auch nicht dogmatischen Wahrheiten durch längst auctorisitete Lehrers, bition zurückgehalten wurde.

Michael Bajus, Prof. ber Theologie gu Lowen, hatte m Spiel in Trient felbft eine Zeit lang jugefeben, aber es n ihm ein Grauel auch nur in Die fcolaftifchen Spitfins fleiten fich einzulaffen, wie viel unerträglicher, die Theolos t jum Spiel ber Politit und bes Ehrgeiges ju machen. ie Ordenspfaffen aber - es fepen nun die Frangistaner lein aus Privathaf oder bie Sefuiten mit ihnen im Bunde mefen - fanden bald eine Urfache an bem redlichen, ges hiten Mann, fie machten ibn jum Reter in Rom, und ins V. fcheint nicht geglaubt ju haben, bag man beibe beile boren muffe, ebe man ein Urtheil faut. Auf einer niversitat Ronig Philipps II., fo gang in der Nahe bes erjoge von Alba, ber Reterei verdachtig werden, mar mit ir ju fichtbarer Lebensgefahr verbunden, als daß fich nicht sjus ber pabftlichen Sentens batte unterwerfen follen, beren fun ohne dief oft fo unverständlich oft fo vieldeutig mar, B ob ein unwiffender Concipift den Punct nie recht zu iffen gewußt batte, bei welchem die ftrengen Muguftinianer, ie Bajus, gefaßt merben mußten.

Selbst die monophysitischen Streitigkeiten haben sorgfaltig midelt nicht so viel unaufklarbares als die verschiedenen hpothesen von der Guade, vom freien Willen des Meuschen md vom Berbaltniffe des meuschlichen Willens jum Werk W Bekehrung, burch welche Bajus, die Dominicaner, und

Park Contract

ber noch unerreichtes Muster, wie man geheime Bund beden muß. Was er sonst zur Erläuterung mancher rien ber Kirchengeschichte ober die wechselsweisen Red Regenten und der Kirche zu bestimmen geschrieben bai immer das Gepräge eines frommen, aufgeklärten Genick dem, der einen solchen Mann zu verurtheilen im Et weil er nicht seierlich zur Gensischen oder Wittend Partie übertrat.

Wunden, die fo geschlagen wurden, als Sarpi bi schlug, heilen nie mehr, und Sarpi's Zeitgenoffe, ! Richer, Synditus der Universität Paris, ließ sein nichts sehlen, daß sie frisch erhalten wurden.

# , S. 43. Buftand der Teutschen Kathol. Kirche.

Dieser letztere aber, ber erste unerschrecknere Boldes aristofratischen Kirchenspstems, murbe ein traunisspiel für alle seine Nachfolger, wie leicht ein Rouigsgen ausopfert, welche seine Rechte vertheidigen, wenn bere, ihm itzt augenblicklich wichtige, Bortheile zun sucht. Richelieu war zwar tein Freund des Pabsis, abs er einen Cardinalshut für seinen Bruder wollte, so woch der Pabst nothwendig, der arme Patriot wund preisagegeben.

In Teutschland, wo das Jusammenwohnen bet tholiten und Protestanten den ersteren mehr Auftlarung verschaffen sollen, als den Ratholiten anderer Lander, bas Pabstehum gerade zu der Zeit immer druckender, blianer und Franzosen das Joch abzuschütteln suchten. Elebte noch, als die siegreichen Deere Kaiser Ferdinand den Protestanten den Untergang drohten, und die Princ der Dillinger Sesuiten machen mit den Meinung:n Ri

lontraft, bei welchem ber Tentide, ohne laderlich gu von feinem Freiheitssinn gar nicht fprechen batf.

e Teutsche Ratholische Rirche läuft bier am besten pas ait ber Spanischen, nur bag bie erftere in ihrer ganfaffung faft noch mehrere Reime bes Berberbens batte tere. In Spanien tounte es doch noch gelehrte Bis geben, Unton Augustin mar nicht ber einzige und er letzte seiner Art: aber wo war in der ganzen De von der Synode ju Trient bis ju Ende des vorigen inderte, ein einziger Teutscher Bifchof, ber auch nur einigen Digbrauch bes Borts ein gelehrter Theologe tonnte. Die Fürftenfohne nahmen die Bisthumer binals ob die Rirche fur ihre Appanagen zu forgen batte. Abel verdrang vollends die Doctoren aus allen Capiteln, veil bem Furftenfohn felten an einem Biethum genug beffen Ginfunfte fich burch bie Reformation etwa gecht zeigten, fo gab man ihm gegen alle Rirchengefete ne jusammen, ober murbe eine benachbarte reiche Ubas Opfer feiner Berfcwendung. Philipp Chriftoph von ern, Erzbischof von Trier, war boch ein feiner Bischof; Ronche von St Maximin konnen es am beften aus ibihronik erzählen.

So war also in Teutschland Religion und Theologie in den Handen der Jesuiten. Bekanus war der matiker, Busenbaum der Moraliste, Gregor von lenza, Gretser, Tanner, Reller waren die Haup, er Polemiker, und als ob wir Teutsche gerade die schlimm, bon diesem schlimmen Orden haben sollten, so war doch einziger Teutscher Jesuit, welchen damals Sirmond, tav, und andere große Mitglieder dieses Ordens in Spittler's sammtl. Werke. II. 286.

Frankreich, mit Frenden als ihren Bruber hitte nit mogen.

Rein Ordensgeistlicher und tein Weltgeistlicher und fich unter ben Teutschen durch Gelehtsamteit oder bei edlere Gesinnungen aus. Unter keinem Orden mit Teutschland eine Reformation, wie die so nütlicht gation des heil. Maurus in Frankreich war; nicht neue als nütlich erprobte Stiftungen, wie sich die Pl torii zeigten, konnten bei und emporkommen. De bewied auch, daß er wisse, was er seinen Sohnen is des Gehorsams zutrauen dürse. Sie machten ihm mal mit ihren Unionsprojecten viel Rummer; denn glich hatten die Protestanten alle Ursache, sich zuerst dersetzen. Auch der Teutsche Katholik muß Gustav Angedenken segnen, was ware zuletzt auch aus seins schoelsen und religiösen Freiheit geworden, wenn der aus abergläubische Ferdinand II. gesiegt hatte.

# S. 44. Janfeniftifde Streitigfeiten.

Die Effersucht des Romischen hofes über bie fit ftorische Freimuthigkelt ber Richers, bu Pin und a war noch nicht gestillt, auch die kleineren Bewegunge ren noch nicht beruhigt, die das berühmte Werk von 1641 ka veranlaßte, als über dem Buch eines verstorbenen landischen Bischofs ein neuer Zwist entstand, dergleich alte Rirchenie einen einheimischen Streit gehabt hat. Daf selbst, wie es bei den meisten Begebenheiten gieng, welch kleinen Ursachen entstanden, war zwar mehr nur Geleg eines recht seierlichen Ausbruchs längst verborgener gem Gährungen: aber es traf doch alles so zusammen, dies legenheit zur rechten Todesepoche des Nahstehums #

und ben geiftlichen Defpoten fahlen zu laffen, bag uch unterftagt von ber Macht seines erstgebornen Sob, aber Menschen, welche Wahrheit tennen gelernt haben, glich fiegen konne.

Sorn. Janfen, Bifchof von Ppern, empfahl ben 1638 n Tode einigen feiner Freunde die Ausgabe eines Berte, velchem er vierzig , Sahre lang mit allem bem Gifer getet hatte , ben Partiegeift und erregte Gewiffenhaftigfeit ift. Jefuiten und Dominicaner, Lehrer von ben entgeefetteften Deinungen im Artitel von der Gnade, fchutich namlich immer beiberfeite mit bem Unfeben bee Uus nus, und es ichien begwegen ber Dube werth, bag ein. ein Mann von reblichem Rleif und ausbaurenber Ges ben unspftematischen Afrikaner recht burchftubire und Grundideen zusammenftelle. Mur faben bie Jesuiten be biefen Bifchof febr ungerne bei einer folchen Urbeit. var nie ibr Kreund gewesen, und wenn ein Mann bou nbescholtener Frommigfeit ale Jansen mar, Resultate eis vierzigjabrigen Fleifes ber Welt vorlegte, fo hatte bie Wahrscheinlich aber haben boch erft die Se in mit ihren Rabalen dem Buche noch ein großeres Aufa a verschafft. Die guten Bater bergagen nehmlich bie er-Regel polemischer Rlugheit, Die Welt nicht burch Gegenr aufmerkfam zu machen. Satte mohl ein ichwerfallig hriebener Koliant, wie Jansens Augustin mar, viele Le. gefunden, wenn nicht die Lefung beffelben durch ein Seifches Decret ber Romifden Inquisition verboten morben te, wenn nicht die Jesuiten ben Cardinal Richelien beim= lift ine Spiel gezogen hatten, um eine eigne Bulle pon ian VIII. auszuwirken, worinn biefem Werk beterobore inungen augeschrieben murben.

Ungeachtet ber enticiebenen Abneigung bes Dremien niftere gegen Janfen und feinen Freund ben 21bt mi Epran folog fich aber boch bie Gorbonne an Die thologi Racultat ju Lowen an, und bie Jefuiten murben Die habt haben, bem Pabft 'eine bestimmtere Berbammung verlaumbeten Buche abzuloden , wenn nicht Dlympia 1653 gewefen mare. Innoceng X. verurtheilte funf Gate, bem Buch fteben follten: aber biefe funf Gabe maren ober mahr, je nachbem man fie erklarte. Die Freun Sanfenius trofteten fich alfo, ber Pabft babe biefe Ga erftern Ginn bot Augen gehabt, Sanfenius aber babe lettern Sinne geschrieben; über Wahrheit ber Glaubn fen ber Pabft untruglicher Richter, aber ob biefe Gi bie fem verworfenen Sinne bei Jansenius fich fanben ne ber Pabft nicht galtiger entscheiben. als jeder Life ſiф.

Eine Ausflucht, die taum brei Jahre lang half.! ander VII. erklarte, daß Jansen diese funf Satze wirlie tetzerischem Sinne niedergeschrieben habe, und jeden fpruch zu erstiden, wurde in Frankreich unter geistlicher weltlicher Autorität ein Gid aufgesetzt, worinn jeder bit geistliches Umt erhalten wollte, dem längst in höhere Spientruckten Jansenius ein Anathema nachrusen mußte.

Ein schones Schauspiel, wie sich nun alle in Frank emporten, welche Empsindung für Kirchenfreiheit, und gu Augustinischer Theologie, ober auch nur redlichen für Gottesfurcht hatten. Der fromme Pascal spottetel bie Jesuiten so schon und so treffend mahr, als vor und ihm niemand gethan hat. Arnaud war so unermubt, das immer nur dem Recht gibt.

Bort behält, unmöglich iben Zesuiten beitre

ite, und gegen den Verdacht, sich den Reformirten gent zu haben, vertheidigte er sich so, daß leider die Wahr,
nichts dabei gewann. Auch Nicole war ihm hierinn
b. wie es überhaupt bei dem weitern Fortgang dieser
eitigkeit immer Sharakter der Jansenisten blieb, bestig, gedie Calvinisten zu polemisiren. Portroial war lange
t der Hauptsitz dieser unterdrückten und unter dem Druck
mer emporstrebenden Partie. Manches schne für die Lieatur höchst nützliche Werk wurde hier geschrieben, und ein
eist des ernstlichern Religionseisers sloß von hier in die
nze Franzdsische Kirche aus, der vielleicht mehr in den
ränzen vernünstiger Religion geblieben ware, wenn ihn
cht Jesuitischer Leichtsinn immer mehr gereitzt hätte.

Araurig, daß alle diese großen, wahrhaftig frommen, ahrhaftig gelehrten Manner zwar gegen den Jerthum aber dt für Wahrheit gestritten haben, und endlich ganz in den anatismus verfielen, der in den Umständen einer jeden up, rorückten Partie so natürlich liegt.

# §. 45.

Aufenische Rirde in den Riederlanden. Ludwigs XIV. abmeckslendes Kirdenrecht.

Clemens IX. glaubte ein Mittel gestinden zu haben, die 1669 abstliche Autorität und bas geängstigte Gewiffen der Portoialisten mit einander auszuschnen. Die Tesuiten aber uchten wollständigen Sieg, Jansenius fünf Sätze sollten von edem unbedingt verpammt werden, und Ludwig XIV. zu bessen Derz die guten Bater mehr als ginen Zugang gefunden hatten, freute sich seines königlichen Ansehens, das er in der Dogmatik eben so gestend machen konne als im Felde. Boll Perzweislung zog sich die unterdrückte Partie ganz nach den Niederlauden, sammelte sich bier eine eigene Kirche, und

gab bas erfte Beispiel einer acht tatholischen Rirche, biefer baurenb teine Gemeinschaft mit bem Momischen Subl

Lubmig XIV. that fo viel ungerechtes, um ben haß Refuiten und bes Pabfte gegen bie Janfeniften an befri gen, und pochte gu gleicher Beit bem Dabfte fo febr, bafi glauben foute, er babe recht planmafig alles Des iche preif gegeben, um nur Souverain ber hierarchie # 1678 beit. Aber ein Regent, ber bloß nach Paffionen und blidlichen Bedurfniffen banbelt, fann feinen Plan bab ift ibm vielleicht um Erweiterung feiner Regalret aber nicht um gefichertes richtiges Berhalmig bes Staati ber Rirche ju thun. Er that gerade nur fo viel , be Pabft fab, mas er thun tonnte; feine Geiftlichteit mu 1682 versammeln und Bier Gate abfaffen, welche wenigsto ardbiten curialiftichen Irrthumern fteuern. muffe baruber commentiren und wenn Launon nod batte, murbe er noch emphatischer baraber commentitt ! aber mas mar bas Enbe - buf re beim fchreiben un gen blieb, baf ber Pabft, fo balb er fich mit ben Sie ausgefibhit; mieber: fo unumschrankt in Frankreich bif fonnte als borber. . . ....

Es war unmöglich, daß eben der Ludwig, der Di ner aussandte die Hugonotten ju bekehren, die Rathol Riche seines Reichs vom Druck des pahfilichen Jochs in en konnte; zwei so ungleichartige Früchte reisen nicht is in einer Seele. Der sanfte, edle Fenelon hat es m fahr zeben Jahre nach dem Streit, den Ludwig wegat 1697Quartierssreiheit mit dem Pabst führte, traurig genug al ren, wozu die Hospartie und selbst auch ein Bossuet den Pl noch immer drauche, warum also unter solchen Regiums keine wahre Freiheit zu erwarten sep.

## S. 46.

#### Menere Myfiter ber Rath. Rirde.

tach ber allgemeinen Analogie ber ganzen Rirchenge e erzeugte fich in eblern, mahrheitbegierigen Geelen imnehr Liebe gur Doftit, je mehr die große Geiftlichkeit treitigkeiten verfank, Religion und Theologie jum Spiel Passionen und ihrer gelehrten Duffe machte. Seibft Abbt be la Trappe barf man als ein Phaupmen Urt bieber rechnen, wenn er icon nicht eigentlicher Noch gemiffer find Molinos, Bourige iker war. , Guyon, lauter Erscheinungen eben berfelben Urt, ben wichtigen Unterschied mit eingerechnet, welchen Ge bt, Nation. Erziehung und Umgang bei niemand fo Der Smanier Scheint bar machen als bei Monkitern. weniger muftische Schwathaftigkeit gehabt zu haben, liefe zwei Kranzosischen Krauenzimmer, und seine Schrift weit nicht mit ber breiften religiofen Ginnlichkeit ges ben, ber fich Doftiferinnen fo oft aberlaffen, ohne gu u, daß fie fich nicht bem Beifte Gottes, fonbern ihrem un überlaffen baben.

# S. 47.

Chinefifches Miffionsinteteffe.

Die von den Streitigkeiten des Michael Bajus an bis die des Fenelon herab die Jesuiten immer bffentlich ober ledt eine Hauptrolle spielten, und durch die Hand bes ien Ludwigs ben Pabst oft demuthigen oft erhiben ließen, rieben sie anch durch die Missionen ihr Spiellich ben and Welttheilen, und the Paraguan recht benutt werden ate, war es nirgends mehr der Miche werth als in Chis, dem aufgeklartesten Reiche Affend.

Sie Schlichen fich bier ale Gelehtte ein, fpielten eift

Ungeachtet ber entichiebenen Abneigung bes Premien niftere gegen Janfen und feinen Freund ben Abt wie Epran folog fic aber boch bie Gorbonne an die thalom Racultat ju Lowen an, und bie Jefuiten murben Die habt haben, bem Pabft 'cine bestimmtere Berbammung verlaumdeten Buche abzuloden , wenn nicht Dlympia 1653 gemejen mare. Junoceng X. berurtheilte funf Cate,! bem Buch fteben follten: aber biefe funf Gate maren ober mahr, je nachdem man fie erklarte. Die Freun Sanfenius trofteten fich alfo, ber Dabft babe biefe Git erftern Ginn bor Augen gehabt, Jansenins aber habet lettern Sinne gefdrieben; über Bahrheit ber Glauba fen ber Pabft untruglicher Richter, aber ob biefe @ bie fem verworfenen Ginne bei Janfenius fich fanden ne ber Dabft nicht gultiger entscheiben, ale jeber Ift ſſф.

Eine Ausflucht, die taum brei Jahre lang half. ! ander VII. erklarte, daß Jansen diese funf Satze wirk tetzerischem Sinne niedergeschrieben habe, und jeden pruch zu erstiden, wurde in Frankreich unter geistlicher weltlicher Autorität ein Gid aufgesetzt, worinn jeder be geistliches Umt erhalten wollte, bem langst in hohere entruckten Jansenius ein Anathema nachrusen mußte.

Ein schones Schauspiel, wie sich nun alle in Frank emporten, welche Empsindung für Rirchenfreiheit, und b zu Augustinischer Theologie, oder auch nur redlichen & für Gottessurcht hatten. Der fromme Pascal spottens bie Jesuiten so schon und so treffend mahr, als vor und wihm niemand gethan hat. Arnand war so unermübet, d dasjenige Publicum, das immer nur dem Recht gibt, das lette Wort behålt, unmöglich iben Jesuiten beint

:e, und gegen ben Berbacht, fich ben Reformirten geit au haben, vertheidigte er fich fo, bag leider die Bahr, nichts babei gewann. Much Ricole mar ihm hierinn , wie es überhaupt bei bem weitern Fortgang biefer itigfeit immer Charafter ber Janseniften blieb, befig ge= bie Calviniften ju polemisiren. Portroial mar lange ber Sauptsit Dieser unterbrudten und unter bem Drud er emporftrebenden Partie. Manches icone fur die Lit. ur bocht nutliche Bert murbe bier gefdrieben, und ein t bes ernftlichern. Religionseifers floß von bier in bie e Frangbfische Kirche aus, ber vielleicht mehr in ben nzen bernanftiger Religion geblieben mare, wenn ibn Befuitifcher Leichtsinn immer mehr gereitt batte. Traurig, bag alle biefe großen, mahrhaftig frommen, ithaftig gelehrten Manner gwar gegen ben Brithum aber t fur Wahrheit geftritten haben, und endlich gang in ben ratiomus verfielen, ber in ben Umftanben einer jeden up. rudten Partie fo naturlich liegt.

## 6. 45.

Honifche Kirche in den Riederlanden. Ludwigs XIV. abweckslendes Kirchenrecht.

Elemens IX. glaubte ein Mittel gestinden zu haben, die 1669 bfliche Autorität und das geängstigte Gewissen der Porsialisten mit einander auszuschnen. Die Jesuiten aber hten vollständigen Sieg, Jansenius fünf Sätze sollten von em unbedingt verdammt werden, und Ludwig XIV. zu sen Derz die guten Bater mehr als ginen Zugang gefunst batten, freute sich seines königlichen Ansehens, das er in Dogmatik eben so geltend machen konne als im Felde. Ausgeweislung zog sich die unterhrückte Partie ganz nach Werzweislung zog sich die unterhrückte Partie ganz nach

gab bas erfte Beifpiel einer acht tatholischen Riche, biefont baurend teine Gemeinschaft mit bem Momifchen Stuhl but.

Ludwig XIV. that fo viel ungerechtes, um ben Saf be Gefuiten und bes Pabfte gegen bie Janfeniften ju befriebe gen, und pochte ju gleicher Beit bem Dabfte fo febr, bag ma glauben foute, er babe recht planmaffig alles Dogma fche preiß gegeben, um nur Souverain ber Sierarchie ju m 1678 beir. Aber ein Regent, ber blog nach Paffionen und a blidlichen Bedurfniffen banbelt, fann feinen Plan haben ift ibm vielleicht um Erweiterung feiner Regalred aber nicht um gefichertes richtiges Berhaltnif bes Staatel ber Rirche zu thun. Er that gerade nur fo viel, daf Dabit fab, mas er thun tonnte; feine Geiftlichfeit mußt 1682 perfammeln und Bier Gate abfaffen, welche wenigstene ardbiten enrigliftlichen Srrthumern feuern. muffe baruber commentiren und wenn Lannon noch ge batte, murbe er noch emphatifcher baraber commentirt fall aber mas mar bas Enbe - buf es beim fcbreiben und gen blieb, baf ber Pabft, fo halb er fich mit ben Selud ausgefohnt; mieber: fo unumfdrantt in Frankreich biff founte als porber.

es war unmitglich, daß eben der Ludwig, der On ner aussandte die Hugonotten zu bekehren, die Rathill Kirche seines Reichs vom Druck des pahstlichen Jochs bei en konnte; zwei so ungleichartige Früchte reisen nicht ich in einer Seele. Der sanste, eble Feine Ion hat es und fahr zehen Jahre nach dem Streit, den Ludwig wegen b 1697Quartierssreiheit mir dem Pahst führte, traurig genug erst ren, wozu die Hospartie und selbst auch ein Wossuet den Pal noch immer drauche, warum also unter solchen Regierungs keine wahre Freiheit zu erwarten sep.

#### S. 46.

### Meuere Mpftiter ber Rath. Rirde.

Nach ber allgemeinen Analogie ber gangen Rirchenge dte erzeugte fich in edlern, mahrheitbegierigen Seelen immehr Liebe gur Doftit, je mehr bie große Geiftlichkeit Streitigkeiten verfant, Religion und Theologie jum Spiel r Paffionen und ihrer gelehrten Duffe machte. Selbft Abbt de la Trappe barf man als ein Phaupmen er Urt hieher rechnen, wenn er icon nicht eigentlicher fliter mar. Noch gemiffer find Molinos, Bourige u. Gunon, lauter Erscheinungen eben berfelben Urt, ben michtigen Unterfcbied mit eingerechnet, welchen Ge echt, Nation, Erziehung und Umgang bei niemand fo inbar machen als bei Minkitern. Der Smanier Scheint it weniger muftifche Schwathaftigfeit gehabt zu haben, Diefe zwei Frangbiifchen Franengimmer, und feine Schrift t weit nicht mit ber breiften religiofen Ginnlichkeit ges ieben, ber fich Doftiferinnen fo oft überlaffen, ohne zu ku, daß fie fich nicht bem Beifte Gottes, fondern ihrem nen überlaffen baben.

# S. 47.

# Chinefifches Miffionsinteteffe.

Die von den Streitigkeiten des Michael Bajus an bis bie des Fenelon herab die Jesuiten immer bffentlich ober liedt eine Hauptrolle spielten, und durch die Hand des fen Ludwigs ben Pabsk oft demathigen oft' erhiben ließen, nieben sie auch durch die Missionen ihr Spiel in den uns Belttheilen, und che Paraguan recht benutt werden nte, war es nirgends mehr der Mühe werth als in Chis, dem aufgeklärtesten Reiche Affend.

ben Mathematiter, um nur allmalig in ihre theologische geftalt fich wieber ju berandern, und auch Diefer gabr eine folche Form, bag fie ben Chinefern nicht anffellen tonnte. Sie nahmen fo viel von den eigentlichen Relig gebrauchen ber Chinefer an, ale ob es bloge burgetid remonien maren, bag man nicht mußte, ob fie bie 5 für bas Chriftenthum gewinnen, ober fich als verfabute De bes Chinefifden Aberglaubens zeigen wollten. ren Miffionarien mogen vielleicht manches, geblend Eifersucht, noch im ftrengern Lichte betrachtet baben, betrachtet zu werben verbiente, aber wie glaublich ifid ber Jefuit auch in Afien Jefuit mar, allen alles gut fuchte, um bon allen alles zu erhalten. Ale menigf Sache por ben beiligen Stubl zu Rom tam, bewiefd gang als biejenigen, welche fie ihre gange Existeng if maren, geborfame Gobne bes beiligen Baters, wenn mas feine Sohne wollen, und dreifte Rebellen, wenne sermurfigfeit verlangt. Clemens XI. fouft Freund big liftigen Bater, wollte nachbem ber Streit! faft ein 3d bert lang gebauert batte, endlich alles ins flare feten, te einen Commiffair, Rarl Tournon, nach China, mit 1705 bingter Gewalt ju untersuchen und ju richten, und ei beeformel murde entworfen, welche funftigbin ieber I nar befcomoren follte, um bie Bermengung folder beibe Meligion mit ber Chriftlichen gu vermeiben. im Gefängniß in China als Martwer ber pabfilicen welche er gegen die Jesuiten hatte behaupten mollen.

Die Misstonengeschichte ift unftreitig einer der trami Abschnitte ber Romisch Katholischen und Protestantischnichen dengeschichte. Bei Protestanten fehlt es an Gift, bem wenigen Gifer, ber noch ba ift, an ausgeklärter Richt setze sich unparteiisch in die Lage eines Juden und ich, ob man durch einen Callenbergischen Missions wonnen worden ware, oder man lese die Tranquebas Missionsberichte, und entscheide, ob die Missionarien zu bedauern seven, welche ihre Sachen so ungeschickt zen, oder die armen Malabaren, mit welchen so ungesangefangen wird. Noch haben sich bisher unter Prosen die Perrenhuter um die Ausbreitung des Christens durch Missionen am verdientesten gemacht, wenn schon ei genauerer Betrachtung ihrer Bemühungen die Freuder darinn besteht, daß doch etwas geschehen ist.

n ber Romifch Ratholischen Rirche geschieht mehr ! Ausbreitung des Chriftenthums als bei ben Protes a, weil ber Mensch gewöhnlich ba eifriger ift, wo er um ibff millen, als wo er um Gottes willen handelt. Aber icht diese felbstfüchtige Urt bas Christenthum zu predis bemfelben in manchen Randern ben Bugang auf emig rrt? Die 'gieng es in Japan? Was hat auch in du ben vielen oft bochft traurigen Rataftrophen ber ner bee Chriftenthums beigetragen? Bie mancher ges & Proselyt ber Romischen Kirche mar weiter nichts als ettler, ber fich, um ein Stud Gelb ju erhalten, Deuauf eine turge Beit erlaubt bielt. Wenn endlich nur us gepredigt murbe, es geschabe aus redlichen ober achtigen Absichten; aber ift es Chriftliche Lehre, welche bmifchen Diffionarien predigen, oder wird bloß beidni-Aberglaube mit Romischem umgetauscht?

**9.** 48.

itigfeiten aber Quesnels R. E. Conflitution Unigenitus. Die Chinefischen Missionssftreitigkeiten maren zu Rome in ihrer größten Gabrung, als bie Jesuiten einen ans bern Gegenstand ihres rachgierigen Ehrgeizes in fimb fanden, bei welchem sie den Pabst glucklicher auf ihn? zogen, aber am Ende doch wieder noch unheilbarm & litten, als bei Berkezerung des Jansenschen Augustinn

Einer der gelehrtesten Presb. Orator. in gu Paschasius Quesnel, schrieb veranlaßt durch eini russarbeiten, welche er in seiner Congregation ham turzen praktischen Commentar über das N. T., w die Hauptmomente der Christlichen Lebre, so wie sein Katholik auffaßte', gewiß nicht mit Schonung betestanten barlegte. Das Buch wurde unter tause Segen gelesen, von vielen Bischofen gedilligt, in ihr eesen gelesen, fast vierzig Jahre hindurch ohne immer wieder neu aufgelegt, verbessert und selbst per als ein treffliches Buch auerkannt.

Den Jesuiten aber war es unangenehm, ben An Frommigkeit eines Mannes so allgemein ausgebreita ben, der es durch seine Ausgabe der Werke Leo des Inicht verdient hatte, daß ihn der Pabst lobte, und m niger in den Jahsenistischen Streitigkeiten als Jesuita sich bewiesen. Ihr Unwille wurde noch mehr gereigt, Erzbischof von Paris, Card. von Noailles, durch ein bischbstiches Mandat bas Quesnelische Neue Testama pfahl; zwei Feinde konnten sie ihr mit einem Schlagt solche Gelegenheiten kamen zu selten, als daß sie diest ten vorbeilassen könnten.

Erft ließen fie nur bofe Gerüchte gegen bas Bud! fam im Dunklen schleichen. Je ftiller biefe umberfold besto großer ift meistens ber Schabe, aber Queenel und Buch waren zu gekannt, als baf ftille Berlaumbung!

fonnen; man fab mobl, was mit bem theologischen ! Probleme ecclesiastique gemeint fen.

it Dube gewannen fie endlich einen Frangofischen Bis r in einer eigenen Paftoralinftruction gegen bas Quess Teftament fich erklarte. Es blieb aber noch lange bem einen, und ber erfte, ber fich feiner ichlechten haft nicht ichamte, mar ber Romifche. Clem. XI. if Sahre nach dem Ericbeinen jener Pafforalinftruction be nach Frankreich ergeben, bas nicht langer zweifeln as fur ein Beift ibn regiere. Das Brebe murbe gwar ngenommen, aber es bahnte boch bem Beichtvater bes , bem Jesuiten Tellier ben Weg, noch ein paar Bis jegen ben Card, von Roailles aufzuwiegeln, und bas i allgemeiner zu machen. Man wollte ben frommen thigen Carbinal erft nur um feinen Gredit bringen. ublicum beurtheilt jebe Cache fast unvermeiblich nach fon ihrer Bertheibiger, daß alfo jeder Angriff auf ein erbachtig icheinen mußte, bas ber rechtichaffene Roas bit vielen andern Bifchofen fo feierlich gebilligt batte. iblich ju Ende bes Jahrs 1713 mar es Beit, ben rahl aus bem Batican gu Sulfe gu nehmen, bem Ros ift mar biefer Bunfch bon feinem Jesuitischen Beicht ingeflößt worden, und am Grabe feiner Dauphins får jede Borffellungen feines Tellier und feiner frommen enon weichmuthig genug. Die Conftitution Unis us erfchien. deads that I

S. 49

erabe hundert und eine Regerei hatte' ber Pabst Cles KI. in bem Quesnelischen N. T. ausgezeichnet, und immer nur biejenigen Satze als ketzerisch befunden, schon in bem ersten verungluckten Jesuitischen Pasquill

bafur ausgegeben worben. Die Lefung imer Ifuit Schrift aber muß bem Contipiften ber pabftlichen Confin noch febr lebhaft nen gewesen fenn, benmoft felig Ordnung ber verurtheilten Gate richtet fich nach imm Si Es leuchtet wohl überall bindurch, daß Quesnel bes 3 nismus verbachtig feyn follte, aber bei manchen ber be Propositionen mochte man fich boch erft 34 Scharffinn munichen muffen, um ben Ort gu finda Die gange Constitution i Bift verborgen liege. als ob die Zefuiten, ihre Berfaffer, mit ber Raff Chriftenheit eine Probe batten machen wollen, wir mi ju Aufang bes achtzehnten Jahrhunderte ihr blinbe fam gebe, und bie Urt, wie die Conftitution in Eraft ber Beranftaltung bes toniglichen Beichtbatt nommen werden mußte, war die beiffendfte Sam gerahmten Freiheiten ber Gallicanifden Rirde.

Der Cardinal von Roailles that, was wahifchauch Fenelon in ahnlichen Umständen gethan haben waus Furcht vor einem Schisma ließ er sich die Am lung des Quesnelischen Buchs gefallen, aber die Confimolite er nicht annehmen, sie war seiner Ueberzeugen den Rechten der Französischen Kirche, so wie sie am men werden sollte, gar zu nachtheilig. Der zwei und zigsährige Greis aber mußte sich endlich boch noch staffen, was der Mann von gesunden und muntern sie sandhaft abzuschlagen Muth genug gehabt hatte.

Es ift ein lehrreicher Anblid fur bie Ronige mit 1715 bie Hoftheologen, wie Ludwig XIV. zwei Carbinalin, neben feinem Sterbebett ftanden, die Gewiffen age wie pb fie ihn nicht in die Conflitutiquestreitigkeit zu tief

hatten. Sie ermabuten den Ronig, rubig ju fterben, nur ben Willen Des Pabste und der Bischofe erfult.

#### S. 50.

bienfte ber Jefuiten um theol. Gelehrf. Rith. Simon. ie gange Geschichte ber Ratholischen Rirche ift bem= it ben Zeiten ber Trienter Synobe bis in bas erfte bes gegenwärtigen Sabrbunderte eine Resuitische Ras und wenigstens ale Theologen betrachtet, maren fie icht die gelehrteften der Ratholischen Rirche, fondern geben ber Orben und eben die Congregation, welche fic ie gange Litteratur die größten Berdienfte erworben litt burch die Jansenistischen und Queenelischen Bergen ber Jefuiten am meiften. Mancher eble Dann er Congregation bes b. Maurus fcmachtete lange Beit kfangniffe, weil er feinen Augustin nicht jefuitisch berwollte, und bag die Bahrheit burch die Schriften eis Jupin, Matalis Alexander und mehrerer solcher licht gewann, mas fie batte gewinnen konnen, mar wieloß Jesuitismus Schuld. Kur so viele erftickte Reime Babrheit mar es ichoner Ersat - ber Sifforiker min! Manner folder Urt baben ihren biftorifchen Step. Bus gewöhnlich von fich felbft abstrabirt. Sarduin und uper follten Beitgenoffen gemefen fenn.

Billig verdient unter allen Franzbsischen Theologen am biefer Periode vorzäglich ausgezeichnet zu werden Rischen Deimon, ein Genie von vieler Aehnlichkeit mit Bayle, weit Berschiedenheit ber von ihnen bearbeiteten Fächer lichkeit bemerken läßt. Was er für biblische Kritik und Kirchengeschichte geschrieben hat, ist meist alles trefflich, seiblt wir Protestanten haben ungefähr erst seit dreißig ten diesen großen Mann recht schäten gelerut, ber, wenn

ben Mathematiter, um nur allmalig in ihre tholyidel geftalt fich wieber zu verandern, und auch biefer gaben eine folde Korm, bag fie ben Chinefern nicht auffdent tonnte. Sie nahmen fo viel von ben eigentlichen Riligi gebrauchen ber Chinefer an, ale ob es bloße burgerlid: remonien maren. bag man nicht mußte, ob fie bie G für bas Chriftenthum gewinnen, ober fich als verfobut De bes Chinefischen Aberglaubens zeigen wollten. ren Miffionarien mogen vielleicht manches, geblend Giferfucht, noch im ftrengern Lichte betrachtet babm. betrachtet zu werben verdiente, aber wie glaublich ifis ber Jefuit auch in Afien Jefuit mar, allen alles gut fuchte, um bon allen alles ju erhalten. Alle meniai Sache vor ben beiligen Stuhl zu Rom tam, bewiefe gang als biejenigen, welche fie ihre gange Existen | maren, gehorfame Cobne bes beiligen Baters, wenn: was feine Sohne wollen, und dreifte Rebellen, wennt termurfigfeit verlangt. Elemens XI. fouft Freund die liftigen Bater, wollte nachbem ber Streit faft ein 3d bert lang gebauert hatte, endlich alles ins flare fegen, te einen Commiffair, Rarl Tournon, nach China, mit 1705 bingter Gewalt zu untersuchen und zu richten . und if beeformel murbe entworfen, welche funftigben jeber ! nar beschworen follte, um bie Bermengung folder beibe Meligion mit ber Chriftlichen zu vermeiben. im Gefangnif in China als Martyrer ber pabfilichen welche er gegen die Jesuiten batte behaupten mollen.

Die, Missionengeschichte ift unftreitig einer ber trans Abschnitte ber Romisch Ratholischen und Protestantifes dengeschichte. Bei Protestanten fehlt es an Gint bem wenigen Gifer, ber noch ba ift, an aufgeklarter Riff

ese fich unparteifch in bie Lage eines Juben und ob man burch einen Callenbergifchen Diffio= monnen worden mare, ober man lefe die Tranqueba= Miffioneberichte, und entscheibe, ob die Miffionarien bebauern fenen, welche ihre Sachen fo ungefchickt ext. ober bie armen Malabaren, mit welchen fo ungeangefangen mird. Doch haben fich bieber unter Pros bie Berrenhuter um die Ausbreitung des Chriftena Durch Miffionen am verdienteften gemacht, wenn ichon et genauerer Betrachtung ihrer Bemuhungen die Freude r barinn besteht, daß boch etwas geschehen ift. te ber Romifch Ratholischen Rirchegeschieht mehr Musbreitung des Christenthums als bei ben Protes weil ber Mensch gewöhnlich ba eifriger ift, wo er um elbft willen, als mo er um Gottes willen handelt. Aber itcht diefe felbstfüchtige Urt bas Chriftenthum zu predi-Demfelben in manchen Lanbern ben Bugang auf emig errt? Die gieng es in Japan? Bas bat auch in gu ben vielen oft bochft traurigen Rataftrophen ber aner des Chriftenthums beigetragen? Bie mancher ge= re Profelyt ber Romischen Rirche mar weiter nichts als Bettler, ber fich, um ein Stud Gelb gu erhalten, Deuauf eine turge Beit erlaubt bielt. Wenn endlich nur fus gepredigt murbe, es geschabe aus redlichen ober füchtigen Absichten; aber ift es Chriftliche Lehre, welche Romifchen Miffionarien predigen, oder wird blog beibnie Mberglaube mit Romifchem umgetauscht?

. **§.** .. 48.

veltigfeiten aber Quesnels R. E. Conftitution Unigenitus.
Die Chinefifchen Miffionsftreitigkeiten maren zu Rom, in ihrer größten Gabrung, als die Jesuiten einen ans

bern Gegenstand ihres rachgierigen Ehrgeizes in fin fanden, bei welchem fie ben Pabst gludlicher mi in zogen, aber am Ende doch wieder noch unbeilbarm !!
litten, als bei Berkezerung bes Jansenschen Augustinu

Dafchafins Quesnel, schrieb veranlaßt burch ein rufsarbeiten, welche er in sciner Congregation ham, turgen praktischen Commentar über das N. I., m die Hauptmomente der Christlichen Lehre, so wie sul ein Katholit auffaßte, gewiß nicht mit Schonung k testanten darlegte. Das Buch wurde unter tausen Segen gelesen, von vielen Bischbsen gebilligt, in ist cesen empsohen, fast vierzig Jahre hindurch ohne immer wieder neu aufgelegt, verbessert und selbst pra als ein trefsliches Buch auerkannt.

Den Jesuiten aber war es unangenehm, den And Frommigkeit eines 'Mannes so allgemein ausgebreimt ben, der es durch seine Ausgabe der Werke Leo des knicht verdient hatte, daß ihn der Pabst lobte, und mit niger in den Jahsenistischen Streitigkeiten als Jesuita sich bewiesen. Ihr Unwille wurde noch mehr gereist, Erzbischof von Paris, Card. von Noailles, durch ein bischofliches Mandat bas Quesnelische Neue Lestamp pfahl; zwei Feinde konnten sie ist mit einem Schlagt solche Gelegenheiten kamen zu selten, als daß sie bieste ten vorbeilassen können.

Erft ließen fie nur bofe Gerüchte gegen bas Bud fam im Dunklen schleichen. Je filler diese umbribe besto größer ist meistens ber Schade, aber Queend wurch waren zu gekannt, als baf fille Berlaundun

Fonnen; man sah wohl, was mit dem theologischen! Probleme ecclesiastique gemeint sen.

t Dube gewannen fie endlich einen Frangofifchen Bis e in einer eigenen Vaftoralinftruction gegen bas Ques. Zestament sich erklarte. Es blieb aber noch lange Dem einen, und ber erfte, ber fich feiner ichlechten haft nicht ichamte, mar ber Romifche. Clem. XI. if Sabre nach bem Erscheinen jener Pafforalinftruction be nach Frankreich ergeben, bas nicht langer zweifeln 28 für ein Geift ibn regiere. Das Brebe murbe gwar ngenommen, aber es babute boch bem Beichtvater bes bem Jesuiten Tellier ben Weg, noch ein paar Bijegen ben Card, von Moailles aufzuwiegeln, und bas ei allgemeiner zu machen. Man wollte ben frommen thigen Carbinal erft nur um feinen Credit bringen. Jublicum beurtheilt jebe Cache fast unvermeiblich nach rfon ihrer Bertheibiger, bag alfo jeber Augriff anf ein verbachtig icheinen mußte, bas ber rechtichaffene Mpas ebft vielen andern Bischofen fo feierlich gebilligt batte. ndlich ju Ende des Jahrs 1713 mar es Beit, ben trahl aus bem Batican zu Sulfe zu nehmen, bem Rhe bft mar diefer Bunfch von feinem Jesuitischen Beicht eingeflößt worden, und am Brabe feiner Dauphins r fur jede Borftellungen feines Tellier und feiner frommen tenon weichmuthig genug. Die Configtution Unis :us erfchien. 

S. 49

Berade hundert und eine Reterei hatte ber Pabst Cles XI. in bem Queenelischen N. T. ausgezeichnet; und immer nur diejenigen Satze als ketzerisch befunden, isch in bem erften verungluckten Jesuitischen Pasquill

bafar ausgegeben worden. Die Lefung jun 36 Schrift aber muß bem Contipiften ber pabfilicen font noch febr lebbaft nen gewesen fepn, benmit fil Ordnung ber berurtheilten Gate richtet fich nad jun Es leuchtet mobl überall bindurch, bag Queene W niemus verbachtig feyn follte, aber bei manchen be Propositionen mochte man fich boch erft 3 Scharffinn munichen muffen, um ben Ort ju find Die gange Conftitution Bift perborgen liege. als ob die Jesuiten, ihre Berfaffer, mit ber fi Chriftenheit eine Probe batten machen wollen, wit gu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts ihr blin fam gebe, und bie Urt, wie die Conftitution in Eraft ber Beranftaltung bes toniglichen Beichtod nommen werben mußte, war die beiffenbfte Gan gerühmten Freiheiten ber Gallicanifden Rirde.

Der Carbinal von Roailles that, was wiff auch Fenelon in abnlichen Umftanden gethan habn aus Furcht vor einem Schisma ließ er sich die N tung des Quesnelischen Buchs gefallen, aber die Con wollte er nicht annehmen, sie war seiner Ueberzeug den Rechten der Franzdsischen Kirche, so wie sie a men werden follte, gar zu nachtheilig. Der zwei n zigsährige Greis aber mußte sich endlich boch noch lassen, was der Mann von gesunden und munten standhaft abzuschlagen Muth genug gehabt hatte,

Es, ift ein lehrreicher Anblick für bie Ronige # 1715 bie Hoftheologen, wie Ludwig XIV. zwei Carbindla neben feinem Sterbebett ftanben, die Gewiffene age to pb fie ihn nicht in die Constitutiquestreitigkeit zu int

tten. Sie ermahnten den Ronig, ruhig gu fterben, r den Willen des Pabfte und der Bifchofe erfult.

## §. 50.

fte ber Jesuiten um theol. Gelehrf. Rich. Simon. gange Geschichte ber Ratholischen Rirche ift bems en Zeiten der Trienter Synode bis in das erste s gegenwärtigen Jahrhunderts eine Jefuitifche Ras wenigftens als Theologen betrachtet, waren fie bie gelehrteften ber Ratholifden Rirche, fondern geber Orden und eben die Congregation, welche fich jange Litteratur die größten Berdieufte erworben burd bie Janfeniftischen und Quesnelischen Ber. ber Resuiten am meisten. Mancher eble Mann, iongregation bes b. Maurus fcmachtete lange Beit gniffe, weil er feinen Augustin nicht jefuitifch berlte, und baß bie Bahrheit durch die Schriften eis in, Ratalis Alexanber und mehrerer folcher gemann, mas fie batte gewinnen tonnen, mar wie-Jefuitismus Schuld. Far fo viele erfticte Reims theit mar es ichbner Erfat - ber Diftoriter Manner folder Art baben ihren hiftorifchen Step. gewöhnlich von fich felbft abftrahirt. harduin und follten Beitgenoffen gemefen fenn. g verdient unter allen Krangofischen Theologen am

g verdient unter allen Franzbsischen Theologen am jer Periode vorzäglich ausgezeichnet zu werden Risimon, ein Genie von vieler Achulichkeit mit Bayle, Berschiedenheit ber von ihnen bearbeiteten Fächer eit bemerken läßt. Bas er für biblische Kritik und bengeschichte geschrieben hat, ift meist alles trefflich, k wir Protestanten haben ungefähr erst seit dreißig diesen großen Mann recht schäften gelernt, ber, wenn

- 1522 Luthers Ucberfetzung bes R. T. und Rid loci theolog. erscheinen fast zu gleicher 3d fonnte Luther lettere noch auf ber Wambu bekommen.
- 1524 Unfang des Abendmahlstreits, der Bauernum ber Controvers mit Erasmus.
- 1525 Tod bes Churf. Friedrich. Luthers Heurath Beranberung in Preußen.
- 1527 Wie muthig die Reformatoren waren! Wälle Glemens VII. von Teutschen Landsfruchten Engelsburg geängstigt wird, in Sachsen Station; in Hessen Kriegsaufgebot, den Pacifikau gerstören. Auch in den Nord. Reichn neue Religion sogar auf Reichstagen glücklich
- 1529 Protestanten. Guleimann vor Bien. Marbi loquium.
- 1530 Den 25 Jun. Nach Berlesung ber protestantise fession auf bem Reichstag zu Augsburg! ter Reichstagsschluß.
- 1531 Ulr. Zwingli bleibt in ber Schlacht bei Cappd
- 1532 Rarnberger Religionsfriede, den Churf. 5014 Sachfen teinen Monat aberlebt.
- 1534 Pabsilicher Bannftrahl gegen heinrich VIII. in b welchem Crammer von seiner verhaften Gemd holfen.
- 1535 In Wirtemberg und Churbrandenburg ungebit Reformation.
- 1536 Schmalfalbische Artifel, im Tobesjahre bes Erm
- 1540 Jesuiten Drben von Paul III. bestätigt.
- 1541 Calvin gum zweitenmal unn fiegreich in Genf.
- 1546 Der 28 Febr. Luthers Tobestag. Kaum ein !
  jahr porber Eröffnung der Trienter Spnobe, und vier Monate nachher brach der Religionskip!

Boburger Interim.

eftphal und Calbin in einem fehr unfanften Streit

138burger Religivusfriede. Traurige Schidfale Der neuen Partie in England.

:Porung der Univerfität Genf. Calvin und Bega.

telandthons Lob. Beränderung in ber Pfalz.

rer Jahr ber gernbigten Trienter Spinebe, Uniformie
tatsarte in England. Presbytetianer.

drig Philipps II. Apostal in den Miederlanden. Mb-Gael Bajus.

axiser Bluthochzeit.

orreordienformel. Das Jahr barber Untespier Union.

at. Andred und Sirt V. ferden in einem Jahr. Den Triumph der Orthoboxen in Chursachsen hatte wohl ersterer noch seben mogen.

Beliche Streitigfeit war fruchtbarer, bie ju Dom in ben Congregationen d. auxilis gratiae ober Dan. Soffs manns Controversien zu helmftabt.

bict bon Rantes.

Ratth. Hoe bon Hoenegg ein Defterreicher bis 1645 Dberhofprediger in Dresben.

Lobesjahr bes Arminius. Cons. Borfitus fein Amis-

Remonfirang von ben Antigomariften ben Staaten von Selland Abergeben.

lu Prag und gu Dorbrecht zwei Begebenheiten bon großen Rolgen.

Der Streit zwifchen ben Tabingtichen und Giegenschen Theologen wird erft recht heftig: Arnb († 1621)! wird wenige biefer Schriften gelesen haben.

Restitutionsébicte !

Umpraut von ber Prabestination.

pittler's fammtl. Werte. II. Bb.

|     | 1640  | Friedrich Bilbelm, Churf. in Brandenbung                                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ŧ   | 196   | Ampidas Thunun Meligionsgespräch hat E                                               |
|     |       | tus nichts an Orthoboxieruhm gewinne.                                                |
| 3   |       | nußlichte bou' bbentad fruben gu piefem gu                                           |
|     |       | Lutheraner und Meformurte baben alfo endich                                          |
|     | 1.    | omente milden wollig gleiche Mechte in Teutschl                                      |
|     | 1649  | Popolich ner Schmarmer in England. B                                                 |
|     | mre   | terogene Coeriftengen Quader und Indepen<br>England; Carteffaner in ben Mieberlander |
|     |       | fifche Streitigleiten in Teutschland und                                             |
| 4   | 300   | ifice tene bon Dibfiteen.                                                            |
|     |       |                                                                                      |
|     | 1652  | Starb Philipp Christoph von Soetern.                                                 |
|     | .noi  | Fanf Propositionen aus bem Bert bes Sant                                             |
|     | 120   | Cefter Anfang ber Coccejubifchen Streitigfeile                                       |
| 1   | 1231  | Rael II. Konig in England. Friede zu Dlieb                                           |
|     | 1660  | Stark Massel Street Street 24 211111                                                 |
|     | • ••  | Starb Pascal. Streitigkeiten Alexanders VII.                                         |
| 1   | 1664  | Mbbt de la Trappe.                                                                   |
|     | 1660  | Pax Clementina.                                                                      |
| 1   |       | , ,                                                                                  |
| , I | rozo  | Spinozae tractatus theologico-politicus.                                             |
|     | z Kni | Des Spinoga mit seinem Zeitgenoffen Gobbat                                           |
| 1   | 1022  | Spener fangt in Frankfurt collegia pietatis                                          |
|     | 1073  | Rlagen ber Teutschen Rirche, burch Die bri g                                         |
|     | 1677  | Churfarften gu Rom vorgebracht.                                                      |
|     | 10/ J | Formula consensus Helvetici. Deibegger, gui                                          |
| 1   | 1681  | Retinant 1905 Potterson On the Section                                               |
| 1   |       | Baple kommt nach Rotterbam. Molinos in A                                             |
| 1   | 1682  | IV. Proposit. Cleri Gallicani.                                                       |
| ľ   | 1684  | Rieritus, Prof. am Remonfir. Somnaf. guanf                                           |
| 1   | 1685  | Churpfals Reuburg. Chict von Rantes auf                                              |
| 1   |       | -441 2 Seconder Seconds with                                                         |

.1.

lerst Calob, Spener kommt als Oberhofprediger nach Dresben.

zue nun bollfommene Giderheit der englischen Rirche. i Lotfon, Ergbifch. Boll Canterburg.

er Apotatafiate Peterfen abgefett., Das Jahr gubor war Beffers bezauberte Welt erschienen.

Staftung ber Univ. Salle: Chrift. Thomasius und bie Wietiften.

36 fuet und Fenelon. Clausula art. IV. pac. Ryswic. Der director Corp. Ev. with Katholijth:

Arnolds Rirchen's und Regerbiftorie.

Louinon in China.

Baterliche Ermabnung Clemens XI. an Raifer Jofeph I. von ber Defterreich. Frommigfeit fiicht abzugeben: Constitution Unigenitus Dei filius.

ichte ber Luther. Kirche von der Periode bei Dietistischen Streitigkeiten bis auf bie menesten Beitell: Charle in in ben

**6.** 52.

Pietiftifde Uuruben in Leipzig.

Es war immer einer ber eiften frommen Bilnice Gregewesen, bal boch bie Uniberfifdibergiehung junder Theo, a gredmaffiger und befonders bie Bemubungen, Gottes et aufzuklaren und bekannter gu machen, fomobl baufiger gludlicher fenn mochten. Bas bamale gewohnlich auf perfitaten gelefen muibe; mar nichte als Dolemit ning matit. Man ubte die Junglinge in allen bei alfern neuern Streitigkeiten erfundenen Diftinctionen, und berbaruber Exegefe und Rirchengeschichte: Much imnier Bef weitem ber großte Chill prebigte mieber, was er auf iverfiehten gehört battet - sa matignen ma ichnig if affente

والأرامي والإن المناز أرازان

Ein paar Magifter in Leipzig, unter wichn ! Dermann grant nachter ber berühmtefte murd, fe enblich einmal an, Collegien nach Speners Plan p Teutsch zu lefen um befto allgemeinfaflicher zu imn. Bubbrer wit Beifeitsetzung aller bogmatifch=polemifchal immer einzig auf bie wichtigsten prattifchen Beziehung mertfam ju machen. Die neue Lehrmethobe murbe : gemeinem Beifall ber Lernenben, aber eben fo febr # giemlich allgemeinem Saffe mancher burch Amten Alter geschätten Lehrer gefront, und lettere vergafa Die Difbrauche, bie mit jeber Renerung verbunde, pflegen, als wefentliche Folgen ber neuen Dethobe i au ftellen. Bei einem Manne, wie Joh. Beneb. mar, fand fich freilich burch biefes Phanomen allet mas oft auch aufmertfamere Beobachter feiner felbfi Bonte. Burbe einmal fein Auge burch Giferfucht gf fo fand er jebes Mittel nothwendig, um einem Son geift ju fteuren, ber, icon langft bon ibm in ber Gi phachtet, mit jedem Jahr allgemeiner und gefabrlichn! Rirche ju werden fchien.

Die scharfe Bestrafung des schwarmerischen Sund benten in Rostock, Petersen, hatte nicht geschrödt; ners Hoffnung besterer Zeiten hatte in seinen Augen ähnliches mit Petersens Shiliasmus, daß er nicht warum jener verehrt und dieser abgesest wurde. Dit versitäten waren bisher, von diesem sich febr verbrit Fanatismus frei geblieben, und doch gleich sein erfint gang in Leipzig schien zu zeigen, daß er an einem ih Orte doppelt anziehende Krafte angern konne. Wie verfällt man doch ins Unedle, wenn man sich einmit gewisse Abslicht durchzuseigen vornimmt. Die biblishe in Leipzig wurden endlich zerftreut, Spener wurde in en geftarzt, die Orthodoxen freuten fich ihres Siege, und en sich über dem Berbienft, das fie sich um Fortpflan, grandlicher Gelehrsamkeit durch Bertreibung dieser from, Demagsgen erworden zu haben schienen. In ihrem Un. Lann bei dieser Magisterverfolgung ein Mann mit ins I, den wohl nie jemand des Pietismus beschuldigt hat, ber seine nicht so ganz unschuldigen Privatkriege mit Eheologen, gern mit einer solchen Gache in Berbindung I bei welcher die Bibben seiner Gegner recht sichtar waren.

6. 53.

i. Thomafins. Rene Univerlitat Salle. Baifenbaus bafelbft. Ehriftian Thomafine las ju Leipzig im juribifchen philosophischen Rache mit eben bem Beifall, ber bei ben ichen Collegien die volle Gifersucht ber alten Theologen te, und alles ftromte ibm gu, nicht nur um etwas ju n, fondern auch um etwas ju lachen ju haben. Er ite und ichwarmte in mehrere Racher ber Wiffenfchaften n, und es ichien ibm ju einem portrefflichen Genie nichts blen, als mehr foftematisches Nachbenten, und felbft oft im litterarischen mehr ebler Charafter. Die Ganbe, ndorfen im Naturrecht vertheibigt an baben, konnte man an Leipzig, mo Bal. Alberti mar, noch weniger vergeiben, manchen anbern fonft unverzeihlichern Rebler. Er mußte d feine Baterftabt verlaffen, und jog nach Salle, wo fo viele feiner Leipziger Schuler nachfolgten, bag eine erfitat bon Studirenden icon ba mar, noch ehe bier wirkburch Spenere Bermittelung eine I fobe. Schule gestiftet be.

Diefe neue Stiftung wurde ber Bufinchtsort ber Pietiftis

hentliche Anjaht von graßen Mannern in alle faten fammenfand, fe morf der Ruhm der andern Fanltamm auch einiges Licht auf die basigen Theologen, unn mi fich Aug. Derm. Franke nicht nur durch Bedinft die Nug. Derm. Franke nicht nur durch Bedinft big processe. Besichert durch den Schutz des Pra Keit bervorthat. Gesichert durch den Schutz des Pra Monarchen konnte die neue Partie alle Conspiration Demburger, Weitspierger und Leipziger Theologen wieden Indiasigeischauses ihreselben durch Stiftung die seine Auch Stiftung die seine weit Grung bei feben alle Grundleien durch Stiftung die feben in seine Stütze, welche weicht ihren feben schoologischen Sacultate.

r hillubertennbariff bas Berbienft, biefer Danner breitung, und Ruffarmachung ber Bibel. Die Gde durch fie wieter geftant und für eine nutflichere Git Leit Maum, gemacht morben. Die Religion, hisber in ite brudenbe: Theplegie gleichfam jerftidt, blubte mit gefinbert enword und man mußte bergeffen, bag In alli Binfoen benteit werben maffen, wenn mar! Sagegen, gleichfam:aufrechnen wollte, daß mabre, all fchichte und Philologie fich, grundende, theologifche Gal dain hiernub ba burch ihre Revolution Schaben gelittel in lidascoprattifche Chriftenthum eine gewiffe. Formlicht Aommend und endlich manchmakidie fromme Wirkfamle swerfolgenben Bemaltthetigfeit guberer geworben ift. unbiffig mare to han ifteheberg einer Revolution alle! bebin zuzuschreiben, mas bei ihnen oft noch gang unf rer Fehler mare, gmenne man nicht burch bas Betragn Couler aufmertfam gemacht murbe, auch ben Lon ger ju prufen. Dieffeicht bat felbft die Me ber Gimb ten, welche biefe Pertie bber manche Buncte ber Emil

logie hatte, sehr viel beigetragen, diest Fester wenigstens seu zu zeigen. Dan wird nie leicht unbilliger gegen einen als wenn man aus eigenen innern Ersahrungen spiel un tonnen glaubt, und es wird ein etwas erweiterter unaunigsaltigern Umgangs ersordett; was gerade die de dieste Partie vermieden, um das lindroiduelle seisel be diester Bildung von dem allgemein nothwendigen absetze zu wiffen.

S. 54.

. Magen und Schaben ber Bolfifton! Willoforble." Der Streit ber Salliften und Bitfebergifden Partie! moch nicht aufgebort ale an bem Refidenzort der erit . ein Dellofoph iamftrat; ber fich burch blofen Wuchet Leibuchifthen Been einen fo allgemeinen Rubm und iben berichaffte, als felbft taum ber erfte Erfinber ber r walkitent feines Lebens genoffen. Go gefährlich ans ber Migbrand ber Philosophie ausartete.emeicher EFiff a 28 olf ben Ramen gegeben, fo nutglich ibar fle boch in if erften Entfteben befonbere fur bie theologifthe Litteratur. Die Theologen ber neuen flegenden Partie batten enblid gulett in eine Domilie' verwandelt , und fomobl ibre? matit ale Eregefe murbe immer unerwiefener, je erbaus r fie werben foffe. Bolf-glaubte, buich Uebertragung bisber von ben Mathematitern beobachteten Deibobe auf re Biffenschaften, ben lettern eben bie Gewifbeit und ben fichern Bufammenhang ju geben, ber bisher fo geabeter Stols bes einzigen Geometers ju fenn ichien . und bergag man in ber erften Freude über bie neue Erfin? g, bal befondere in Unifebung ber Difcivilinen to welde einzig auf politiben Gagen beruben, einfaer Unterfichieb 12 518 14 1 13 m lacht werben muffe.

zie Che man ee fich, verfah, erfcbien auch bie logie im neuen; ihr fo gar nicht pagenben, mit foen Gemanhe, und mer auch noch gebulbig bi warten tounen, bis fich ber erfte Reis ber menen R loren, ber glanbte boch bie Rububeit laut bemerten fen, mit melder man alles itt bemonftriren woll Die Lehre von der beften Belt, bie man fir ein fo fo genthum biefer neuen Philosophie ausgab , machte einige Ausbrude verhaft, welche ben biblifchen Rebei ber Canbe nicht gent gemeß waren. | Bur eigentid lebefamteit i man, amar biefe ment Mbilofopbie überba nicht gapftig, bierinn gab fie glofo teinen, Erfat ge Bebler ber Maifenhauspartie ;; aber fie fubrte boch i einformigen Lon, frommer Empfindungen auf mehret muthiges Machbenten. Sie Scharfte eben bie Rrafte, burch, jene; fast gefehmäßige Ginformigteit fo ftumpf p murben; fie enthecte bie Luden mancher bisberigen in fchen, Beweise, wenn fie icon oft felbft nicht viel befin gab, Baren alle Freunde Wolfs fo befcheiden und foi finnig gewesen als Bilfinger, fo marbe unfer Sabrhunda reinen Rugen biefer Philosophia ohne Beimifdung en großen Schabens genoffen haben. Aber meld ein A von Bilfinger bis ju Cangen nut wieber bon bis zu Carvov! S. 55.

#### Dabrifde Brabergemeinen.

Mit der Geschichte der Politichen Philosophie lief anderes Phinomen parallel, das man zwar als einen wuchs, ber Sallischen Theologie ansehen könnte, das abn schon von seinem Urheber und schon durch seine ersten Em lungen so viel vriginelles erhielt, daß sich nur ein entfa historischer Jusammenhang mit der Pietiftischen Partieschal

Frafe Zinfendorf, der Urbeber diefes Phanomens, wase die meiften Fanatiker anfangs gar nicht die Absichebabt haben, welche sich bei wahrgenommenem Fortgang bache in seiner Seele aufschlossen. Ein seuriger Jungs für allehleichterbitz, und daber auch am schnellsten für Residen, denen sein Enthusiasmus immer so viel voreiliger einenliche Hille gab, ih weniger er durch ausgebreitete Gelehrett verhindert wurde, seinem mathrichen, Rauge sich zu affen.

Beilichen beständig fortbaurenden Religionsverfolgungen bhruemeind Mahuen zogen sich mehrere der dort bedrängs Brüder in die Laufit auf die Jinzendorsischen Guter, sie 1722 en Perrenbut, und ihr Beschützer gab sich alle Mahe, sie ine sedentliche: Berfassung zu bringen. Für einen Kopf, den Plai hatte, eine neue Religionspartie zu stiften, oder getenst einenklieche zu stiften, in welcher sich alle drei in eschland herische zu stiften, in welcher sich alle drei in eschland herischene Meligionen zusammen untreffen und ätig zu wechselemeiser brüderlicher Dulbung gewöhnen en, war fein haufe geschickter, als biese zusammengelaus n Mahrischen Beaber!

Gemeines Bolt, überdieß noch aus einer bedrängten Rira. bat gewiß nie bestimmer Religionsbegrifft, sondern alles bebt bei demselben im einem solchen. Sellbunkel, daß auch entlich berschiedene Ibeen einander boch ühnlich sehen, ib die besonderen gottesbienstlichen Gebräuche, welche dies brüder mithmehten, waren einer Ausbildungfähig, durch welde bies bie innlichteit des Manschen ganz zum Portheil der Meligion mbert werden konnte. Man hatte, um den ersten Ansang den iche zu machen der immer der schwerste ift, gar nicht nöthig, sin end einer von den drei Religionen schon eingenommenen Rirche ränderungen porzunehmen; es war gleichsam freies Laub, ränderungen porzunehmen; es war gleichsam freies Laub,

wo fich die Brider anfehren, Bre erMane Buch mit den A. C. verwandten follte den Beg bahen, m wegleich nachtheilige Aufmerkfamkeit gegen fie zu ernen ihre beibehaltene abweichende Religionsgedräuche folltum fenn, an welchen bas noch verborgene Gewebe mi werden könnte.

Erff ber Diffionarfuseifer bes Grafen .. wie d recht wirffam zu' werben auffene .! zeigre einen The mas allzu argmobnifche Gemuther gleich anfangs. Batten, und da biefer erlauchte Abeologentonbefchrint ficher gemacht burch feinen erftem gladlichen Rong 2071 felner Bortragen und Liebern feinem Schmathafuf aberließ, welche auch ben geabteffen Denfer manches bachte batte fagen machen, fo anberte fich allmatig fongs bloß allzubilberreiche Religion in eine fimilich t Bemifche bas bald eben for argerlich ate immereim Beber Schwarmer balt auf fein Gemuth lichtnit ber Graf fette Gottes Wort gar gut weit gegen bield ab. Bu Derrenbufhatte immerhab eine Ginrichtung femt welche ber Gutergemeinschaft ber erften Erifflichen Gen Bernfalenrahnlith fenn follte; aber To bald fich die Befiden duth im unbern, Lanbern: audbraftetenifo: tonnteiber Deile gaffe namoglich: Bomeinth forifenn, und bas willi Deurathshoudetnomma muste manden Bribi schwerlich werden, idele in bigmiderato i nurionofied if der Maniche fromme! Goelle rminger bem. Thomisellien! logen lange nicht getneut baben bible Bellbied bon & , und Arant nud auf abitere Befchichtet:ftiftnewin bm baffalles. Gute Miderfpruch leiber muffe: abet gis a felbfti Bie nig el bagrgem wifferat gigita & inie verficificum Worftellungen mittibten als alle iconnidante ind Achiet fo epartie bon biefer neuen Gemeine, und wenn schon orf bie an feinen Tob in ber alten und neuen Welt 1790 te, so war boch das Gluck des weitern Fortgangs dem lufange gar nicht gemäß.

it dem Tode des Grafen hat sich alsdenn biese Gesellsichtbar gebessert, da die Werbindung zwischen Zinzendorf er Nitschmanninn, selbst im Innern der Scmeine so trube gemacht hatte. Ihre Religionsbegriffe haben sich berichtigt, ihre innere Berfassung scheint bon dem ereistlichen Despotismus glücklich verloren zu haben, ihre ensucht kommt mit der Ruhe anderer Gemeinen wenischlichen; vielleicht konnen die Herrenhuter im Berst gegen die Lutherische Rirche noch eben das werden; hernals Waldenser im Berhältniß gegen die pabstliche waren — bleibende Zeugen der Lutherischen Wahrheit, Lehre von der Berschnung und andere Lutherische Grunds von einer willkuhrlichen Philosophie oder von einem der en Orthodoxie noch nachtheiligern Indisserentismus verst werden sollten.

S. "56."

Unioneversuche. Baumgarten fturst die Baisenhauspartie. in die Geschichte bee erstern durch den Schein der Orzvie begünftigten Fortgangs der Beirenhuter war unter n auch Cangler Pfaff' in Tubing en verwickelt, Rann, in welchem die Borsehung recht viele Bortheile igt zu haben schien, um etwas großes auszusübren, der aber seinen Unioneversuchen so bei allen seinen Unternehmungen lauf seinen Ruhm und Bequemlichteit sab, als daß er bas werden thinnen, was Baumgart en in Dalle unter viel jer schilbaren Umständen sobohl durch seine eigene Thatigele feiner Schilbaren Umständen sobohl durch seine eigene Thatigels burch seine Ethatigels burch bei Thatigtelt seiner Schüler geworden ift.

Die Frankische Partie hatte zwar einige Frimligh Unfebung ber fleineren theologischen Beftimmungen op aber es war mehr Freimuthigfeit auf bas Bomikim licher Absichten als auf fefte neue Ueberzeugungigunt baut. Baumgarten mit einem binlanglichen Bom ftorifcher Renntniffe verfeben, gab den Junglingen bete, manden bieber unbenutten Stoff gum Rd und brachte auch Englische Litteratur mehr in Umla ihm uns Teutschen zu unfrem großten Schaben gar mar. Bas bem großen Mann an philologifchen m tifden Ginfichten entgieng, erfette fein Beitgenoffe bem oftere Fehler feiner Schiler als eigene Sehler a worden, und Erneft i verbefferte mit noch entich richterlichem Aufeben manche Fehler ber Baumg Schule, welche oft im buntlen, tabellenformigen Be rem Lehrer abnlicher zu fepn fcbien, als im Borgs ausgebreiteten hiftorifden Renntniffe. Satte aud ten, unter allen, die nun bei ibm find, teinen andenid gezogen, ale Deilmann, welcher Freund grundis matifder Renntniffe marbe ibm nicht banten ?

S- 57.

Seldichte der neuesten theologischen Revolution.
Semler, Baumgartens vertrauter Schuler, seweiterung der bieberigen theologischen Renutnisse wielch auch in freimuthiger Erschütterung der gangden thodoxie viel weiter als fein Lebrer. Durch auffalland brauche der Lebre von den Besessenen und manche ste Aglischen Theologen wichtige Localumstände wurde Melebrte Eifer desselben geweckt, und da bisher Magrößtentheis die Granze der kirchenhistorischen Kenntuiff fo konnt' es nicht fehlen, der thätige Mann tam auf in

n Felde init der reichken Ausbente gurad. Rur 10ch ein großer Theil unfers Zeitalters, od die his Untersuchungen desselben in Ansehung des Kanon anglicher taltblutiger Ueberlegung angestellt senen, selbst oft Gelehrsamkeit und unermudete Thatigkeit lig unparteiischen Nachbenken habe hinderlich werden

biger war die Reforme, welche Teller, ein ges
voller Exegete, in Ansehung mancher bisher angenombiblischen Haurtibeen in seinem Worterbuch wagte,
t großer Theil auch unserer gelehrtern Theologen vers
webei seinen Argwohn gar nicht, daß Christliche Relitenn allmählig alles positive hinweggethan wird, nach
this in reinen Naturalismus verwandelt werde. Sie
sich sich also noch lieber zu dem tresslich philosophirenden
ding, der zwar auch das positive der Christlichen Renicht ins Licht stellt, aber dasselbe weniger geradehin
reiten scheint, und sowohl durch seine Erinnerungen
uch sein Beispiel die Scheidung des allgemein nützlind allgemein nothwendigen von bloßer theologischer Mektesbrobert.

pustreitig hat die allgemeine Teutsche Bibliobieser theologischen Revolutionsden hauptschwung ges
Durch sie ist die uneingeschränkteste Freimuthigkeit
ert, manche feine philosophische Speculation, mancher
bloß in ungelesenen Werken verborgen liegende Zweiallgemeinen Umlauf gekommen, und wenn die Mens
in der letzten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eben
it Menschen sind als die der vorigen Zeitalter, so läßt
uch vermuthen, daß selbst die richterliche Strenge dies
Ugemein beglaubigten Kritik manchen Schriststeller von

Orthodorie gurudgeschröckt und gur Deterbome um ! babe.

§. 58.

Im Gangen haben wir burch biefe Revolutin bil tern breißig Jahre außerorbentlich gewonnen, und fit ! fich mabricheinlich einft ale die glanzenofte Periode therifden Rirdengefdichte auszeichnen. Wenn ift je bel mit fo viel fritifcher Mabe behandelt, ibr erfid Wer Ginn mit einem folden Borrath ber mannis Renntniffe untersucht worden? In welchem Beitalu Aufflarung bes Alten Teftaments burd Reifebefdich burch' ben Gebrauch vermanbter Dialette und burde Claffifcher Litteratur geubte Interpretationetunft f wonnen? Wenn ift je ber Gefichtspunct, aus md Bucher befondere bes alten Teftamente betrachtet muffen, mit fo viel Babrbeit und Gefchmad feftgefett Belder Beitpunct ber Lutherifchen Rirche bat fo vielt; phifc aufgeklarte, philologifc gelehrte und gefcm Theologen gehabt, ale unfer Beitalter?

Wie schwesterlich nabert sich Theologie imma ber Religion? Wie viel wurde nicht burch kritischa in der Kirchengeschichte aufgeklart? War es nicht ein tung werth, um die Lehre vom Kanon so bericht erhalten, als wir sie ist haben? Der strengere Richt seitalters wird vielleicht gegen alle diese Borthaberrschenden Hang zum Naturalismus abwägen wollandie Zögeltosigkeit klagen, womit selbst oft iheologisches steller solche Lehren behandeln, welche vom größern Wert Zeitgenossen nicht ohne große Wahrscheinichkeit allisch glaubwürdige Lehren angesehen werden, und endlich den bkonomischen Ursachen der Bielschreibeni u

Sabrechen wollen, woburch freilich mancher Unmundige Scheifestellet veranlaßt, manche der trefflichsten altern wern. Schriften undemist bleiben mag. Wie viele der Caungen ber Wolfenbuttelschen Fragmente werden auch machfie Jahrzehend Aberleben? Der Strom ber theo.

Lie Ritteratud bestündets feit bem es so viel Ruhm und bei beingt bloß ste das gebere Publikunt zu schreiben, wenner breiter; aber nicht tiefer?

ichte ber Katholischen Kirche feit ber Constitut

Reibe ber Dabfte.

in water first gall and sun. I

sin & 400 . 6. 50.

Die Jesuiten hatten an Chemene XI. ihren Mantt ben, ber entweder befehlen nufte, was fie wollten, ober Die Breude hatte befehlen zu durfen, aber nur teinem samt fan. Ersteres zeigte fich in den Jansenistischen; is in den Chinefischen Missionsstreitigkeiten. Sein diger Innocenz XIII. wurde besonders in Ansehung ifill birchenstaats einer der besten Regenten geworden sein, ebte er nicht lange genug, um etwas großes und gans ussuhren zu konnen.

Benn aber wirklich im Conclave immer so viele feine ifite inische Politik herrsche, als man vorgibt, wie kommt all ein so einschligm Mann als Benedict XIII. jumi gewählt wurde; und feine Regierung dauerte überdiß genug, bas Cocicia und Fini große Reichthamer ileu konnten. Clemons XII. betrog seine Bablberrn, 1733 ie Khop oft betrogen monden fenn maarn, der alte schon

balb blinde Greit blieb geben Jahre lang auf bm figen, und fat nicht die Rirche ale feinen Repeten a Im Jahr ber Thronbesteigung Marien Therfin 1740 Rrieberichs murbe ber gelehrte: Lambertini - Ber XIV. , beffen Regierung bas Colefiche Generalbin ein trauriger Bergleich wegen bet Annaten mit ( 1748 verewigen. Die Refuiten magen es oft bereut baben, b nem fo fcmachen Bertheibiger ihrer Gache, als El XIII. war, die dreifache Rrone tauften, noch mehr i Die Unporfichtigfeit ihres Ricci erstaunt febn , baf noch einmal fo viel Gelb aufwandte, um bie Babl n 1769 ganelli in hintertreiben, ber all'Elemens XIV. auf man gefcomoren baben mochte, bag es nie d thut murbe, er bantte burch bie Bulle Dominus ac tor noster bas beste pabstliche Gatheregiment ab. feine Rabubeit bald barauf burch ben fchmerzhaften und ben Jesuiten icheint bie Freude ju merben , m Ruinen des Romischen Stuhls fich begraben gu febn unmbglich fann fic bas Pabftwefen lange mehr balt fonbere bei einem folchen Regenten als Dius VI. if Romer überhaupt und die Pabfte Linebesondere find febr in Aufflarung und Thatigfeit gurud.

Zeigt es sich nicht, wenn man alle diese hern menstellt, daß sich der beil. Conclavengeist manchmal wund so ungeschickt verfehlt habe, daß er der Rirche of de in den gefährlichsten Zeiten den schwächsten Dabl Bei einer solchen Wahlverfassung, kals das Romischt clave ist, muffen sich diese Fälle ofters ereignen. Ein Partheien zanken sich gewöhnlich so lange, die beide, Conclavenzwangs überdruffig, endtich auf einen Anfallen, den oft bei dem ersten Eintritt ins Conclave gun

in Erwartungen berechtigte. Welche Schwierigkeit auch nicht zu fenn, bis endlich der heil. Couclavens solches Subject trifft, gegen welches weder der erfisohn ber Rirche noch die katholischen und apostolisajestäten protestiren.

### §. 60.

intionsstreitigkeit seit kudm. XIV. Tode. Franz Paris.

Lod Ludwigs XIV. schenkte den Gegnern der Consunigenitus einige Ruhe, welche aber so unveränderlich das neue Hosspielich, worauf sie sich grundete. Was die Appellationen an ein Concilium, wenn Cardinal sur fand, dest ersten Grundsatz der Franzbsischen reiheit als Rebellion gegen den Pabst anzusehen. nicht erbarmenswürdiger Gewissenszwang, daß auch Lodesstunde demjenigen die Sacramente verweigert sollten, der die Constitution nicht annehme, der nicht eichtzettel vorzuweisen habe, worinn ihm von eithodoxen Priester seine unbestedte Orthodoxie bezeugt

Das Parlament nahm sich zwar der Unterdrückten ir der eigennützige Sifer der Bischofe, welche sich Gestligkeiten von den Jesuiten versprecheu konnten, suchte terdrückten auch diese einzige Schutzwehr zu entreisten, ie Antichnstitutionisten glaubten, nun sep es Zeit, daß ur seine Rirche eben das wieder thue, womit er sie in sten Zeiten ihrer Pflanzung gegen ähnlich gefährliche getettet habe, sie erwarteten Wunder und sahen also Munder am Grabe eines weil. Diakonus der Riesh. Midard zu Paris, Franz Paris.

o haben noch wenige Botfalle des scharffinnigsten phisihen Untersuchungsgeistes gespottet, als die Geschichte so fchnell berühmt gewordenen Kirchhofs. Fieng man pittler's sammtl. Werke. 11. Bb

vielleicht zu philosophiren au, ebe historische Kritik den Sinlänglich vorbereitet hatte? Erinnerte man sich um was besonders bei Nervenkrankheiten die Imagination ken kann? Bedachte man, daß ein Gerücht nirgend le zur großen ungeheuren Lüge wächst, als in einer Stad Paris ist? Der König verbot endlich, daß mehrere Lam Grabe des sel. Abbts geschehen sollten, und die Ablieben allmälig aus. Sebast. Joseph von Carvalho: Portugal Bunder anderer Art, welche die Jesuiten leicht unthätig machen konnten, an beren Wirkung i lich auch starben.

#### g. 61.

# Stury des Jesuitenorbene.

Der Minister bes neuen Königs von Portugall, bei jedem Gedanken an die unmittelbar vorhergehend rung der volle Granel eines Pfassenregiments in die sallen mußte, besaß ganz die grausame Entschlossends de nothwendig ist, wenn bei einem durch Aberglant stupid gemachten Bolk als die Portugiesen waren, pm tische Aufklärung emporkommen solle. Gin kleiner i 1753tausch im südlichen America mit Spanien machte die Missionessinanzkunste der Jesuiten zuerst recht thän merksam, und er entdeckte eine Quelle des Zersalls de tugiesischen Pandels, die man vorher kaum so gesährlis muthet haben mag.

1759 Wenn um diese Zeit wirklich eine Berschworung das Leben des Königs Joseph entstanden ift, so dan sich nicht wundern, daß weder der Minister noch sof unparteiischer Geschichtkenner die Jesuiten ganz und glauben wollte. Malagrida war boch Jesuit, und die logie der ganzen Geschichte der letztern drittsalb Jahrhu

auf biefe Bermuthung fubren, welche felbft and von Befuiten nur mit Rlagen wiberlegt murbe. ben Unnalen bes Orbens gang ungewöhnliches Unbaf fie fich um folder Befculbigungen willen aus schnigreich bertrieben faben. Go lange fie aber ben t zum Freund hatten, fo lange fie in andern Ronigrei. feften Rug behielten, mar eine folche partielle Schma. ihrer Gewalt gewöhnlich nur ber Uebergang zu einer ruhmlich Scheinenden Wiedereinsetzung. Der neue Dabft m ens XIII. ließ aber gar nicht befürchten, mas Lame ri und fein Freund Pafionei in der That mehr als ge t batten, und meber in Franfreich noch in Spanien gog 3u gleicher Beit ein fichtbares Ungewitter gufammen. batte fich boch ber Buftand ber gangen Ratholischen De feit breißig, vierzig Sahren ohne Ratastrophe bloß. to fteten Busammenhang gewiffer, gleich fortgebenber Wirgen fo verandert, daß eine Totalrebolution reif zu fevn fcbien. Boltaire und anbere, Die fich ben Namen Philosophen eaten, hatten fo viel mabres und luftig falfches über ben rus und über bie Donde gefdrieben, fo unterhaltend, gettet und ihren Spott fo im mannigfaltigsten Gewande ime r wiederholt, daß fich endlich auch diejenigen, welche pornicht lefen mochten ober nicht lefen konnten, bei ihrem ablicum einfanden. Damen und Minifter ein Buch gur and nahmen, bas fie ohne große Unftrengung fo flug gu ichen ichien. Der politifch große Ruten ber Religionebul. na murbe burch bie Geschichte ber protestantischen Staaten it jebem Sahrzehend immer mehr mehr bewiesen, und ein tetum, wie bie ichrodliche Schlachtung bon Calas, fam m Dichter von Berney recht geschickt, um eine einbringen. nde Gelegenheitspredigt zu halten. Bei ber allgemeinen Eirculation folder Lecture verlor fich fichtbar bn 3cht in welchem die Jesuiten die große Welt so lang it ten hatten, und weil fich gewöhnlich auch das grifigen vorbereitet zusammenfindet, wenn die Borsehung bobb bat, der Welt eine Wohlthat zu schenken, so mußtet glucklich schieden, daß bei der Lethargie der Könige in nien und Frankreich ihre großen Minister alles galten, Choiseul, Pompadour und das Parlament aus den wed benften Beweggrunden einen Wunsch begten, daß wed damalige Jesuitengeneral noch der Pabst selbst die Gefaßen, im Gegenwärtigen das Zukunstige zu vermutsta

Ein Raufmannsproces gab in Frankreich die ein scheibende Beranlassung, um der Aussührung des En naher zu kommen, den Pombal, Choiseul und Aranda einander verabredet zu haben schienen, und den der selbst durch seine hochst ungereimte Panegyrikusbullen, mu 1765 den Jesuiten helsen Wollte, unvorsichtig beschleunigte 1768 Spanische Minister hatte die Jesuiten kaum aus En absühren lassen, so erschien das Breve gegen den henzu Parma; die letzte Stimme des Pabsts aus dem mi Beitalter, denn von itzt an wurde dem Pabst gar zu i gemacht, das wir im achtzehnten Jahrhundert seyen. leicht glandten die Jesuiten selbst durch den bald daran genden Tod des Pabsts etwas zu gewinnen, aber wem ses hätte wahr werden sollen, so sollte nithet der Mins Sanganelli Pabst geworden seyn.

§. 62.

Aufhebung bes Jesuiterorbens. Revol. Rais. Josephs II Der kluge Clemens XIV. wand fich amischen but nung, bie große Bourbonische Ligue burch Geschmeibig und Bersprechungen zu trennen, und zwischen ber 31

veber bas Leben bes Jesuiterorbens noch bie wenigen gebliebenen Cbelfteine feiner eigenen Rrone retten ju Er fannte Die Jesuiten als Pabft und als Menfc, bwechelenden Bortheile fur bas Pabfithum, ihren blein Schaden fur Die Menschheit. Endlich fiegte boch ber 1773 te Gebante, er bob burch die Bulle Dominus ac redemnoster ben Orben auf. Die Schlange zappelte zwar immer, auch nachbem ihr Ropf gertreten mar, Clemens ichmedte noch erjesuitisches Gift, und bie und ba fpuft besonders in Tentschland ber abgeschiedene Geift, aber mohl Doffnung ba fenn, bag er je wieder auflebe? Noch find nicht achtzeben Sabre verfloffen, feitbem bie bebungebulle bee Jesuitenordeneterschienen, und schon fturgt allen Orten bas gange Gebaube bes Monche, Befens und ft auch der romischen Dierarchie ein; man fieht aus dem ig, welcher Grund-Pfeiler es mar, ber bisber bas alte fällige Capitolium bielt. 3mar fcbien es, als ob man= ber größten und mobitbatigften firchlichen Reformen, die eph II. gemacht batte, von feinem weisen Nachfolger 1780 pold II. nothwendig ber politischen Convenienz aufgeopfert iben mußten; aber bochft mahricheinlich ift bieg boch bloß e optische Taufdung, ber bie Beitgenoffen bei Beurtheilung igfam aber ficher mirtender Regenten felten entgeben; und iche Totalrevolution des gangen Europa wird nicht endlich hierinn Kolge ber Krangbfifden Revolution werden. Die Ratholische Rirche wird nu nendlich einmal aufho= n, pabstliche Rirche zu senn, Staat und Rirche werben fich ind in einander paffen, bas Bolt erhalt allmalig die Rech. wieder, welche ihm von der Rlerifei entriffen murden, und bald der Consociationsgeift verbannt ift, wodurch bieber

e Ratholifche Geiftlichkeit in Den entfernteften Landern uns

ter fich jusammenhieng, so wird auch der Katholischelm bem Protestanten brüderlich zusammen wohnen finnen ber die Desterreichischen Staaten wird sich die Austläung it wie ein Licht verbreiten; aber wie in unsern teutschusas schen Stiftslanden, wo man noch bochsten Orts aus wird, den Nuzen des Solibats der Geistlichkeit in gesunden Bernunft zu demonstriren? Auch hier mit endlich, so wenig als zuletzt in Portugal, diese großel derung ausbleiben konnen, wenn nur die Ratholische in den Desterreichischen Staaten der Erfüllung de Nauptwünsche näher gekommen senn wird, ihre Gesperbeurathet zu sehen, und nicht mehr eine undekannt che vor dem Altar hören zu müssen.

ch te bes Unglaubens feit ben Zeiten ber Refor.

teressanteste Stud der neuern Kirchengeschichte, aber auch fcmerste, weil die Gränzen zwischen diesem Abschnitt und in Abschnitt der Geschichte der Ehristlichen Kirche oft so wartet zusammenstießen, und zu richtiger Darstellung beselben ein sicherer Totalblick über die politischen und denostschen Beränderungen des aufgeklärten Europa erfordert wird. de Lessische Abhandl. in Walche neuester Religioneges dichte macht mit den pragmatischen Hauptideen, welche zu besem Abschnitt gehören, sehr angenehm bekannt.

Noch hatte follen ein Abschuitt Geschichte der Comaraner und ihrer fleinern oder größern Saufen beigesigt werden, aber bei der Durftigteit des hierinn bisher vorsexbeiteten ist es unmöglich hier einen freuen pragma-

Afchen Grundrif bargulegen.

# g. 63.

rtiche Beranlaffungen, Italien jum Mutterlande des Unglaubens ju machen.

Auf die Reformation hatten in verschiedenen Ländern berschiedene Umstände vorbereitet, daß der lette Zustand, cher aus solchen Gabrungen entsprang, nach der Mankfaltigkeit der politischen Berfassungen und selbst auch dem schiedenen Genie einzelner Menschen höchst verschieden in mußte. In Italien und zum Theil auch in Frankreich ir die theologische Ausklärung fast nichts anders als schwaser Lichtstrahl, der sich bei den Männern, welche classische tteratur und Philosophie ihres Zeitalters bearbeitet hatten, ich in diese dunkle Region hinüber brach, so wie bingegen ir Teutsche, der Erlernung positiver Kenntnisse, wie sicheint, vorzüglich fähig, seine ganze theologische Ausklärung aus der Bibel holte, und der Gefahr des philosophischen Skepticismus weniger unterworsen war. Nichts

muste überhaupt auch bei einer solchen Ibeenrevoluim, die Reformation veranlatte, leichter geschehen son, ab raster Uebergang von disheriger Leichtglaubigkeit wird meine Zweiselsucht, und gegen die kühne Vermemung Meligionögeheimnisse mit den bisher gangbaren ungen Lehren konnte nichts schühen, als redliche Ausmertig auf die Aussprüche der Bibel, welche, wie bei und Ica durch die ganze Art zu studiron bewährt werden mußeberdiß geben herrschende Sittenverderbnisse dem einmugewordenen Zweisel an der bisher ganzbaren Religin wöhnlich immer eine unglückliche Stärke, daß man ein ganz abzuschützlig sucht, das doch durch alle Resorme vie leichter werden kann.

So viele Umftande vereinigten, sich noch außer is sondern politischen Berhaltniffen, um Italien zum I lande des Unglaubens zu machen, der nachber in Su bei nicht unahnlichen Umftanden im folgenden Jahre vollends ausgehildet wurde. Mich. Servet war met Spanier, Joh. Sylvanus, Adam Reuser, Lute Deter waren Teutsche, aber der größere Daufen warnt mer Italianer, die sich auch nicht blos wie erstgenz Teutsche als irreligibse Taugenichtse zeigten, sondern miner gewissen Anständigkeit den Zweiser und Unglaut machten, daß ihr Name des Angedenkens der Geschichts unwürdig ist.

.....

)

Socinus. Unitarier.

Jeder dieser berühmtern Unglaubigen Bal. Genisse Matth. Gribaldi, Bernhardin Ochinus, und lich auch den noch dazu gerechnet, ber zu Anfang bie beibuten Jahrhunderts lebte, Jul. Caf. Banini, bil nen ausgezeichnenden eigenen Charakter, feine ihm iff

o von Schwärmerei und Stepticismus, und bei bem toricher unseren Zeiten auch seine eigene Bertheidigungs, der wenigern Berschuldung als man ehemals glaubsteiner unter ihnen allen ist durch den Erfolg so merts Geworden als Lalius und Faustus Goeinus.

dade, daß man den erstern nicht aus eigenen Schrifs mt, sondern nur aus Nachrichten seiner Zeitgenoffen, t Tonnten ihn manche übrigens selbst große Männer Zeitalters nicht fassen. Der Nesse Faustus war seis heim weder an Talenten noch an Kenntnissen gleich,

Das wichtigfte feiner Lehrfate aus ben binterlaffenen car bes lettern gelernt haben, aber weil er entweber oplitische Thatigkeit hatte, ale biefe, ober weil er vielauch in ein geschickteres Zeitalter er fiel, fo gelang es Partieftifter zu werben. Doch auch diefer Rubm t ibm nicht gang, die Socinianer verbitten fich mit Diefen Partienamen, fie find in vielem gar nicht bei 8 Borftellungsart geblieben, ihr Lieblingename Unita. ich eint zwar zu allgemein, aber beutet boch zugleich auf bre, von welcher fich ihr Syftem querft ausbilbete. Socin argerte fich, wie alle biefe Stalianifchen 3meifler, glich an ber Lehre bon ber Gottheit 3. C. und ber ba. erbundenen Lehre ber Dreieinigkeit, fein Mergerniß ents g aber aus einer Dentu Bart, mit welcher fich auch ber andere Artitel ber Christlichen Lehre nicht bereinis ief. Erft nachbem er Stalien verlaffen und nach Burich en war, fieng er an feine Lehre auszubreiten, ber es in neiften ganbern an Beifall nicht fehlen fonnte, meil bie anischen Fluchtlinge in alle Welt fich zerftreut hatten, 3weifel gegen pofitive Lehren immer leichter gefaßt mers ale die Beantwottnug berfelben.

Ueberall aber, wo schon eine gebildete nene And widerseigte man sich mit dem größten Nachdrud dmit lyten-Gifer bieser Unitarier, die oft auch felbst unter ber nicht recht einig waren, bald gar keine hohere An Jesu annahmen als die menschliche, hald auch zur ab pothese der Arianer sich neigten. Sie schienen sich ain Polen unter dem Schutze Kon. Sig ism und berbergen zu konnen, und bei den Familienverbindung che zwischen dem Kouig von Polen und dem Woimel Siebenburgen waren, auch im Lande des letztern.

Die Rube ber Siebenburgischen Gemeinen mmt 1573 ben Streit zwischen bem Leibarge Gr. Blandrabem Superintendenten Franz Davidis gestört: bad ber lettere nicht ganz zusammenbangend, wenn er to te, baß Jesus, falls er nicht Gott fen, auch nicht werden durfe?

In Polen wurde Rakau Sauptsitz der Units 1602 Partie. Dier hatten sie eine durch den Auf manchn berühmte Universität, durch deren guten Zustand der Frer Partie eben so sehr erhalten wurde, als durch bit Kirchenzucht, welche zur Beschämung mancher protesius Gemeinen unter ihnen herrschte. Aber so bald Jesus Polnischen Hofe zu regieren anstengen, so wurde meinzucht has Borspiel der Tragddie aufgeführt, die raner und Reformirte vollenden mußten.

Es find viel berühmte Namen unter ben Lehm fer Partie, weil fie die erste Zeit ihres schönften fint überlebt bat. Undr. Dudith gehort zu ihnen, mit mus zu den Reformatoren. Christo. Oftorod, Bi in Smalcius, Johann Erell und Martin Rit waren Leutsche, welche sich aber mit vielen ihres gir volen zogen. Beibe lettere hat Ernst Soner, Prof.
Dorf, gebildet, ein damals höchst gesährlicher Mann für zeutsche Lutherische Universität. Samuel Crell, in Erells Enkel, borte sich am liebsten nach dem Na.
mes alten fast ganz unbekannten Retere Artemon
t. Daß boch auch die Religionspartie, welche alles
auf eigene vernünftige Einsichten zu gründen scheint,
n eine theologische Ahnenprobe haben möchte!

S. 65.

#### Naturaliften in England.

Den letten Grundartitel der Chriftlichen Religion, daß die unmittelbare gottliche Offenbarung sen, hat keiner der richen Lehrer jemals angegriffen, auch keiner der abris Anglaubigen, wenn er nicht bis jum atheistischen obet beistischen Schwärmer verfiel, bis auf diese Zeiten hin absichtlich und mit versuchten Beweisgrunden jemals guet. Die Philosophie hatte sich noch nicht genug aus Bibel bereichert, daß sie schon ihrer Lehrerinn hatte John hen konnen, und für den, welcher die Grundsäse der rlichen Resigion nach den damals gangbaren philosophis Beweisen annehmen konnte, mußte es leicht senn, auch die aligen Beweise der Wahrheit der Christlichen Religion unrichtig zu finden.

Von der Seite der eigentlichen Demonstration blieb al.
e Christliche Religion noch immer gesichert, so schlecht
ihre Wahrheit erwiesen war, aber wer sollte es glauben,
das erste feierliche Bekenntniß von Naturalismus ein
k eines edlen Menschenfreundes war, bessen ganges herz
n das Christenthum seines Zeitalters sich emporte?

Couard Derbert von Cherbury fab in feinem alter, in der Periode Jatobs L. und feines ungludlichen

Sohnes Rarl, ben Sectengeift, ber bamals aus bennit Lebrfagen ber Chriftliden Religion entsprang, in mi fordenden Große, und argerte fich fo febr an ba & feit, womit eine Chriftenpartie bie andere gur Sik ft oder womit vollends ber Calvinifte ben Mugutigen i bung ber emigen Boblfahrt bes Menfchengefchlechte bants baf ber 3meifel. ob eine folche Unglud bringende und weiffagende Lehre mirtlich bom Allgutigen feyn fonng Ueberzeugung reifte, ber Gott aller Menfchen fobere bu weber die Einsicht in alle biefe buntle positive Lehren= Befolgung berfelben. Er fen fein barter Dann, b meln wolle, wo er nicht gefaet babe, ber gewiffe Si gur Bedingung bes emigen Glude ber Menfchen ma de der größte Theil derfelben uicht erhalten fount jeder Menich miffen tonne, beffen Befolgung merbes bem Menschen geforbert werben: ber taufenbfte Ik felbst in ber Christenheit habe meder Rrafte noch Diefel Belegenheit genug, um jene feinere Gotteserfentniffe ermerben.

Eherbury nahm die ersten Grundsätze ber natte Meligion in der Reinigkeit an, womit sich Rousseau, wicht unahnliche Beranlassungen gegen das positive der lichen Religion eingenommen, dieselbe darstellte. Er w Grundsätzen und Charakter sehr verschieden von seinen Beitgenoffen Spinoza und Hobbes. Dem erstmit dem Charakter nach noch ähnlich, denn Spinoza him seine pautheistischen Grundsätze eben so wenig zur Estat zung der Moral, als er, sondern bloß misverstandent whysische Begriffe hatten ihn auf dieselbe geleitet; abn't letztern war er nach Charakter und Lehren völlig unahn. Wie viel hat nicht letzterer mit seinen Schriften auch

r,lichen Religion geschabet? Wie muthwillig bie liche Religion mighandelt? Wie wenig war er Mann eligibser Bebachtsamkeit und Stetigkeit?

**S.** 66.

Gr. v. Rochefter. Shaftsburp. Bollugtrote. hume. Einen folden Apostel als Hobbes borten die Wollust. am Dofe Karls II. viel lieber als den ernsthaften Tussreund Cherbury; noch freudiger versammelten sie sich um den Grafen von Rochester, wenn er mit der willigsten Laune des Christenthums spottete, Lehrer und ahrer bei einem Weltgenuß wurde der sich zuletzt noch seiner eigenen Gesundheit rachte. Die Geschichte neunt e Meuschen Taum als Beispiele der herrschenden Denk ihres Zeitalters, denn in die Reihe der Unglaubigen versen diesenigen nicht gestellt zu werden, welche bloß Schutz ihre Luste suchten.

Wie überhaupt nicht jeder orthodore: Theolog einen Platy ber Kirchengeschichte verdient, so auch nicht jeder Zweisser. Unglaubige; es find auch bier, besonders je mehr sich neuern Zeiten die Schaar verstärkte, gar zu viele schwachzige, die oft mit ihren Papieren nur bewiesen, daß auch gerne wollten. Karl von Blount, Toland, Colzs, Woolston, Tindal, Chubb und mehrere in der tideistik genannte Schriftseller kommen deswegen hier nur Namen vor, und der Name der Teutschen, welche vor a Wolsendüttler Fragmentisten dieser von Engländern und inzosen betretenen Spur solgten, verdient nicht einmal gesant zu werden. Der Versasser, berdient nicht einmal gesant zu werden. Der Versasser der Wertheimer Bibelsussen ist nach dem Styl seiner Zeiten behandelt worden; Nachwelt beurtheilt ihn billiger.

Um nicht gang, ohne Rugen von ber Geschichte biefer.

Fleinern beiftischen Krieger hinwegzugeben, bemerkt mußt ihre abwechslende Arten des Angriffes, wie sie bab, !! untrene historische Bergleichungen der Wunder Ich it tet, bald durch Spinozistische Schwarmerei oder duch m tige Lobsprüche der natürlichen Religion, das Christ entbehrlich zu machen suchten, oder das Religionsurfant selbst von der historischen und kritischen Seite angreift ten, oder wohl gar von der Moral des Christenthus ächtlich sprachen.

Mochte boch das lettere der eble Shafts bury nicht haben. Wiewarnend ist das Beispiel eines solchen großt nes, auf seine eigene ganze Studierart acht zu hat sich vor individuellen Borurtheilen gegen gewisse Ten zu hüten. Bielleicht steng auch Boling broter pathie gegen das Christenthum auf eine ahnliche Bom Freund einer pragmatisch politischen Geschicht ten wohl Mosis Familienanekoten nichtigefallen, in historische Ton des Ulten Testaments war ihm zumit das neue Testament mußte seine unzertrennhare Beim mit dem A. E. entgelten. Ueberhaupt waren die kein Bolk sur den politischen Historisch, und Christen nicht must für den politischen Historisch, und Christen ihm immer nut als reformirte Juden.

Das bauptsächlichste dieser Bemerkungen past at ben scharffinnigen hunte, wenn schon sein an methe res Denken gewöhnter Geist mehr auf die Hauptpuss Christl. Religion traf, metaphysische und historische Em geschickter vermengte. Ih wie vielsacher Rücksicht, En Renerungssucht, und oft manchmal so gar gewisse Prethälknisse zur Entstehung ober Bekräftigung solcher gungen gegen die Christl. Religion beigetragen, kann die stichte selten ohne lieblose Vermuthungen erzählen, mit

Charafter Diefer Manner fo genau gefannt ift, als trafter von Boltaire.

6. 67.

zire und Rouffean. Spftem ber Ratur. Wolfenbuttlet Fragmente.

le Englische Deisten zusammengenommen haben ber ichen Religion nicht so viel geschabet als dieser FranDichter. Die biblische Geschichte war unter seinen
n, wozu er sie brauchen wollte, und sein zauberischer
nachte die Frage ganz vergessen, ob die Erzählung auch
ey, ob nicht die Wahrheit einer Lehre durch den Ton des
issellers, der sie vortrug, unkenntlich gemacht worden.
n genauer Kenner aller Kunstgriffe der Besorderung eiwissen Ideencirculation, wußte die Gestalt seiner Einund Lästerungen gegen das Christenthum so zu verltigen, daß sich die Welt wunderte, wie sie durch dieRann innerhalb dreißig Jahren so klug geworden sen,
unstreitig hat er besonders die Katholische Welt lachend
nanchem überzeugt, was sie vorher keinem Protestanten
keinem ihrer eigenen ausgeklärtern Theologen glauben

er hat den Königen begreiflich gemacht, daß sie für die plomäusnächte und für ihre Dragonerapostel weder in noch in jener Welt Dank verdienten. Er hat so trefabwechslend über die Monche gespottet, daß wir, wie eint, nun endlich auch bier einmal die Hulle des mitte arbarischen Zeitalters ablegen werden. Er hat allgedustung unter Protestanten und Katholiken verbreitet, albst die Theologen verlietern Partie konnten zu Bedung ihrer Borstellungsarten aus seinen Spottereien dem Nugen ziehen, den jeder unparteissche Wahrheitse

freund auch aus der Dand feines Segners danibat & |

Sewiß war es jum Gluck ber Religion, daß Keufer Boltaire's Zeitgenoffe war, und mit seinem reducifmi fer für reine Moral und aufgeklarte natürliche Religin! unermeßlichen Schaben einigermaaßen verhütete, weltzi gemein einreißender Unglauben nothwendig aurichta Traurig genug, daß wir es noch als Bortheil auscha sen, nur nicht alle Religion niedergestürft zu sehen, is ner der heftigsten Gegner der Wunderwerke Schu noch bar als Schutzwehr der Christl. Religion detrachtet werdniader warum sollten wir und hierüber in Ansehung kicher Kander wundern, da sich manches feldst im Proschen Teutschland bie und da zum Zeitalter des Stider Ratur zu neigen scheint, wenn anders die stillerische Welt einen sichern Maßstab des allgemeinen ses geben kann.

Die lette große Erscheinung in ben Annalen bei schen Unglaubens find — die von Leffing berautst benen Fragmente eines Ungenannten, in welchen bere die Auferstehungsgeschichte Jesu so feindselig aber an schaft angegriffen wurde, als Bisher von keinem englis voer Franzdsischen Deisten gesah. Sollten sie, wie nicht wahrscheinlich ist, ein Nachlas von Reimarus son würde das Phanomen in Ansehung des Orts, wo es much selbst auch in Ausehung des Berkaffers manche put tische Bemerkung veranlassen welchelung zur Duldung mas partesischen Selbstprüsung führen mußte.

[ ... 0 ags : 68. 0 1975 at 2 ags 2 als 2400 a

Einige Urfachen der Ausbreitung des Naturalismes.

Ugemeine Klagen über die Berkehitheit des menschlis
Beistes klaren die historische Frage nicht auf, warust
irm letzen Viertel des achtzehnten Jahrhunderts der
aber so herrschend geworden, und der Aberglande, wenn
mud da sein Haupt noch erheben will, nicht mehr als
ionsfanatismus, sondern nur als alchimistisch hermetische

10 38 28 24

Wer feunt nicht bie Wirfungen des fleigenden Lurus De Berhaltniffe ber Gefellschaft? Auf Die Berfetverung Berfalfdung ber Charattere bir Menfthen? Ber bat ale Rreund ber Religion fint Betrabnif Die Benbachgemacht, bag ber geiftliche Stand, wie er im mittlerk alter in Madficht auf Remntniffe und Gitten immerber gestefte mar, une allmablig then fo febr im Werbaltull gegete Laien mitalbleibt aund ben Werluft ber ebenatigen burden Uchtung gar nicht durch größere Berbienfieterfett. Ton, in welchem die Sache ber Religion bertheibigt ), ift bem Tone ber Segner an einnehmendem Bige gar elten gleich, und es ift wirklich unenblich ichmerer, als ere ruftigen theologischen Schriftfteller benten, politive Lebe , die aus einem bor fiebzeben Sahrhunderten geschriebes Bud abstrabirt werden muffen, gegen bie Ginwurfe eis burd Raifonnement ichmeichelnden Philosophie ju veribigen. Gin aroffer Theil ber Teutschen Protestantischen eologen ift nicht einmal einig, was eigentlich vertheibigt rben folle, und ber wichtige einheimische Streit aber bie orzüge ber außern ober ber innern Beweise ber Bahrbeit bes miftenthume grundet fich ju febr auf urfprougliche Ber-Spittler's fammtl. Berte. II. Bb. 28

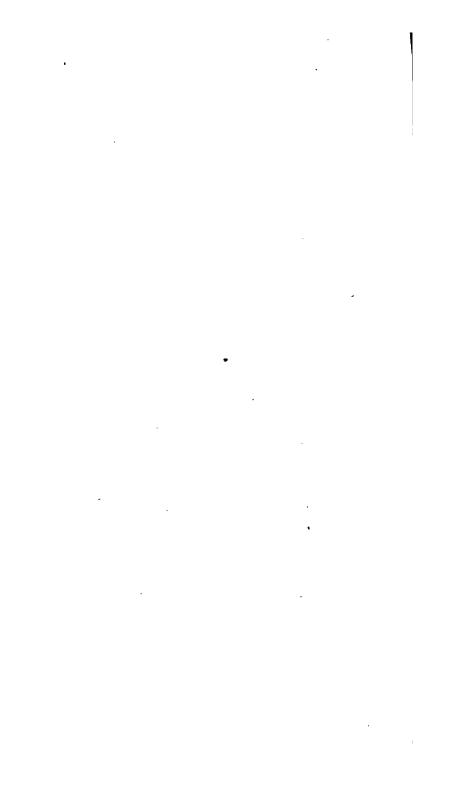

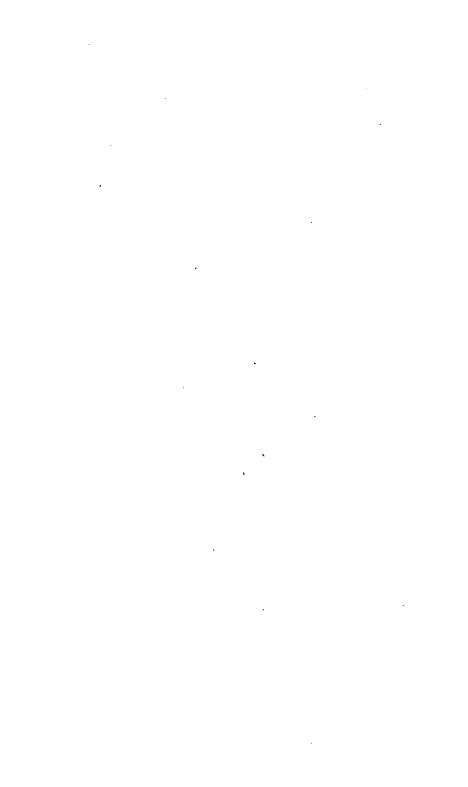

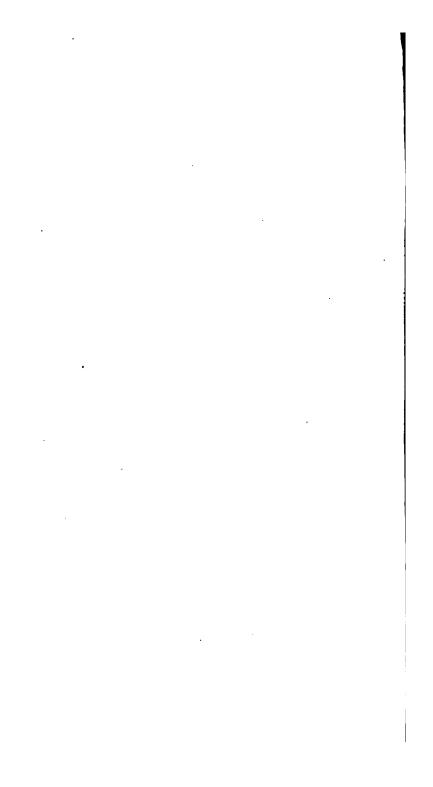

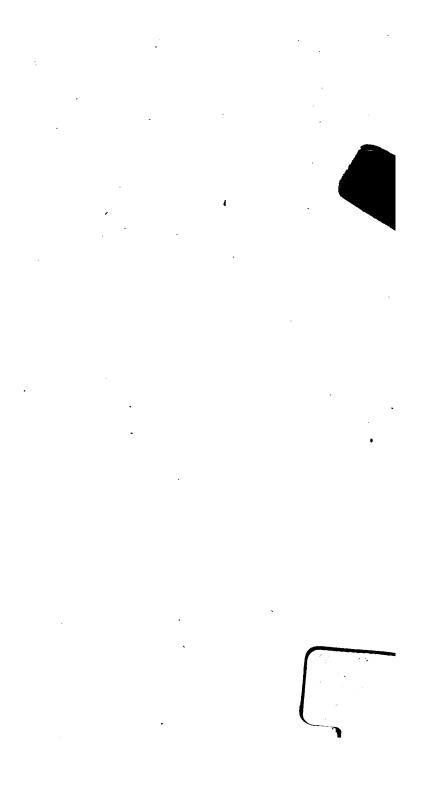

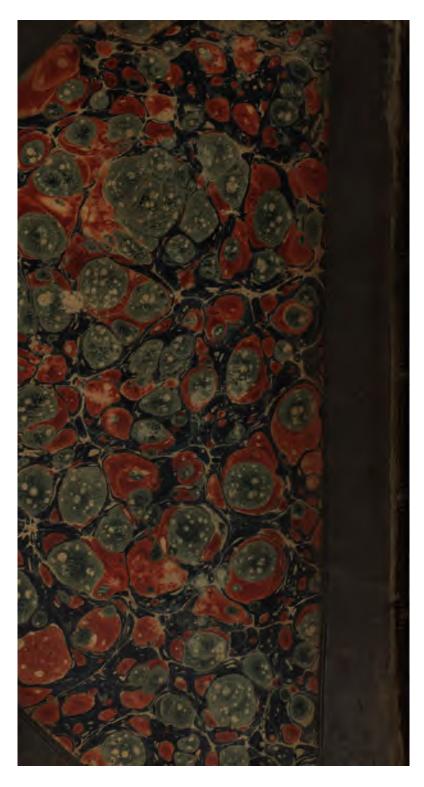